

IG 3599bStr

# Goethe's Briefe.

Verzeichniß unter Angabe von Quelle, Ort, Datum und Anfangsworten. — Darstellung der Beziehungen zu den Empfängern. — Inhaltsangaben. — Mittheilung von vielen bisher ungedruckten Briesen.

Herausgegeben

von

Fr. Strehlke.

Erster Theil.

Ginleitung. Queltenverzeichniß. 3 .- 3tt.

Berlin, 1882.

Berlag von Guftav Bempel.

Bernitein und Grant.



# Einleifung.

De größer die Erscheinung und je bedeutender die Wirksamkeit eines Mannes war, um jo weniger find von je her die numittelbaren Zeit= genoffen im Stande gewefen, ein vollständig getreues Bild beffelben gu entwerfen, ihn nach allen Seiten hin richtig aufzufassen und dem ent= sprechend zu beurtheilen. Mag der geistesverwandte Sistorifer oder Rritifer immerhin erfennen, daß und auf welchen Gebieten ein hoch begabter Mitlebender feiner Zeit voranseilt und neue Bahnen für die Bufunft bezeichnet, mag er taufend einzelne Büge aus feinem Leben fammeln und für das Ganze verwerthen, — ihm wird stets der Bunkt fehlen, von dem er letteres überschauen und jene nach ihrem blei= benden Werthe abschätzen kann. Aber auch felbst unmittelbar nach dem Abscheiden eines großen Mannes ift die Zeit noch nicht gekommen, um maßgebend und endgiltig über ihn zu urtheilen. Die Saat, die er in Worten und Thaten gestreut hat, keimt oft langfam; das Berständniß für das, was er gewollt, tann sich meistens nicht fo früh Bahn brechen; das Bild seiner Perfönlichkeit sogar wird häufig noch durch die Liebe oder die Abneigung derer getrübt, die mit ihm gleichzeitig gelebt, mit ihm verkehrt haben.

Bedensen solcher Art dürsten in Betreif Goethe's jeht noch kann als berechtigt erscheinen, da sunfzig Jahre nach seinem Tode verslossen sind, und für eine objektive Würdigung seines Wirkens und seiner Werke im Ganzen wie im Einzelnen läge kein Sinderniß vor; denn es kommt ja anch noch hinzu, daß diese funfzig Jahre die Bedentung eines viel längeren Zeitranmes gewinnen, wenn man erwägt, welche Wandlungen sie in Tentschland offenbar mehr als in irgend einem andern Lande auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit herbeigesührt haben. Gleichwol würde ein derartiges Unternehmen, wenn auch nicht unmöglich sein, so

doch durch einen Uebelstand wesentlich erschwert werden, für den eine Abhilse dringend geboten erscheint.

Allerdings ift das Studium Goethe's in Dentschland, fowol mäh= rend er noch lebte als nach seinem Tode, stets mit Eiser betrieben worden und am Gifrigften vielleicht gerade im letten Sahrzehnt. Es ist, als wenn die Erhöhung des nationalen Bewußtseins auch hier anregend und befruchtend gewirft habe, als wenn die auf andern Gebieten errungenen Erfolge auch auf die Pflicht hingewiesen haben, uns diejenigen Güter vollständig zum geistigen Gigenthum zu machen, in deren äußerem Besitz wir schon lange gewesen sind. So ist man denn nicht allein darauf bedacht gewesen, durch neue Ausgaben seiner Werke einen sicheren und zuverläffigen Text herzustellen, sondern man hat auch versucht, durch Einleitungen in die einzelnen Werke und Erklärung berfelben ein tieferes Verständniß zu befördern. Auch das biographische Material ist wesent= lich vermehrt worden, und die Nachlese von vergessenen, für verloren gehaltenen ober aus irgend welcher Beranlaffung früher nicht ver= öffentlichten Dichtungen und Auffähen ist namentlich in Beziehung auf die letteren in hohem Grade ergiebig gewesen.

Dak auch auf diesem Gebiete, besonders soweit die Kommentirung Goethe's darin liegt, noch viel zu thun übrig bleibt, wird Niemandem entgehen können, und zwar um so weniger, je sachkundiger er ist, und unzweifelhaft erscheint es ebenso wünschenswerth, daß eine im Vorigen noch nicht berührte Art von Goethe's Thätigkeit in wenn auch nur vor= läufig abschließender und foncentrirter Gestalt dargestellt werde. Bahl feiner Briefe, welche bis jest bekannt geworden find, hat fich im Laufe der Jahre so sehr vermehrt, daß schon eine Drientirung über das wirklich vorhandene Material ängerst schwierig, eine leichte und begueme Benukung deffelben aber geradezu unmöglich ist. In der That bedarf es daher jett nicht allein für den Freund und Berehrer Goethe's, fon= dern auch für den Kenner und Forscher, der sich gewissermaßen berufs= mäßig mit ihm beschäftigt, eines Silfsmittels, das ihn in Stand sebe, alles für die einzelne Frage oder einen bestimmten Zeitraum Vorhandene ohne Mühe zu übersehen, um das Gleichzeitige sofort an einander reihen zu können.

Außer der Menge des Materials ist aber auch die Bersassung zu berücksichtigen, in der dasselbe zum Theil überliefert ist. Abgesehen davon nämlich, daß Manches fragmentarisch, unleserlich, durch absichtzliche Auslassung und selbst durch Zusäche entstellt, durch Abschriften korrumpirt oder von zweiselhafter Echtheit ist, sehlt es in vielen Briefen an der Bezeichnung von Ort, Datum und Jahreszahl, ja in nicht sels

tenen Fällen an der des Adressaten; bisweilen sind auch diese Bezeichsunngen nachträglich von fremder Hand und unter Umständen unrichtig hinzugesügt, so daß jedensalls hier noch ein weites Feld für kritische Thätigkeit vorliegt.

Endlich verdienen auch die bisher ungedruckten Briefe eine besondere Berückschigung. Während die gedruckten aus etwa dreißig Briefwechseln und Sammlungen sowie in mehr als zweihundert Werken und Zeitschriften der verschiedensten Art zusammengesucht werden milisen, sind hier allerdings die Duellen beschränkter und nur zum Theil zusänglich. Die Archive, sowol staatliche als private, die Bibliothek in Weimar und die Hichivelsche Bibliothek in Leipzig enthalten deren noch eine große Zahl; aber auch, was noch im Privatbesit zurückbehalten wird, — man denke nur an die Goetheschen Erben und die Cottasche Buchhandlung — ist jedensalls sehr viel, und nach einem ungefähren Ueberschlag dürsten neben siedentausendssinshundert gegenwärtig bereits gedruckten Briesen noch zweitausend ungedruckte existiren.

Jedenfalls erscheint es daher geboten, bevor Einzelnes mitgetheilt wird, eine Nebersicht über das gesammte Material zu geben. Es sollen denmach im Folgenden zuerst im Allgemeinen in chronologischer Reihensolge die Hanptwerke und Sammlungen namhast gemacht und, wo es nöthig ist, ihrem Werthe nach bezeichnet werden, die als Quellen sür Goethe's Briese zu betrachten sind. Es soll zweitens der Versuch gemacht werden, sämmtliche Briese, die eine länger dauernde Korrespondenz repräsentiren, nach bestimmten Gruppen oder Gattungen zu ordnen. Es sollen endlich die allgemeinen Resultate zusammengesaßt werden, die sich ans den Vriesen in ihrer Gesammtheit ergeben. Der Versassen, die sich indessen sür angemessen, nur die erste Frage an dieser Stelle zu ersledigen, dagegen die Behandlung der zweiten und dritten an den Absschluß des Ganzen zu verweisen.

Der Aufang, Goethe's Briefe zu veröffentlichen, ist schon bei seinen Ledzeiten gemacht worden und die Fälle sind ziemlich zahlreich, die man hier als Beispiele aufsühren könnte. Indessen waren die Beranlassungen, insolge deren dies geschah, mehr zusälliger Art. Gine Schrift, für die er sich interessirt, ein Unternehmen, an dem er sich betheiligt, wissenschaftsliche Fragen oder Kunstgegenstände, über die er sich geäußert hatte, endslich persönliche Theilnahme an Einzelnen, — alles dies sührte nicht selten eine vorübergehende Korrespondenz herbei, auf welche die Betheiligten einen so hohen Werth legten, daß sie Goethe's Antheil an derselben dem Publikum nicht vorenthalten mochten, disweilen freilich, ohne zu überslegen, ob ihm selber damit gedient sei. Persönlich hat Goethe nur

1824 und 1825 einen Theil seiner Korrespondenz mit Schiller aus den Jahren 1797 und 1802 in seiner Zeitschrift "Kunst und Alterthum" bekannt gemacht, auf die er dann die Gesammtaußgabe seines Brieswechsels mit ihm (1828—1829) folgen ließ. Als Goethe an die Redaktion desselben ging, stand ihm die Zeit, in die er sich versehen mußte, schon fremd gegenüber, und es war ihm zu Muthe, als wenn er das Werk eines Andern heraußgäbe. Aber das Bewußtsein war ihm geblieben, daß die Zeit seiner vereinten Wirksamkeit mit Schiller die bedeutendste seigenen Lebens gewesen war. — Außerdem hat Goethe nur noch seine Korrespondenz mit Zelter zum Theil selbst sür den Druck vorbereitet, die er ja, wenigstens in den späteren Jahren, auch schon mit dieser Nebenabsicht gesührt hatte. Bei seinen übrigen Briesen hat ihm jeder Gedanke an Verössentlichung serne gelegen.

1832-1837

Dagegen begann unmittelbar nach feinem Tobe eine lebendige Regjamkeit und Betriebsamkeit, sein Leben und Wirken nach allen Seiten hin zu beleuchten und Alles mitzutheilen, mas er etwa gejagt ober schriftlich in Jemandes Händen zurückgelaffen hatte. 1832 erschien die Schrift von R. B. Müller, "Goethe's lette lite= rarische Thätigkeit", mit Briefen an Wackenrober, Cuvier und David, zu gleicher Zeit die des Kanglers v. Müller, "Goethe in feiner praktischen Wirksamkeit", welche allerdings nur Fragmente von Briefen an Karl August, die Großherzogin Luise und Zelter mittheilte. Außerdem fällt in den Zeitraum der ersten fünf Jahre nach seinem Tode das Bekanntwerden der Briefe an Klopftod, den Maler Neurenther, an Frau v. Boigts, die Tochter von Justus Möfer, an Barnhagen von Enfe, an den Hiftorifer Woltmann, an Segel, auch bereits der an den Staats= rath Schulk und an K. A. Wolf, von denen die beiden letzteren später (1853 und 1868) noch in besondern Ausgaben erschienen find. — Die meisten dieser Publikationen find indessen der Urt, daß sich in ihnen nur zufällig Gelegenheit ergab, Goethe'sche Briefe vorzuführen, und zu diefen könnte man auch noch den ersten Theil der "Briefe an Merck" rechnen, da in ihm auch die vieler Anderen stehen. Außerdem erschienen aber in demfelben Zeitraum noch fünf Schriften, welche die Publikation Goethi= icher Briefe zum Hauptzweck hatten. Es find die in fehr mangelhaftem und unzuverläffigem Texte gegebenen "Theaterbriefe an Kirms" (1835), der "Brieswechsel Goethe's mit einem Kinde" (1835), über deffen literar= historischen Werth auf den Artikel "Arnim" zu verweisen ist, endlich die zahlreichen Geschäftsbriefe in Logel, "Goethe in amtlichen Verhältniffen" (1834), die Briefe an Lavater (1833) und der Briefwechfel mit Zelter (1833-1834). - Die drei letztgenannten Werke find jedoch leider in

einer Weise herausgegeben, die es oft wünschenswerth macht, auf die Schriftstude gurudzugehen, benen sie ihren Urfprung verdanken. Willfür und Sorglofigkeit in Behandlung des Textes, Ungenauigkeit in Begiehung auf Angabe von Zeit und Ort, endlich Austaffungen infolge über-Rückfichtnahme sind die Hanvtfehler, welche sich geltend Um Meisten tritt dies in den Briefen an Lavater hervor: machen. denn auch unter hinzunahme der 1836 erschienenen "Beiträge zur näheren Renntniß und wahren Darstellung Johann Raspar Lavater's" bewegt man sich immer noch auf einem sehr unsichern Boden, so daß es mur bei gleichzeitiger Benntung der Sirzel'schen Bibliothet möglich ift, fichere Data festzustellen. Weniger trifft allerdings biefer Borwurf ben Goethe-Belter'ichen Briefwechsel; indessen ift bier einmal zu bedenken, daß eine Vergleichung besselben seit der Herausgabe nicht mehr stattgefunden hat oder wenigstens deren Resultate nicht bekannt geworden find, und außer= dem hatten Goethe und Zelter dem Serausgeber eine ziemliche Freiheit gelaffen. "Dem guten Riemer", schreibt Goethe unter bem 3. Januar 1832 an Zelter, "bleibt nunmehr Erwägung wegen auszulassender oder an modifigirender Stellen. Er wird hoffentlich bei überftrömendem Schwall der mächtigen Preffreiheit nicht allzu genan und knapp zu Werke gehen." Wie weit Riemer den hier gegebenen Rath befolgt hat, nuß dahingestellt bleiben; die wenigen Abschriften der Briefe, welche in "Rangler Müller's Archiv" von den Driginalen genommen find, be= rechtigen nicht zu einem das Ganze umfassenden Urtheile; daß sich Riemer indessen jeder Willfürlichkeit enthalten hätte, ist füglich nicht anzunehmen, wenn er gleich in seinen späteren Beröffentlichungen hierin viel weiter gegangen sein mag. — Auch der andere Gehilfe Goethe's, Edermann, gab 1836 feine "Gespräche mit Goethe in den lekten Sahren feines Lebens" heraus, die zu ihrer Zeit mit dem größten Interesse aufgenommen wurden, deren Unsicherheit aber in Beziehung auf chronologischen Angaben neuerdings nachgewiesen ist (f. den Anhang zu "Goethe's Briefe an Soret", herausgegeben von H. Uhde). Bon Briefen enthalten die "Gespräche" nur die wenigen an Edermann felbit gerichteten. Es bleibt demnach aus diesem Zeitabschnitt nur noch der Berfuch zu erwähnen, die Briefe Goethe's in einer Sammlung zu vereinigen, der von dem seiner Zeit vielgenannten Kompilator Beinrich Döring gemacht wurde. Ende 1837 erichien beffen Schrift: "Goethe's Briefe in den Jahren 1786 bis 1832. Ein Supplementband zu des Dichters fämntlichen Werken." Die Sammlung, ans 1092 Briefen bestehend, enthält zunächst diejenigen von den früheren, welche dem Heraus= geber so zu sagen zur Sand waren, wie die bei Bogel stehenden, ferner

die an Betting, Kirms, Lavater, Merck, Schiller und Zelter; dagegen fehlen viele, die damals bereits befannt geworden waren, beispielsweise die an Salzmann, v. Preen, Begas, Bertuch, Büchler, Busching, Stapfer, F. A. Wolf, Bahn und Bauper. — Aber auch in den wirklich mitgetheilten ist kein kritisches Verfahren beobachtet. Der Text wird bisweilen willfürlich geändert, mehrere Briefe find in einen zusammen= gezogen, gelegentlich gegebene Notizen find unzuverlässig, die Data der Briefe und felbst die Namen der Adressaten nicht immer richtig. Alls besondere Eigenthümlichkeit verdient aber hervorgehoben zu werden, daß Döring sich bisweilen nicht scheut, eigene Zusätz zu machen. Gin Brief an ben Bibliothekar Dr. Weller in Jena vom 4. November 1829 hat nach dem Döring'ichen Tert folgenden Wortlaut: "Ich fann Ihnen nicht ausdrücken, wie weh es mir that, den Unfall zu vernehmen, der Sie neulich zwischen Weimar und Jena betroffen hat. Beruhigen Sie mich durch die Nachricht, daß Sie keine schlimmen Folgen davon empfinden. — Hierbei folgt ein Schein über ein Büchlein von einem Hollander Meeja. Ich erinnere mich des Titels nicht, aber es handelt vom Reimen der Pflanzensamen. Es ift ein schwaches Büchlein in Quart und hat ein paar Tafeln am Ende, die ich vor jo viel Jahren nach dem Göttinger Exemplar einzeichnen ließ, da die Aupfer fehlten. Sodann lege ich einen hübschen englischen Octavband bei, mit dem Bunich, Gie möchten ihn herrn Dr. Döring übergeben. Er hat die nothigen Sprach= fenntniffe, und besonders ift fein Bersban leicht und glüd= lich, wie er es benn bei feiner Nebersegung des "Manfred" genugfam gezeigt hat. Ich will und fann das Ganze des beifom= menden Werkes nicht beurtheilen; es hat aber fehr schöne Stellen. Bielleicht mag und fann gedachter Freund Einiges davon übersetzen und es überhaupt in Deutschland einführen. Alls Zeichen der Zeit und Nachwirfung von Lord Byron scheint es mir überhaupt sehr mertwürdig." — Döring knüpft bann noch an das Wort "einführen" die Rote: "Mannichfache literarische Arbeiten hinderten mich, auf diese Idee einzugehen." Wir wollen mit Döring nicht rechten, daß er Weller die von Goethe gewählte Unrede "thenerster Mann", die hinter dem dritten Worte des Briefes eingeschoben ist, nicht gönnt, — benn er hat Derartiges häufig weggelaffen, - nicht, daß im Driginal in den erften Worten "thut" ftatt "that" steht; aber die gesperrt gedruckten Zeilen find von ihm voll= ständig zugesett — und offenbar in wenig zu billigender Absicht. — Die hier vorliegende Fäljchung hat schon S. Hirzel bemerkt, mährend eine andere, die allerdings harmlojerer Natur ist, ihm entgangen sein mag. In einem Briefe an ebendenfelben Weller vom 7. April 1830

schreibt Goethe, der irgend welche Veranlassung haben mochte, ihm eine Freundlichkeit zu erweisen: "Etwas Trinkbares folgt hierbei, um den Ernst dieser Woche einigermaßen zu erheitern." Töring sügt hinzu: "Ich verbinde damit den Wunsch, daß beikommender Festsbraten auf die gastliche Tasel wohl zubereitet aufgesett, gut schmecken und meiner dabei mit Neigung gedacht werden möge."

Trog alledem ist man der Döring'schen Sammlung einen gewissen Dauf schuldig; es steht in ihr eine nicht geringe Anzahl von Briesen, die sonst vielleicht verloren gegangen wären; wenigstens dürsten sich die Originale derselben zum Theil kann noch auffinden lassen.

Es könnte fast scheinen, als wenn in den nächsten zehn Sahren, 1838-1847 wiche wir hier zusammenfassen, nach jenem ersten Eifer das Intereffic nud die Thätigkeit für Goethe etwas gesunken wären. dims erfolgte eine bedeutende Vermehrung des Briefmaterials, fo daß sich die nachstehenden Namen neuer Adressaten notiren lassen: C. I. Böttiger, Carus, v. Conta, Dorow, Fran v. Enbenberg, Gerning Frau v. Grotthus, der Siftorifer Johannes v. Müller, beide Nicobvins, Niebuhr, F. Al. Defer und seine Tochter, Reichardt, Ph. D. Runge, Affmar Salzmann, der Minister v. Schuckmann, Sommerrin und Zahn. Indeffen waren alles dies nur gelegentliche Beröffentlichungen in Zeitschriften und Werken, deren eigentlicher Zweck auf einem undern Gebiete lag; felbständige Schriften jum Zwede der Berausgabe von Goethe'ichen Briefen erschienen nur wenige. Die Fortsetzung der auf Merck bezüglichen Sammlungen kann kaum hierher gerechnet werden, da Briefe Goethe's in dem zweiten und dritten Theil nur noch spärlich vorkommen — es sind deren im Ganzen achtzehn. Auch ent= sprachen die Ausgaben der Briefe an die Gräfin Auguste Stolberg (1839), at F. H. Jacobi (1846) und zum Theil auch die an den Freiherrn v. Stein und A. W. v. Schlegel (1846) noch nicht den kritischen Auforderingen, die fich um diese Zeit mehr und mehr geltend zu machen anfingen. Ebenso wenig erfüllte Riemer Diefelben, als er 1841 feine "Mittheilungen über Goethe" und 1846 seine "Briese von und an Goethe" eichienen ließ. Die erste Schrift enthält freilich eine Sammlung Soethe'iche Briefe, die von großer Wichtigfeit ift; denn der Berausgeber gebot über ein reiches Material, welches uns jum Theil heute nicht mehr zu Cebote steht; aber er hat das, was er giebt, einmal in so sonderbare Rategorien eingetheilt, daß die Benugung feiner Arbeit zu den unequicklichsten Dingen gehört, und außerdem find mit Absicht die priönlichen Bezuge des Ginzelnen, die bei Goethe von

folcher Bichtigkeit find, in einer Beise verwischt, daß man Riemer's Mittheilungen erft wieder zu einem besonderen Gegenstande des Stubiums machen muß, um sie für weitere Untersuchungen benuken zu fönnen. — In den von ihm herausgegebenen Briefen verfährt er wieder mit der größten Willfür. Man fieht dies am Deutlichsten, wenn man die hundertfünfundamangig Briefe an H. Meyer mit den Originalen in der Großherzoglichen Bibliothet zu Weimar vergleicht; denn einmal ift die Auswahl keineswegs zwedmäßig, und überdies find die Auslaffungen nicht immer harmlos und durch den Zweck bedingt, den Riemer billigerweise hätte verfolgen muffen. — Dagegen ist es erfreulich, in einer Schrift aus Diefer Zeit bereits einen richtigeren Weg eingeschlagen zu finden Schöll's "Briefe und Auffate aus Goethe's Jugendzeit" (1846) find reich an wichtigen Aufschlüssen und Beiträgen und beweisen eine tiefe und eingehende Kenntniß der bis dahin erschienenen Goethe-Literatur; auch ist in der Behandlung des Ganzen die erforderliche kritische Diätigkeit angewendet.

Wenn sich nun nach dem Gesagten kaum verkennen läßt, daß die meisten der bis dahin aufgezählten Schriften dilettantischer Art sind, jo ist es um so erfreulicher, daß von jest an allmählich eine aidere 1848-1857 Art der Behandlung in der Goethe=Literatur sich Bahn bricht. In Nebereinstimmung mit der Methode, die man bei den Schrifttellern des Alterthums befolgte, fing man an, auch Goethe'sche Texte mt phi= lologischer Genauigkeit zu behandeln und vor Allem sich jeder Billfür bei beren Wiedergabe zu enthalten. Dazu tam, daß fich an verschiedenen Orten, in Leipzig, Berlin, Weimar, Frankfurt, Kreise und Berene von wiffenschaftlich bedeutenden Versönlichkeiten bildeten, die das Goethe-Studium jum Zwede oder wenigstens jum Mittelpunkte ihrer literari= schen Thätigkeit machten und ihrerseits wieder befruchtend und mregend auf Andere einwirkten, fo daß bald die Bahl der Männer nicht gering war, welche die Förderung der Kenntnig und des Verständnsies von Allem, was auf Goethe Bezug hat, zu einer wesentlichen Ausabe ihres Lebens machten. Daß nun freilich auch in den Zeiten nach 1848 mit verschiedenem Talente und Erfolge gewirft wurde, bedarf feines Nach= weises; an Manchem gingen die Unregungen feiner eigenen Bet spurlos vorüber, und für deren berechtigte Unforderungen hatte er kein Ber-Alber im Gangen übersteigt die Bahl der wirklich verdienft= vollen Schriften in der Goethe-Literatur in neuerer Zeit bei Beitem die der unbrauchbaren, und selbst der eine Vorwurf, den mar den Vertretern der modernen Goethe=Philologie zu machen liebt, fällt nicht allau schwer ins Gewicht. Wenn man das Auffuchen und de Beröffent=

lichung des Kleinsten und Geringsügissten tadelt, was von Goethe stammt oder auf ihn Bezug hat, so hat dieser Tadel wol in der Voranssehung einige Berechtigung, daß Zemand etwas darum als an sich für werthvoller und bedentender ausehen könnte, weil es von Goethe stammt; indessen wenn man auch die schwächsten und unbedentendsten Verse von Goethe sammelt und die scheindar unwesentlichsten Vorsälle in seinem Leben kennen zu lernen sucht, so ist der leitende Gedanke hierbei ein anderer: auch das scheindar Geringsügigste kann dazu beitragen, das Bild des Mannes zu vervollständigen, der nach sast veitragen, das beinen so unermeßlichen Einfluß auf seine Zeit ausgesibt hat, und dessen genaneste Kenntniß deshalb allgemein erstrebt wird.

Im Jahre 1848 begann die Herausgabe von Goethe's Briefen an Frau v. Stein, welche für des Dichters Leben und jum Theil auch für beffen Werke eins der wichtigsten Dokumente find. Die Redaktion war hier besonders schwierig, da die Korrespondenten meistens an demselben Orte lebten und die Sendungen von Haus zu Haus natürlich häufig ohne Datum geschahen, oft auch nur in wenigen Worten bestanden, die keinen Anhalt für Kombination mit anderem Datirten boten. Gleichwol ist für Gronologische Bestimmung und für die Erklärung der im Gin= Belnen undeutlichen Stellen fehr viel erreicht, und von den vielen Berbefferungen, die in Beziehung auf die erste von Andern versucht find, bernhen wieder nicht wenige auf zum Mindesten zweiselhaften Bernuthungen und Boraussehungen. In der That ist dies übrigens ein Fall, in dem philologische Afribie zu weit gehen kann und gegangen ift. Die Beit eines wenige Beilen enthaltenden Blättchens nur aus einer Ge= müthöftimmung oder Gefühlsanwandlung festseken zu wollen, bleibt immer gewagt. Wie oft mogen nicht gleiche ober doch nah verwandte Stimmungen in dem wechselvollen Liebesleben Goethe's und der Fran v. Stein vorgekommen fein!

Die werthvollste Publikation des solgenden Jahres sind "Goethe's Briefe an Leipziger Freunde", die achtzehn Jahre später in zweiter Aufslage erschienen. Der Herausgeber D. Jahn gehörte damals auch seinem Wohnsihe nach dem oben erwähnten Leipziger Kreise an und hat, absgesehen von andern hier nicht zu berührenden Schriften, durch diese Ausgabe sowie später durch die der "Briefe Goethe's an Loigt" viel zu einer genaueren Kenntniß des Dichters beigetragen.

Es erscheint nicht erforderlich, hier bei dem Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard (1850), bei dem mit Grüner (1853), mit dem Staatsrath Schulk (1853), dem Alftnar Salzmann (1855), Rifolaus Meyer (1855) und Döbereiner (1856) besonders zu verweilen; die lites

rarische Korm, in der und das Einzelne geboten wird, giebt, ohne besondere Unsprüche zu befriedigen, doch auch nicht gerade zu großen Unsstellungen Veraulassung, und dasselbe gilt eigentlich auch von den Briefen an die Familie Reftner (1854). Gehr mangelhaft ift bagegen der Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel herausgegeben (1851). Die Bergleichung bes Tertes mit ben auf ber Königlichen Bibliothet gu Berlin befindlichen Driginalen beweift, daß der Berausgeber nicht allein viele Stellen berfelben, fondern auch ganze Briefe ohne ausreichenden Grund weggelassen hat. Der Text selbst ist ferner mit großer Nachläffigfeit behandelt, fo daß es ein Leichtes ware, Hunderte von Stellen anzuführen, die positive Fehler enthalten. Endlich verrathen auch die spärlichen Unmerkungen eine felbst für die Zeit vor dreißig Jahren fehr geringe Kenntniß Goethe's und der Goethe-Literatur. — Die Briefe an Herder, deren Erwähnung für diese Zeit noch übrig bleibt, sind nicht in besonderer Ausgabe erschienent, sondern bilden einen Theil der Camm= Inng "Ans Herder's Nachlaß" (1856—1857). Auch hier find die ein= zelnen Briefe mit den nöthigen Rachweisungen und Erläuterungen versehen, die allerdings jett, besonders auch seitdem die Herder-Ausgabe von Suphan erichienen ift, manche Ergänzung gewinnen fonnten.

Neben den eben aufgezählten Werfen ließen es sich aber auch in der hier zusammengesaßten Periode manche Zeitschriften angelegen sein, zur Bervollständigung des Briesmaterials beizutragen, so das (Stuttgarter) "Worgenblatt", die "Blätter sür literarische Unterhaltung", das "Beismare Sonntags-Blatt", die (Lugsburger) "Allgemeine Zeitung" und die "Grenzboten", von denen namentlich die beiden letzteren in ihren auf Goethe bezüglichen Mittheilungen auch noch gegenwärtig sortsahren. — In Werfen endlich, die nicht direkt Goethe zum Gegenstande hatten, wurden mehr oder minder zahlreiche Briese an Gries, den Herzog Ernst von Gotha, den Juristen Huseland, den Mineralogen Leonhard, an Charlotte v. Kalb und die Familie Wolzogen mitgetheilt.

Nachdem auf diese Weise eine ansehnliche Zahl von Goethe'schen Briesen bekannt geworden war, wurde der zweite Versuch einer Gesammtsausgabe gemacht. Sie sührt den Titel: "Goethe's Briese, worunter viele disher ungedruckte. Mit geschichtlichen Einleitungen und Erläuterungen. Berlin. Allgemeine Deutsche Verlags-Anstalt." Die mit Abssicht sehlende Jahreszahl läßt sich aus Katalogen leicht ergänzen: die ersten zehn Heste erschienen 1856 bis 1858, die solgenden 1861, die letzten 1865. Leider stieß dies Unternehmen auf viele Schwierigkeiten. Da die bekannten Privilegien sür Goethe's Werke noch nicht erloschen waren, so wurde die Berechtigung zur Veröffentlichung sehr vieler der

abgedruckten Briese rechtlich angesochten, und unter diesem ungünstigen Umstande litt und erkaltete auch der Eiser derzeuigen, welche mit der literarischen Herstellung des Ganzen beschäftigt waren. Eine Reihe von Jahren verging, dis die Sache sich günstiger zu gestalten begann; denn die eigentliche Verbreitung der ganzen Sammlung ist erst im Jahre 1867 ersolgt. Juzwischen waren aber, wie oben gezeigt ist, zahlreiche Schristen erschienen, in denen Briese Goethe's verössentlicht wurden, und so konnte denn schließlich das Ganze schon wegen dieser unwerschuldeten Unvollständigkeit nicht nehr den gesteigerten Ansprüchen einer späteren Zeit genügen. Es wäre daher ungerecht, wenn man die Mängel dieser wollte.

Die nächstfolgenden Sahre scheinen wieder eine Art Anhepunkt zu 1857-1861 bilden; wenigstens find feine umfangreichen oder dem Inhalte nach bedentenden Publikationen zu verzeichnen; man müßte denn die Briefe an die Groffürstin Maria Paulowna in Preller's Biographie derselben (1859) dahin rechnen. Erft nach der Goethe=Ansstellung in Berlin, die am 19. Mai 1861 eröffnet wurde, tritt eine gesteigerte Thätigkeit in ihren Resultaten zu Tage, eine Thätigkeit, die benn auch bis in die neueste Zeit hinein nicht unterbrochen worden ist. Das Jahr 1862 brachte 3n= 1862-1881 nächst den Briefwechsel mit Gulpiz Boifferee, das folgende den mit Karl Angust und E. Pasque's "Goethe's Theaterleitung in Weimar", lettere Schrift mit vielen auf Theater und Schauspieler bezüglichen Briefen. W. Freiherr v. Biedermann ließ auf seine erste für die Briefe Goethe's wichtige Schrift "Goethe's Beziehungen zum fächfischen Erzgebirge und zu Erzgebirgern" (1862) "Goethe und Leipzig" (1865), die Briefe an Eichstädt (1871) und "Goethe und Dresden" (1875) folgen. Nach den Briefen an Graf Sternberg (1866), Ch. G. v. Boigt und F. A. Wolf (1868) kommen für den vorliegenden Zweck die "Unterhaltnugen Goethe's mit dem Kangler Friedrich v. Müller", herausgegeben von Burthardt, und "Das Frommann'sche Haus in Jena" (1870) in Betracht. Auch die Goethe'ichen Erben veranlagten neue Mittheilungen aus ihrem Archive. Goethe's "Naturwiffenschaftliche Correspondenz" wurde jo vertheilt, daß in den beiden erften Theilen die Briefe an Biele und Bieler abgedruckt wurden, der dritte die Korrespondens mit den Gebrüdern Sumboldt ent= hielt (1874 und 1876). In dem zuleht genannten Jahre erschienen ferner in der Cotta'ichen Buchhandlung zwar nicht die lange erwarteten Briefe Goethe's an ben einstigen Chef bes Baufes, aber boch wenigstens bie von Goethe an Schiller, und in den Unmerfungen gelegentlich auch eine große Angahl meistens furger Geschäftsbriefe Goethe's an Cotta,

soweit dieselben zur Erklärung der Briefe nöthig waren. Aus dem Jahre 1875 sind noch die "Briefe an Johanna Fahlmer" zu nennen, während die demselben Jahre angehörige Schrift "Der junge Goethe" nichts Neues, sondern nur sämmtliche Briefe dis zum Beginn der Weimarischen Zeit in chronologischer Ordnung brachte. Die sechs letzten Schriften endlich, die Briefe an Soret und an Marianne Willemer (1877), die Mittheilungen "Aus Schlosser" von C. A. Hurkhardt (1877), die Komponist Ph. Chr. Kanser" von C. A. Hurkhardt (1879), die Briefe Goethe's an Sophie v. La Roche und Bettina Brentano, herauszgegeben von G. v. Loeper (1879), und der Brieswechsel zwischen Goethe und Karl Göttling von Kuno Fischer (1880) bringen uns fast unmittelsbar in die Gegenwart.

Neben diesen größeren Werken ging indessen auch die Thätigkeit der Zeitschriften ununterbrochen sort. Außer den bereits strüher genannten sind hier namentlich der "Hamburger Correspondent" und die "Hamburger Nachrichten" zu erwähnen, in denen der kürzlich verstorbene Hernann Uhde eine große Anzahl ungedruckter Briese bekannt gemacht hat, serner die "Preußischen Jahrbücher", die "Westermann'schen illustrirten Monatsheste", die "Greizer Zeitung", die "Gegenwart", und "Im Nenen Neich". Auch das seit 1880 erscheinende Goethe Zahrbuch, herausgegeben von Ludwig Geiger, widmet den Briesen und deren Ersläuterung eine besondere Auswerssansche kon denen vierundsiedzig bis dahin ungedruckt waren.

Obgleich nun auf diese Beise schon eine große Anzahl von Schriften namhaft gemacht ist, die Goethe'sche Briese enthalten, so müßte dies noch mit einigen Hunderten geschehen, wenn der Zweck vorliegen könnte, die Bollständigkeit des Berzeichnisses zu erreichen. So aber mußte der Gesichtspunkt im Auge behalten werden, hier nur diesenigen Quellen wirklich zu nennen, die eine bedeutende Anzahl von Briesen lieserten. Diese Beschränkung war um so nothwendiger, als uns noch die Ausgabe vorliegt, über die ungedruckten Briese zu berichten.

Wenn die Zahl derselben hier nur auf etwa funfzehnhundert angegeben wird (j. S. 3), so ist zunächst eine Erklärung darüber ersorderlich, in welchem Sinne diese Zahl aufzusassen ist. Unter diese sind diesenigen nicht mitgerechnet, von denen aus irgend einem Merkmal hervorgeht, daß sie einmal von Goethe geschrieben sind, über deren Verbleib man jedoch nichts weiß. Man würde auch hier ein langes Register aufstellen können, wenigstens diesenigen noch beträchtlich vermehren, welche bereits ausgestellt sind. Unter den ungedruckten Briefen sind also nur solche

verstanden, deren Existenz seststeht und deren Ausbewahrungsort man kennt. Für diese Briefe nun sind die Hauptquellen die Archive, und speziell die in Weimar befindlichen. Das Goethe-Archiv daselbst, um mit ihm den Unfang zu machen, ist nach wie vor unzugänglich, und die vereinzelten und langfamen Mittheilungen, die aus demfelben in den letten Sahren gemacht worden find, berechtigen nicht zu der Erwartung, daß man an eine baldige Beröffentlichung des reichen Materials deuft. Um so erfrenlicher ist es bagegen, daß fast sämmtliche Weimarer Archive die Durchsicht der betreffenden Bapiere bereitwilligft ftatten, ebenjo wie dies in der Bibliothef zu Weimar mit den Briefen Goethe's an Meber und in der Königlichen Bibliothet zu Berlin mit denen an Anebel der Fall ift. Auch die Goethe-Bibliothet von S. Hirzel in Leipzig, der schon mahrend seines Lebens alle Bestrebungen auf biesem Gebiete aufs Selbstloseste forderte, ist nach seinem Tode gu wissenschaftlicher Benutung freigegeben. In Weimar befindet fich indeffen noch das Archiv des Kanzlers v. Müller, von Dr. Burthardt geordnet, welches freilich einige Borficht in der bereitwillig gewährten Bennkung nöthig macht. Es besteht außer den Briefen an Müller felbst, deren vollständige Veröffentlichung bald zu erwarten ist, aus zahlreichen, aber nicht immer ganz korrekten Abschriften anderer Briefe Goethe's, unter denen sich auch viele befinden, die bis jetzt nicht gedruckt find. In Froriep's Archiv endlich werden eine Angahl Briefe an Bertuch und einige an Froriep selbst aufbewahrt; es ist indessen mit Sicher= heit porauszuseken, daß bei der seit längerer Zeit beabsichtigten neuen Ordnung beffelben sich noch manche andere finden werden.

Alußer den in den Archiven besindlichen Briefen ist aber auch die Zahl derzenigen nicht unbedeutend, die noch im Besitze von Privatspersonen sind; am Zahlreichsten sind vielleicht die der Cotta'schen Buchshandlung, die indessen eine Herausgabe der Briefe Goethe's au Cotta dennächst beabsichtigen soll. Bis jett stehen uns indessen nur die Data der betreffenden Briefe, nicht einmal die Ansangsworte derselben zu Gebote, während es bei fast allen andern wenigstens möglich ist, auch diese mitzutheisen.

Alls die lette Gattung von Quellen bleiben noch Anttions= und Antographen-Kataloge übrig, deren Verwerthung indessen wegen der Unsicherheit mancher Angaben und bei der Wahrscheinlichseit, nur bereits bekanntes oder unsicheres Material zu erwerben, erhebliche Schwierig= keiten macht.

Bei dieser Zerstreutheit der für unsere Zwecke nöthigen Literatur wäre es unn allerdings nicht möglich gewesen, auch nur annähernd

alles Erforderliche zusammenzubringen, wenn nicht bedeutende Vor= arbeiten hier geholfen und die Wege gewiesen hatten. In erster Linie ift hier Salomon Hirzel (geft. 8. Febr. 1877) zu nennen, der neben seiner perfönlichen Unterftützung aller ernftlichen Goethe-Studien fich durch ben dreimaligen Abdruck feines "Berzeichniffes einer Goethe = Bibliothet" (1848, 1862, 1874) ein großes Berdienst erworben hat. Außerdem hat ber am 9. Juni 1878 zu Elsterberg verstorbene Buchhändler C. A. Diezel den "Bersuch eines chronologisch geordneten Berzeichnisses der Briefe Goethe's" gemacht, welches nur in einigen Gremplaren durch Abichrift hergestellt wurde und bis jest in die Sande nur weniger Personen ge= langt ift. Dies Berzeichniß, die Arbeit fehr vieler Jahre, ist mit großer Sorgfalt angesertigt, wenn sich in ihm auch, wie es bei der Menge des Stoffs nicht anders möglich war, im Ginzelnen manche Irrthumer finden. Nebrigens ichließt baffelbe ichon mit dem Jahre 1877 ab und macht, da gerade in ben letten Jahren viel Neues zu Tage gefordert worden ift, recht viele Ergänzungen nothwendig.

# Quellen-Verzeichniß.

(Anr die öfters citirten Quetten find anfgeführt.)

## I. Gedruckte Briefe.

- A. Sammlungen, Briefe an mehrere Perjonen enthaltend.
- 1. Goethe's Briefe in den Jahren 1768 bis 1832. Herausgegeben von Dr. Heinrich Döring. Ein Supplementband zu des Dichters sämmt-lichen Werken. Leipzig, Julius Wunder's Verlagsmagazin, 1837.
- 2 a. b. c. Goethe's Briefe, worunter viele bisher ungedruckte. Mit geschichtlichen Einleitungen und Erläuterungen. Drei Bände, der dritte in zwei Abtheilungen. Berlin, Allgemeine Deutsche Verlagsanstalt. (Ohne Sahreszahl.) (Heft 1—10 1856—1858, 10—20 1861, die übrigen bis 1865.)
- 3 a.b.c. Der junge Goethe. Seine Briefe und Dichtungen von 1764 bis 1776. Mit einer Einseitung von Michael Bernans. Trei Theise. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1875.
- 3'. Zugendbriefe Goethe's. Ausgewählt und erläutert von Dr. Wilhelm Fielit, Oberlehrer am Gymnafinm zu Wittenberg. Berlin, Weidmanu'sche Buchhandlung, 1880.
- 4. Goethe's lette literarische Thätigkeit, Verhältniß zum Ausland und Scheiden, nach den Mittheilungen seiner Freunde dargestellt von Dr. Karl Wilhelm Müller. Sena, Friedrich Frommann, 1832.
- 5. Goethe in amtlichen Verhältnissen. Aus den Acten, besonders durch Correspondenzen zwischen ihm und dem Großherzoge Carl August, Geh. Rath von Voigt u. A., dargestellt von seinem letzen Amts-Gehilsen Dr. E. Bogel, Großh. Sächs. Weimar. Hofrath ic. Jena, Friedrich Frommann, 1834.

- 6 a. b. c. a. Briefe an Johann Heinrich Merck von Goethe, Herder, Wicland und andern bedeutenden Zeitgenossen. Mit Merck's biographischer Stizze, herausgegeben von Dr. Karl Wagner. Darmstadt, Verlag von Johann Philipp Diehl, 1835.
  - b. Briefe an und von Johann Heinrich Merck. Eine selbständige Folge der im Jahr 1835 erschienenen Briefe an J. H. Merck. Aus den Handschriften heransgegeben von Dr. Karl Wagner. Darmstadt, Berlag von Johann Philipp Dichl, 1838.
  - c. Briefe aus dem Freundesfreise von Goethe, Herder, Höpfner und Merck. Eine selbständige Folge der beiden in den Jahren 1835 und 1838 erschienenen Merckschen Briefsammlungen. Aus den Handschriften herausgegeben von Dr. Karl Wagner. Leipzig, Ernst Fleisscher, 1847.
- 64. Weimar's Album zur vierten Säcularseier der Buchdruckerkunft am 24. Juni 1840. Weimar, gedruckt in der Albrecht'schen privil. Hofbuch-bruckerei.
- 6". Gedentbuch zur vierten Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunft, begangen zu Frankfurt am Main am 24sten und 25sten Junius 1840. Eine Festgabe, herausgegeben von den Buchdruckern, Schriftgießern und Buchhändlern.
- 7. Ungedruckte Briefe von Schiller, Goethe und Wieland. Herausgegeben vom Besiher der Handschriften, Justigrath Bitkow in Breslau. Breslau, bei Georg Philipp Aderholz, 1845.
- 8. Briefe und Aufsätze von Goethe aus den Jahren 1766 bis 1786. Zum ersten Mal herausgegeben durch A. Zchöll. Weimar, Druck und Verlag des Landes-Judustrie-Comptoirs, 1846. Zweite (unveränderte) Ausgabe 1857.
- 9. Briefe von und an Goethe. Teägleichen Aphorismen und Brocardica. Heransgegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer, Großherz. Sächst, geh. Hofrath 2c. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1846.
- 10. Fragmente aus einer Goethe-Bibliothek. Bur Festandacht am 28. August 1849 guten Freunden überreicht von S(alomon) H(irzel). Gedruckt bei Breitkopf und Härtel in Leipzig.
- 11. Goethe's Briefe an Leipziger Freunde. Herausgegeben von Otto Jahn. Mit drei lithogr. Bildnissen. Leipzig, Druck und Berlag von Breitkopf und Härtel, 1849. — Zweite vermehrte Auflage 1867.
- 11'. Biographische Aufsähe von Stto Jahn. Leipzig, Berlag v. S., Hirzel, 1866.
- 12. Der Afftuar Salzmann, Goethe's Arcund und Tijchgenoffe in Straßburg. Sine Lebens-Stizze. Herausgegeben von August Stöber, Professor 20. Frankfurt a. M., Buchhandlung von Theodor Bölcker, 1855.

- 13. Sohannes-Album. Dichtung und Profa in Originalbeiträgen verschiedener Versassgegeben von Friedrich Müller, Bürgermeister zu Chemnis. Chennis. Zu beziehen durch die Starke'sche Buchhandlung. Zweiter Theil 1857.
- 14. Historisches Taschenbuch. Herausgegeben von Friedrich von Raumer. Vierte Folge. Dritter Jahrgang. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1862. Darin: "Das Blücherdeukntal in Rostock und Goethe's Theilnahme an diesem Werke. Mit 24 Briesen Goethe's." Herausgegeben von Herrn von Both. Auch in besonders paginirtem Abdruck erschienen.
- 15. Goethe und das sächsische Erzgebürge. Nebst Neberblick der gesteinkundigen und bergmännischen Thätigkeit Goethe's. Bon Woldemar Freiherrn von Viedermann. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1877. (Zum Theil hervorgegangen aus Aufsähen in der Wissenschaftlichen Veilage der Leipziger Zeitung, die auch bereits in der Schrift "Goethe's Veziehungen zum sächssischen Erzgebirge und zu Erzgebirgern. Leipzig, Druck von B. G. Teubner, 1862" erschienen waren.)
- 16. Johann Valentin Teichmann's, weiland Königl. preußischen Hofraths z. literarischer Nachlaß, herausgegeben von F. A. Dingelsiedt. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1863.
- 17a.b. Goethe's Theaterseitung in Weimar. In Episoden und Urkunden dargestellt von Ernst Posqué. Zwei Bände. Leipzig, Verlagsbuch- handlung von S. S. Weber, 1863.
- 18. Briefe an Ludwig Tieck. Ausgewählt und herausgegeben von Karl von Holtei. Erster Band. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt, 1864.
- 19 a. b. Dreihundert Briefe aus zwei Sahrhunderten, herausgegeben von Karl von Holtei. Zwei Bände. Hannover, Karl Rümpler, 1872.
- 20 a. b. Goethe und Leipzig. Zur hundertjährigen Wiederkehr des Tages von Goethe's Anfnahme auf Leipzig's Hochschule. Bon Woldemar Freiherrn von Biedermann. Zwei Theile. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1865.
- 21. Briefe von Goethe an helvetische Freunde. Jur Feier des 21. Mai 1867 für Herrn Geh. Sustizvath Böcking in Bonn in Truck gegeben von seinem helvetischen Freunde in Leipzig. Truck von Breikfopf und Härtel in Leipzig.
- 21'. Bur Hausandacht für die ftille Gemeinde am 28. August 1871.
- 22 a.b. Aus Schelling's Leben. In Briefen. Erster Band. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von S. Hirzel, 1869. Zweiter Band 1870.
- 23 a.b. c. Goethe's Naturwissenschaftliche Correspondenz (1812—1832). In Austrage der von Goethe'schen Familie herausgegeben von S. Th. Braktranef. Erster und zweiter Band. Leipzig, F. A. Brochaus, 1874. Streblie. Goethe's Briefe. I.

- Goethe's Briefwechsel mit den Gebrüdern von humboldt (1795 bis 1832) 2c. 1876. Beide Publikationen haben den erst dem letzten Bande hinzugefügten gemeinsamen Titel: "Neue Mittheilungen aus Johann Wolfgang von Goethe's handschriftlichem Nachlasse." Erster, zweiter, dritter Theil.
- 24. Briefe von Goethe, Schiller, Wieland, Kunt, Böttiger, Opf und Falk an Karl Morgenstern, heransgegeben von F. Sintenis. Dorpat, W. Gläser's Berlag, 1875.
- 25. Goethe und Dresben. Bon Bolbemar Freiherrn von Biedermann. Berlin, Guftav hentpel, 1875.
- 26. Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta. Herausgegeben von Wilhelm Vollmer. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1876.
- 27. Goethe-Briefe aus Frig Edlosser's Nachlaß. Herausgegeben von Julius Frese. Stuttgart, Verlag von Carl Krabbe, 1877.
- 28. Ungebrucktes. Jum Truck befördert von Albert Cohn. Berlin, Albert Cohn, 1878. (In sechzig numerirten Gremplaren abgezogen.)
- Sammlung historisch berühmter Autographen u. s. w. Achtes Heft. Stuttgart, Ad. Becher's Verlag. Erstes Heft 1845: Ottilie von Goethe. Achtes Heft 1846: Koerner.
- 30. Briefe Goethe's an Sophie von La Roche und Bettina Brentano nebst bichterischen Beilagen, herausgegeben von G. von Loeper. Zum Besten des in Berlin zu errichtenden Goethe-Tensmals. Berlin, Verlag von Wilhelm Herh (Besser'sche Buchhandlung), 1879.
- 31. Catalogue de la collection précieuse de lettres autographes laissée par feu M. J. de Radowitz, Lieutenant-Général de l'armée de S. M. le Roi de Prusse. Appartenant à présent à la Bibliothèque Royale de Berlin. Troisième partie. Berlin 1864. Hübner-Trams. Employé des héritiers de Radowitz.
- Goethe Forschungen von Woldemar Freiherrn von Biedermann. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt, Rütten und Loening, 1879.
- 33. Versuch eines chronologisch geordneten Verzeichnisses der Vriese Goethe's. Aufgestellt von C. A. Tiezel. (Rur in einzelnen Abzügen vorhanden und bis 1877 reichend.)

### B. Briefe an einzelne Berjonen, rejp. Briefmedfel mit jolden.

(In alphabetischer Reihenfolge.)

- 1 a. b c. Goethe's Brieswechsel mit einem Kinde (Bettina Brentano). Seinem Denfmal. Erster und zweiter Theil. Dazu als dritter Theil: Tage-buch. Berlin, bei Terdinand Dimmsler, 1835.
- 2 a. b. Sulpig Boifferee. 3wei Bande. Stuttgart, Cotta'icher Berlag, 1862.
- 3. Briefe des Großherzogs Carl Angust und Göthe's an Töbereiner. Herandsgegeben von Defar Schade. Weimar, hermann Böhlan, 1856.
- 4. Goethe's Briefe an Eichftädt. Mit Erläuterungen herausgegeben von Woldemar Freiherrn von Biedermann. Beilin, Guftan Sempel, 1875.
- 5. Briefe von Goethe an Johanna Fahlmer. Herausgegeben von L. Urlichs. Mit Porträt und Facsinnile. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1875.
- 5'. Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling in den Jahren 1824 bis 1831. Herausgegeben und mit einem Vorwort begleitet von Kund Fischer. München, Verlagsbuchhandlung von Fr. Vossermann, 1880.
- 6. Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner. Leipzig, Verlag von Gustav Meyer, 1833.
- 7. Aus Herber's Nachlaß. Herausgegeben von Heinrich Dünher und Ferdinand Gottfried von Herber. Drei Bände. Frankfurt a. M., Meidinger Sohn und Comp., 1856—1857.
- 7'. Zwischen Weimar und Jena. Zwanzig bisher unbefannte Briefe von Goethe an Zustizrath Hufeland. Manustript für Herru S. H(irzel). 1855. (Zu demjelben Jahre von Neuem abgedruckt in C. 18.)
- 8. Briefwechjel zwijchen Goethe und F. H. Jacobi, herausgegeben von Mar Sacobi. Leipzig, Weidmann'iche Buchhandlung, 1846.
- 9. Goethe und Werther. Briefe Goethe's meistens aus seiner Jugendzeit mit erläuternden Documenten. Heransgegeben von A. Kestner, Königl. Hamov. Legationsrath, Minister-Nesident bei dem papstlichen Stuhle in Nom. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cottascher Verlag, 1854. Zweite Anslage 1855.
- 10. Theaterbriefe von Goethe (meistens an Kirms) und freundschaftliche Briefe von Scan Paul. Nebst einer Schilberung Weimar's in seiner Blüthezeit. Bon Dietmar. In der Vereins-Buchhandlung, Berlin 1835.
- 10'. Kurzer Briefwechsel zwischen Klopstock und Goethe im Sahre 1776. Leipzig 1833.
- 11 a.b. Briefwechsel zwischen Goethe und Anebel (1774—1832). Herausgegeben von G. E. Guhraner. Zwei Theile. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1851.

- 12. Briefe von Goethe an Lavater. Aus den Jahren 1774 bis 1783. Herausgegeben von Heinrich Hirzel. Mit einem Auhang und zwei Facsimile. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1833.
- 13. Beiträge zur nähern Kenntniß und wahren Tarstellung Johann Kaspar **Lavater's.** Aus Briefen seiner Freunde an ihn und nach persönlichem Umgang. Lon Urich Hegner. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1836.
- 14. Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an Nifolaus Meher. Lus den Jahren 1800 bis 1831. Leipzig, hermann hartung, 1856.
- 15. Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard in den Jahren 1807 bis 1832. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'icher Verlag, 1850.
- 16 a. b. Briefwechsel bes Großherzogs Carl August von Sachsen Weimar-Gizenach mit Goethe in den Jahren von 1775 bis 1828. Zwei Bände. Weimar, Landes-Andustrie-Comptoir, 1863.
- 17 a. b. (a.—f.) Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805. Sechs Theile. Stuttgart und Tübingen in der J. G. Cottasichen Buchhandlung, 1828—1829. Zweite nach den Originalhandsichriften vermehrte Ausgabe. Zwei Bände. 1856. Tritte Ausgabe. Zwei Bände. 1870. Vierte Auslage. Erster Band. 1881.
- 18. Briefe Schiller's und Goethe's an A. W. Schlegel ans den Jahren 1795 bis 1801 und 1797 bis 1824. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1846.
- 19. Briefwechsel zwischen Goethe und Staaterath Schult. Herausgegeben und eingeleitet von H. Tünger. Leipzig, Dufiche Buchhandlung, (1853).
- 20. Goethe's Briefe an Soret. Gerausgegeben von Hermann Uhbe. Stuttgart, Berlag ber J. G. Cotta'jchen Buchhandlung, 1877.
- 21 a. b. c. Goethe's Briefe an Frau von Stein aus den Jahren 1776 bis 1826. Zum ersten Mal herausgegeben von A. Schöll. Trei Bände. Truck und Berlag des Landes-Industrie-Comptoirs. 1. und 2. Band 1848. 3. Band 1851. — Zweite Ausgabe. Trei Bände. 1857.
- 22. Briefe von Goethe und bessen Mutter an Friedrich Freiherrn von Stein. Nebst einigen Beilagen. Herausgegeben von Dr. J. J. H. Ebers und Dr. August Kahlert. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1846.
- 23. Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf von Sternberg. Herausgegeben von F. Ih. Bratranek. Wien, Wilhelm Braumüller, K. K. Hoff und Universitäts-Buchhändler, 1866.
- 24. Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg, verwittwete Gräfin von Bernstorf. Leipzig, F. A. Brockhaus 1839. — Zweite Auslage, mit Cinleitung und Anmerkungen (heransg, von Wilhelm Arndt) 1881.

- 25. Goethe's Briefe an Christian Gottlob von Loigt. Herausgegeben von Otto Jahn. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1868.
- 26. Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer (Suleika). Heransgegeben mit Lebensnachrichten und Erläuterungen von Th. Creizgenach. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta schen Buchhandlung, 1877.

   Zweite Auslage 1878.
- 27. Goethe's Briefe an Friedrich August Woss. Herausgegeben von Michael Bernaps. Berlin, Druck und Berlag von Georg Neimer, 1868.
- 28 a.—f. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832. Heransgegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Niemer, Großherzogl. Sächs. Hofrath und Bibliothekar. Sechs Theile. Berlin, Verlag von Duncker und Humblot. Th. 1 und 2 1833, Th. 3—6 1834.

## C. Schriften anderweitigen Inhalts mit Briefen Goethe's.

- 1. Heinrich Christian Voie. Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur im achtzehnten Sahrhundert von Karl Weinhold. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1868.
- 2. Karl August Böttiger, Königl. sächs. Heine biographische Stizze von dessen Sohne Dr. K. W. Böttiger. Leipzig, F. A. Brockshaus, 1837. (Separatabbruck aus den "Zeitgenossen"; f. D. 65.)
- 3 a. b. Literarische Zustände und Zeitgenossen. In Schilberungen aus Karl Angust Böttiger's handschriftlichem Nachlasse herausgegeben. Leipzig, Leopold Boß, 1848.
- 4. Rückblicke auf mein Leben. Selbstbiographie von Karl Friedrich Bursbach. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben. Leipzig, Leopold Voß, 1848.
- 5a.—d. Briese von und an Gottfried Angust Bürger. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte seiner Zeit. Aus dem Nachlasse Bürger's und andern, meist handschriftlichen Quellen herausgegeben von Abols Strodtmann. Vier Bande. Berlin, Berlag von Gebrüder Pactel, 1874.
- 6. Die drei ältesten Bearbeitungen von Goethe's Iphigenie. Herausgegeben und mit zwei Abhandlungen zur Geschichte und vergleichenden Kritif des Stückes begleitet von H. Dünher. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'scher Berlag, 1854.
- 6a. Freundesbilder aus Goethe's Leben. Von Heinrich Dünger. Leipzig, Opfische Auchhandlung, 1853.
- 6 b. Aus Goethe's Freundestreise. Darstellungen aus dem Leben des Dichters. Bon Heinrich Dünger. Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 1868.

- 6 c. Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit. Studien zum Leben des Dichsters. Bon H. Dünger. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'scher Berlag, 1852.
- 6 d. 1. 2. Charlotte von Stein, Goethe's Freundin. Ein Lebensbild, mit Benuthung ber Jamilienpapiere entworfen von Heinrich Dünker. Zwei Bände. Stuttgart, Verlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1874.
- 6 e. Charlotte von Stein und Corona Schröter. Gine Vertheidigung. Von Heinrich Dünger. Stuttgart, Verlag ber J. G. Cotta'ichen Buchh., 1876.
- 6 f. 1. 2. Goethe und Karl August während der ersten sumfzehn Jahre ihrer Berbindung. Studien zu Goethe's Leben von Heinrich Tünker. Leipzig, Opfische Buchhandlung, 1861. Goethe und Karl August von 1790 bis 1805. Studien zu Goethe's Leben von Heinrich Tünker. 1865. (Beide Schriften auch unter dem Gesammttitel: "Goethe und Karl August. Studien zu Goethe's Leben zw."
- 6 g. Zwei Befehrte. (Zacharias Werner und Sophie von Schardt.) Leipzig, Hahn's Berlag, 1872.
- 6 h. Schiller und Goethe. Uebersicht und Erläuterungen zum Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1859.
- 6 i. Goethe's Leben von Heinrich Tünger. Leipzig, Fueb' Berlag (R. Reis- land), 1880.
- 7. Goethe. Zu beffen näherem Verständniß von C. G. Carus. Leipzig, Angust Weichardt, 1843.
- 8. Neun Briefe über Landschaftsmalerei, geschrieben in den Jahren 1815 bis 1824. Zuvor ein Brief von Goethe als Einleitung. Zum Beginn des Jahres 1831 herausgegeben von C. G. Carus. Leipzig, Verlag von Gerhard Fleischer, 1831.
- 9. Peter von Cornelius. Ein Gedenfbuch aus seinem Leben und Wirken mit Benutzung seines künstlerischen wie handschriftlichen Nachlasses ze. von Ernst Förster. Erster Theil. Berlin, Druck und Berlag von Georg Reimer, 1874.
- 10 a.—e. Gespräche mit Goethe in den letten Jahren seines Lebens. Von Johann Peter Eckermann. Erster und zweiter Theil. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1836. Dritter Theil. Magdeburg, hinrichshosen'sche Buch-handlung, 1848. Erster und zweiter Theil in zweiter Auflage 1837, ebenso die 3. Auflage des ganzen Werkes Leipzig, F. A. Brockhaus, 1868.
- 11. Euphrospne. Manuscript für Freund Diezmann zum ersten September 1859 (von H. Hartung). Druck von E. P. Melzer in Leipzig.

- 11 a. Facsimile von Handschriften berühmter Männer und Aranen aus der Sammlung des Herausgebers. Befannt gemacht und mit historischen Erläuterungen begleitet von Dr. Wilhelm Dorow. Nr. 2. Berlin 1836, Berlag von L. Sachse & Co. (W. v. Humboldt, Motherby, Ungenannter).
- 11 b. Johann Gottlieb Fichte's Leben und literarischer Brieswechsel, herausgegeben von seinem Sohne J. H. Fichte. Erster Theil. Sulzbach, in der J. E. von Seidel'schen Buchhandlung, 1830.
- 11 c. Goethe und die Fifentscher. Dem Freien Dentschen Hochstift in Goethe's Baterhaus zu Franksurt am Main am Wolfgangstag gewidmet von Woldemar Freiherrn von Biedermann, PFDH. Tresden, Truck von B. G. Tendner, 1878.
- 11 d. Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. Zweite völlig umgearbeitete Auflage von Lenuing's Encyflopädie der Freimaurerei. Erster Band. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1863.
- 11 e. Findlinge. Zur Geschichte deutscher Sprache und Dichtung von Hoffsmann von Fallersleben. Zweites Heft. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1859. Viertes Heft 1860.
- 11 f. Das Frommann'sche Haus und seine Freunde. 1792—1837. Von F. J. Frommann. Jena, Ornet und Verlag von Fr. Frommann, 1870.
- 12. Goethe's Verfehr mit Gliedern des Hauses der Freiherrn und Grafen von Fritsch. Von Woldemar Freiherrn v. Viedermann. Leipzig, Druck von V. G. Teubner, 1868.
- 13. Anna Amalia, Carl August und der Minister von Fritsch von Carl Freiherrn von Beaulien-Marconnan. Weimar, Hermann Böhlan, 1874.
- 13 a. Blätter zur Erinnerung an die Feier der Enthüllung des Goethe-Monuments zu Frankfurt am Main am 22. Oftober 1844.
- 13 b. Zur Erinnerung an die Feier des 28. August 1849 auf der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar (Meyer).
- 13 c. Aus dem Tagebuch eines alten Schanspielers. Bon Eduard Genaft. Erster Theil. Leipzig, Boigt und Günther, 1862.
- 14. Goethe's goldener Jubeltag. Siebenter November 1825. Weimar, bei Wilhelm Hoffmann, 1826.
- 15. Goethe-Unsftellung in Leipzig am 28. August 1849.
- 16. Berzeichniß von Goethe's Sandschriften, Zeichnungen u. s. w., welche im Conzertsaale des Königlichen Schauspielhauses zu Berlin vom 19. Mai 1861 an aufgestellt sind. Berlin, E. H. Schröder, 1861.
- 17 a. Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (G. Sirzel). Leipzig 1848.

- 17b. Neues Verzeichniß einer Goethe-Bibliothek (1769-1861). März 1862. Gebruckt bei Breitkopf und Härtel in Leipzig.
- 17 c. Neuestes Verzeichniß einer Goethe-Bibliothek (1767—1874). August 1874. Gebruckt bei Breitkopf und Härtel.
- 17 d. Nachträge zu Sirzel's "Neuestem Verzeichniß einer Goethe-Wibliothet" von Wolbemar Freiherrn von Vickermann im Archiv für die Literaturgeschichte (D. 9 im folgenden Register), Band VI, 2. Seft, S. 179 bis 214, 1876. Dazu Verichtigungen und Ergänzungen, Band VI, 4. Heft, S. 567—571, 1877, und die weitere Fortsehung der Nachträge, Band VII, 4. Heft, S. 540—549, 1878. (Sämmtliche Citate sind nur nach den Verzeichnissen e und d gemacht.)
- 18. Aus Weimar's Glanzzeit. Ungebruckte Briefe von und über Goethe und Schiller 2c. Herausgegeben von August Diezmann. Leipzig, hermann Hartung, 1855. (Bergl. B. 7'.)
- 19. Goethe und die lustige Zeit in Weimar. Lon Angust Diezmann. Leipzig, Berlag von Erust Keil, 1857.
- 20. Goethe-Schiller-Museum. Herausgegeben von Angust Diezmann. Leipzig, Abolf Gumprecht, 1858.
- 21. Frau Rath. Briefwechsel von Katharina Elijabeth Goethe. Nach den Originalien mitgetheilt von Robert Keil. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1871.
- 22. Goethe's Tagebuch aus den Sahren 1776—1782. Mitgetheilt von Robert Keil. Leipzig, Verlag von Beit & Comp., 1875. (Zugleich erster Theil der Schrift: "Vor hundert Sahren. Mittheilungen über Weimar, Goethe und Corona Schröter aus den Tagen der Genieperiode", von demselben Versasser.)
- 22 a. Allerlei von Goethe. Zum 29. Dezember 1877 für Frau Prof. Steinthal herausgegeben von Gotth. Weißstein. Stuttgart, Druck von Emil Müller, 1877.
- 23. Aus dem Leben von Johann Diederich Gries. Nach seinen eigenen und den Briefen seiner Zeitgenossen. (Als Handschrift gedruckt.) Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
- 24 a. b. Goethe's Leben von J. W. Schäfer. Zwei Bände. Bremen, L. Schünemann's Verlag, 1851. Zweite aufs neue durchgearbeitete Auflage 1858.
- 25. Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften von K. A. Barnhagen von Ense. Vierter Band. Mannheim, Verlag von Heinrich Hoff, 1838.
- 25 a. Joachim Jungius und sein Zeitalter. Bon G. E. Guhrauer. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'icher Verlag, 1850. (Hofrath Boigt, Lappenberg.)

- 25 b. Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben, beschrieben von Karl Rosenstranz. Berlin, Verlag von Duncker und Humblot, 1844.
- 25 c. Hegel's vermischte Schriften, herausgegeben von D. Friedrich Förster und D. Ludwig Boumann. Zweiter Band. Berlin 1835.
- 26. Charlotte von Kalb und ihre Beziehungen zu Schiller und Goethe. Von Dr. Ernst Köpke, Professor. Verlin, Verlag von Wilhelm Herth, 1852.
- 26 a. Charlotte. (Für die Freunde der Verewigten.) Gedenkblätter von Charlotte von Kalb. Serausgegeben von Emil Palleske. Stuttgart, Verlag von Carl Krabbe, 1879.
- 26 b. Goethe und der Komponist Ph. Chr. Kanser. Bon E. A. H. Burkhardt. Leipzig, Berlag von Fr. Wilh. Grunow, 1879.
- 26 c. Th. Körner's Werke. Herausgegeben von Abolf Wolff. Fünf Theile. Berlin 1858,
- 26 d. Briefe von und an Klopftock. Mit erläuternden Anmerkungen heransgegeben von J. M. Lappenberg. Braunschweig, Druck und Verlag von Georg Westermann, 1867.
- 26 e. Goethe und Alopstock, von Freimund Pfeiffer. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1842.
- 26 f. Aurikeln. Gine Blumengabe von deutschen händen, herausgegeben von helmine von Chezy, geb. Freyin von Klencke. Erster Band. Berlin 1818, bei Duncker und humblot.
- 26 g. Schriften in bunter Reihe zur Auregung und Unterhaltung. Herausgegeben von Dr. Theodor Mundt. Erstes Hest. Leipzig, Gebrüder Reichenbach, 1834.
- 26 h. Mémoires de la baronne d'Oberkirch, publiées par le comte de Montbrison, son petit-fils. II Vol. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 1853.
- 27. Sophic von La Roche, die Freundin Wieland's. Bon Ludmilla Uffing. Berlin, Berlag von Otto Janke, 1859.
- 28 a. b. Aus unserer Zeit in meinem Leben. Bon R. C. von Leonhard. Zwei Bände. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung und Druckerei, 1854—1856.
- 29. Goethe's Unterhaltungen mit dem Kaugler Friedrich von Müller. Serausgegeben von E. A. H. Burthardt. Stuttgart, Berlag der J. G. Cottaichen Buchhandlung, 1870.

- 30. Briefe an Johann von Müller. Herausgegeben von Maurer-Conftant, Bibliothekar zu Schaffhausen. Dritter Band. Schaffhausen, Hurter'sche Buchhandlung, 1839.
- 31. Münden's öffentliche Kunftschätze im Gebiete der Malerei, geschildert von Julius Max Schottfn, Professor. München, bei Georg Franz, 1833.
- 32. Denkschrift auf Georg Heinrich Nicolovius. Bon Dr. Alfred Nicolovius, Professor zu Bonn. Bonn, bei Eduard Weber, 1841.
- 33. Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr, aus Briefen und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde. Tritter Band. Hamburg, Verlag von Friedrich Perthes, 1839.
- 33 a. Weimarische Blätter von Friedrich Peucer. Leipzig, bei C. F. H. Hartmann, 1834.
- 33 b. S. A. D. Reichardt's Memoiren.
- 34 a. b. Mittheilungen über Goethe. Aus mündlichen und schriftlichen, gebruckten und ungedruckten Quellen. Von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer, Großherz. Sächs. Hofrath und Oberbibliothekar. Zwei Bände. Berlin, Verlag von Duncker und Humblot, 1841.
- 35. Heinrich Eberhard Paulus und seine Zeit. Dargestellt von Karl Alexander Freiherrn von Neichlin-Melbegg. Zweiter Band. Stuttgart, Berlagsmagazin, 1833.
- 36. Hinterlassen Schriften von Philipp Otto Runge, Mahler. Herausgegeben von dessen ältestem Bruder. Zwenter Theil. Hamburg, Fr. Perthes, 1841.
- 37. Ernst der Zweite, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, als Psieger und Beschützer der Wissenschaft und Kunst. Von Dr. August Beck, Archivrath :c. Gotha, Justus Perthes, 1854.
- 37 a. Goethe an Goeschen. Am 28. August 1877 mitgetheilt von H. G. Y. v. W. (Hand Graf York von Wartenburg) and der Fideicommiß-Bibliothek zu Cels.
- 37 b. Ein fürstliches Leben. Zur Erinnerung an die verewigte Großherzogin zu Sachsen-Weimar-Gisenach Maria Paulowna, Großfürstin von Auß- land, von L. Preller, Großh. Sächs. Hofrath 2c. Weimar, Hermann Böhlan, 1859. Zweite Auflage in demselben Sahre.
- Kunstwerke und Kunstansichten von Dr. Johann Friedrich Schadow, Hofbildhauer etc. Berlin, Verlag der Decker'schen Geheimen Ober - Hofbuchdruckerei, MDCCCXLIX.
- 39. Charlotte von Schiller und ihre Freunde. Zwei Bande. Stuttgart, Ber- fag ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1860—1862.

- 40. Erinnerungen eines weimarischen Veteranen aus dem geselligen, literarisschen und Theater-Leben. Nebst Originalmittheilungen über Goethe, Schiller, Herber, Wieland zc. Von Heinrich Schmidt. Leipzig, F. A. Vrochhaus, 1856.
- Schopenhauer's Leben von Wilhelm Gwinner. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1878.
- 42. Biographie des fönigl. preuß. Staatsministers Freiheren von Schuckmann. Bom Freiheren von Lüttwiß. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1835.
- 43. Erinnerungen und Leben der Malerin Luise Seidler. Aus handschriftlichem Nachlaß zusammengestellt und bearbeitet von Hermann Uhde. Berlin, Berlag von Wilhelm Hert, 1874.
- 44. Sanuel Thomas von Sömmering's Leben und Verkehr mit seinen Zeitsgenossen. Von Rudoss Wagner. Erste Abtheilung. Briefe berühmter Zeitgenossen an S. Leipzig, Verlag von Leopold Boh, 1844.
- 45. Aus Tijdhein's Leben und Briefwechsel. Serausgegeben von Friedrich von Alten. Leizig, Berlag von E. A. Seemann, 1872.
- 46. Reliquien von Justus Möser und in Bezug auf ihn, herausgegeben von B. R. Abesten. Berlin, in der Nicolaischen Buchhandlung, 1837.
- 47. Deutsche Briefe. Gerausgegeben von Karoline Woltmann. Leipzig, Friedrich Fleischer, 1834.
- 48. Literarischer Nachlaß der Frau Caroline von Wolzogen. Zwei Bände. Leipzig, Druck und Berlag von Breitkopf und Härtel, 1848.
- 49. Krieg, Literatur und Theater. Mittheilungen zur neueren Geschichte. Heransgegeben von Dr. Wilhelm Dorow, Königl. Preuß. Hofrathe. Druck und Berlag von Philipp Reclam jun., Leipzig 1845.
- 50. Studien über Goethe. Bon J. St. Zauper. Zweites Bändchen. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold, 1840.
- 51. Zeitgenossen. Ein biographisches Magazin für die Geschichte unserer Zeit. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1830 u. s. w.
- 52 a.—c. Nachträge zu Goethe's fämmtlichen Werken. Gesammelt und herausgegeben von Sduard Voas. Drei Theile. Leipzig, Verlag von L. H. Bösenberg, 1841. — Zweite (unveränderte) Auflage Berlin, Verlag von Heinrich Schindler, 1859.
- 53. Facsimile der acht Briefe von Goethe an Zahn. 1849.
- 54. Pins Alexander Wolff. Ein biographischer Beitrag zur Theater- und Literaturgeschichte von Max Martersteig. Leipzig, Berlag von L. Fernau, 1879.
- 55. Zur Beurtheilung Goethe's mit Beziehung auf verwandte Literatur und Kunft. Bon Schubarth. Zweiter Band. Zweite vermehrte Auflage. Berlag von Sosef Max in Brestan. Wien, bei Karl Gerold, 1820.

- 56. Ginige Briefe von Goethe. Mit einer Musikbeilage von Corona Schröter. Manuscript für Herrn Professor Lobe zum 30. Mai 1877.
- 57. Geliebte Schatten. Bildniffe und Autographen von Klopftock, Wieland, Herber, Lesjing, Schiller, Goethe. Herausgegeben von Friedrich Göt. Mannheim, Verlagshandlung von Friedrich Göt, 1858.
- 58. Schriften von Friedrich von Gent. Gin Denkmal. Bon Gustav Schlesier. Fünfter Theil. Mannheim, Berlag von heinrich hoff, 1840.
- 59. Bad Lauchstädt sonst und jest. Von Dr. J. F. Krieg, Königl. Badearzte zu Lauchstädt. Merseburg, Louis Garcke, 1848. (Friedrich August, Churfürst von Sachsen.)
- 60. Jugendleben der Malerin Karoline Bardua, von Walter Schwarz. Breslau, Berlag von Rud. Hoffmann, 1874.
- 61. Lill's Bild, geschichtlich entworfen von Graf Ferdinand Eckbrecht von Dürckheim. Nördlingen, Verlag der L. H. Beck'schen Buchhandlung, 1879.
- 62 a. b. W. G. Gotthardi. Weimarische Theaterbilder aus Goethe's Zeit. Zwei Bände. Zena und Leipzig, H. Costenoble, 1865.
- 63. Die Legende von den heiligen drei Königen von Johann von Hildesheim. Aus einer von Goethe mitgetheilten lateinischen Haubschrift und einer deutschen der Heidelberger Bibliothek bearbeitet und mit zwölf Romanzen begleitet von Gustav Schwab. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cottaichen Buchhandlung, 1822.
- 64. Berliner Taschenbuch. Herausgegeben von H. Kletke, Alexander Duncker, Eduard Hänel. Berlin, bei Alexander Duncker, 1843.
- 65. Goethe in Berlin. Erinnerungsblätter zur Feier seines hundertjährigen Geburtstages am 28. August 1849. Berlin, Berlag von Alexander Duncker, 1849.
- 66. Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, von G. H. Perh. Fünfter Band. Berlin, Verlag von Georg Reimer, 1854.
- Freimaurerisches Taschenbuch für 1873. Neunundzwanzigster Band. Leipzig, Verlagshandlung von J. J. Weber, 1873.
- Aus dem Leben eines alten Professors. Von Dr. Friedrich Creuzer in Heidelberg. Leipzig und Darmstadt, Druck und Verlag von Carl Wilhelm Leske, 1848.
- 69. Die Denkmale germanischer und römischer Zeit in den Rheinisch-Westfälischen Provinzen, untersucht und dargestellt von Dr. Dorow etc. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1823.

#### D. Periodifche Schriften und Journale.

- 1. Abend-Zeitung. Berantwortlicher Redakteur C. G. Th. Winkler (Ih. Hell). Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen Buchhandlung, Jahrgang 1833 und 1839. (Preusker, v. Conta.)
- 2. Allgemeine (Kieler) Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur. Braunschweig, E. A. Schwetschke und Sohn. (R. Willemer, Moors, Deser, Fr. Deser.)
- 3. Allgemeine musikalische Zeitung. Sahrgang 1842, Nr. 2 und 3. (Fr. Reichardt.)
- 4. (Augsburger) Allgemeine Zeitung. Mit Beilagen. Augsburg, Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. (Zahlreiche Beiträge von 1798 bis in die Gegenwart.)
- 4 a. Allgemeiner literarischer Anzeiger.
- 5. Alfatia, Jahrbuch für elfässische Geschichte, Sage, Alterthumskunde ze., herausgegeben von August Stöber. Mühlhausen, Druck und Verlag von J. P. Nißler, Jahrgang 1853. Neue Folge 1868—1872. (Salzmann, Demars, Röderer.)
- 6. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Herausgegeben von J. Lambert, Büchler und Dr. Carl Georg Dumpe. Zweiter Band. Trittes Hest. Franksurt a. M., in der Andrea'schen Buchhandlung, 1820. (Büchler.)
- Archiv für die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung. Im Vereine mit Fachgelehrten und Literaturfreunden herausgegeben von J. M. Wagner. 1873. Wien, Verlag von Kubasta und Voigt. (Schnauss.)
- Archiv f\u00e4r das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Ludwig Herrig. Braunschweig, Druck und Verlag von Georg Westermann. Jahrgang 1862. (Tischbein.)
- Archiv für Literaturgeschichte. Leipzig, Druck und Verlag von B. A.
  Teubner. Band 1 und 2 herausgegeben von Dr. Richard Gosche,
  Band 3 bis 10 von Dr. Franz Schnorr von Carolsfeld, 1870—1881.
- 10. Berichte über die Verhandlungen des Freien Deutschen Hochstifts für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung in Goethe's Vaterhause zu Frankfurt a. M. (seit 1864). (Herzogin von Cumberland 2c.)
- 11. Berliner Conversationsblatt für Poesse, Literatur und Kritik. Nedigirt von Dr. Fr. Förster und W. häring. Ju Verlag der Schlesinger'schen Buch- und Musikalienhandlung zu Berlin, 1827. (Zelter, Vegas.)

- 12. Blätter für literarische Unterhaltung. Redigirt unter Verantwortlichkeit ber Verlagsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig. (Beiträge seit 1832.)
- 13. Blätter für Literatur, Kunst und Kritik. (Zur Desterreichischen Zeitschrift für Geschichts- und Staatenkunde.) Herausg. und Red. J. P. Kaltenback. Gedruckt bei den Eblen von Ghelen'schen Erben, 1835. (v. Buchsholf?) 1836. (Graf Purgstall.)
- 14. Tenkschriften und Briefe zur Charakteristik der Welt und Literatur. Vierter und fünster Band. Berlin, Verlag von Alexander Duncker, 1840 und 1841. (Spontini, Dorow, Ungenannter, v. Schuckmann, v. Alkenstein, Stägemann.)
- 15. Dentsches Museum. Heransgegeben von Robert Pruh und Wilhelm Wolfschn. Leipzig, Berlag der J. E. Hinricksschen Buchhandlung. 1851 (Knebel, Knoll), 1858 (Trapp), 1864 (Max).
- 16. Deutsches Museum für Geschichte, Literatur, Kunft und Alterthumsforschung. Herausgegeben von Ludwig Bechstein. Zweiter Band.
  Zena, Druck und Berlag von Friedrich Mauke. (Wentel.)
- 17. Deutsche Reichszeitung. 1848—1866. Braunschweig, bei Friedr. Bieweg und Sohn.
- 18. Tentsche Nomanzeitung, heransgegeben unter Verantwortlichkeit der Verslagsbuchhandlung. Verlin, Truck und Verlag von Otto Janke. Jahrsgang 1864. (Maler Müller); 1871 (Deser, Batsch), Julie von Eglossstein).
- 19. Deutsche Rundschau. Gerausgegeben von Julius Rodenberg. Berlin, Berlag von Gebrüder Paetel. Jahrgang 1870.
- 20. Dörpt'sche Zeitung. Verlag von J. C. Schünemann's Wittwe. Druck von W. Gläser (in Dorpat). Jahrgänge 1870 und 1872, 1873. (Steinhäuser, Töbereiner, Ungenannter.)
- 21. Europa. Chronif der gebildeten Welt. Heransgegeben von August Lewald. Erster Band. Leipzig und Stuttgart, J. Scheible's Verlags-Expedition, 1837 (Niese), 1843 (Sartorius).
- 21 a. Franksurter Museum. Süddeutsche Wochenschrift für Kunft, Literatur und öffentliches Leben. Herausgegeben von Ih. Creizenach. 1877.
- 22. Der Freihafen. Herausgegeben von Ih. Mundt. Fünfter Jahrgang. 1842. Altona, Joh. Friedr. Hammerich. (v. Buttel.)
- 23. Die Grenzboten. Zeitschrift für Politif und Literatur. Leipzig, Friedrich Ludwig Herbig. (Zahlreiche Beiträge von 1846 bis in die Gegenwart.)
- 24. Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches

- Leben. 1872—1881. Redaftenr: Paul Lindau in Berlin. Verlag und Expedition von Georg Stilke, Berlin. (Beiträge feit 1875.)
- 25. Generalanzeiger für Thüringen, Franken und Boigtland. Nedakteur Ferdinand Hahn in Gera. Druck der Fürstlichen Hosbuchdruckerei in Greiz. Jahrgang 1872. (v. Boigt, A. E. Müller, Fran von Grotthus, Unbekannte, Gräfin Egloffstein, Landgraf von Hessen.)
- 26. Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz. Redaktenr und Heransgeber: F. 28. Gubis. Berlin, Vereinsbuchhandlung. Jahrgänge 1832—1840. (Dorow, Kirms, Karl August, Angelika Kauffmann.)
- 27. Greizer Zeitung. Berantwortlicher Redacteur Dr. G. Neuenhahn. Druck, Berlag und Expedition Löffler & Co. (Zahlreiche Beiträge in dem Jahrgange 1872.)
- 28. Hamburger Correspondent. Mit Beilagen für Kunst, Literatur und Wissenschuft. Redacteur: Dr. C. H. Preller. Druck und Verlag der Aktien-Geselsschaft Neue Vörsenhalle. (Beiträge seit 1875.)
- 29. Hamburger Nachrichten. Herausgegeben, verlegt und gedruckt von Hermann's Erben. Chef-Redactenr: Emil Huntmeyer, Dr. jur., in Hamburg. (Zahlreiche Beiträge, die ersten 1852.)
- 30. Im neuen Reich. Wochenschrift für das Leben des deutschen Volkes in Staat, Wissenschaft und Kunst. Herausgegeben von Dr. Allfr. Dove. Leipzig, Verlag von S. Hirzel. (Zahlreiche Beiträge seit 1871.)
- 31. Das Inland. Gine Wochenschrift für Liv\*, Esth\* und Kursands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur. Dorpat. Zehnter Jahrsgang, 1844. (Schleusner.)
- 32. Jahrbücher für Kunstwissenschaft. Herausgegeben von Dr. A. von Zahn. Leipzig 1869, Zweiter Jahrgang. 1871, Vierter Jahrgang. Verlag von E. A. Saemann. (Schnauss, Meyer, Karl August, v. Voigt, Frh. von Friesen, v. Quandt.)
- 33. Journal für Chemie und Physik, herausgegeben von Dr. J. S. C. Schweigger. Nürnberg, in der Schrag'schen Buchhandlung, 1811 bis . 1820.
- 34. Sournal von und für Deutschland, herausgegeben im Sahre 1784 von E. Günther v. Göcking, 1785—1792 von Frhr. P. A. S. v. Bibra. Mit Beiträgen von H. F. v. Eschstruth. 9 Sahrgänge. 4°. Fulda und Nürnberg, bei Grattenauer.
- 35. Kölnische Zeitung. Verlag von Dumont Schauberg in Köln. 1847 (Kestner, Koerner), 1859 (Sophie v. Laroche), 1866 (J. H. Voss).
- 36. Königliche privilegirte Berliner (Boffische) Zeitung.

- 37. (Leipziger) Illustrirte Zeitung. 1843—1881. (39 Jahrgänge.) Leipzig, S. S. Weber.
- 38. Der literarijche Berkehr. Literaturblatt. Verlag: Dr. Löwenstein's Bureau für Vermittelung literarischer Geschäfte in Berlin. Redaction: Soseph Kürschner in Lichterselbe bei Berlin. (Zahrgänge 1876, 1877.)
- 39. Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung. Ausgegeben durch die Königliche Expedition der Leipziger Zeitung in Leipzig. Berantwortslicher Redacteur: Dr. A. Kaiser in Leipzig.
- 40. Morgenblatt für gebildete Stände. Tübingen, bei J. G. Cotta, 1807 bis 1866. (59 Jahrgänge.) Bon 1820 mit einem Literaturblatt, redigirt von Wolfg. Menzel; von 1865 mit Literatur: und Kunstblatt, Neb. H. Hauffblatt, Lettaffe Buchhandlung.
- 41. National-Zeitung. 1848—1881. Berlin.
- 42. Neue Freie Presse. Wien. ' (Jahrgang 1878.)
- 42 a. Jur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie. Mit Kupfern. Bon J. W. von Goethe. 2 Bande (6 Hefte). Stuttgart, bei J. G. Cotta, 1817—23.
- 42 b. Die Presse. Wien. (Jahrgang 1877.)
- 43. Neue Münchener Zeitung. (Jahrgang 1858.)
- 44. Neue Preußische (X) Zeitung. Red.: Wagener. 1849 (Graf Brühl), 1869 (Mater Müller).
- 45. Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Allterthumskunde, herausgegeben durch Friedrich Heinrich von der Hagen. 10 Bdc. Berlin, Berlagsbuchhandlung von Karl Friedrich Plahn, 1835—1845. (Trittes Heft, 1835, v. d. Hagen.)
- 46. Neues Lausitsisches Magazin. Im Austrage der Sberkausitsischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Dr. E. E. Etruve. Görkit, in Commission von E. Nemer, 1870. (Schubarth.)
- 47. Orpheus. Musikalisches Taschenbuch für das Jahr 1811. Herausgegeben von August Schmidt. Zweiter Jahrgang. Wien, bei Franz Riedl's Wittwe und Sohn, 1841. (Wranipky.)
- 47 a. Cst und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Redacteur Rudolf Glaser. Zahrgang 1838. Prag. (Tomaschek.)
- 48. Preußische Sahrbücher. Herausgegeben von H. v. Treitschfe und W. Wehrenpfennig. Berlin, Druck und Berlag von Georg Reimer. (Beitrüge seit 1860.)
- 49. Posener Zeitung. Jahrgang 1871.

- 50. Recensionen und Mittheilungen über bildende Kunst. Wien, Redaktion, Druck und Verlag von J. Löwenthal, 1864.
- 50 a. Schlesische Provinzialblätter. Herausgegeben von Th. Delsner. Nene Folge. Erster Band. Glogau, Druck und Verlag von Carl Flemming, 1862.
- 51. Sonntagsblätter. Redaftenr Dr. Ludwig August Frankl. Berleger Pjantsch und Co. 5. Jahrgang. Wien 1846. (Fran von Eybenberg.)
- 51 a. Teutscher Merkur. 1773—1789. Gerausgegeben von Chr. M. Wieland. Weimar, bei Hoffmann. — Neuer deutscher Merkur. 1790—1810. Weimar, Landes-Judustrie-Comptoir. (38 Jahrgänge.)
- 51 b. Theaterlofomotive. Redigirt von Julius Koffka. Leipzig, Ernst Keil, 1845. (Genast.)
- 52. Neber Kunft und Alterthum. Bon Goethe. Stuttgart, in der Cottaschen Buchhandlung. Sechs Bände in je drei Heften. 1816—1832.
- 53. Unterhaltungen am hänslichen Heerd. Herausgegeben von Karl Gubkow. Sahrgang 1854.
- 54. Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1839. Leipzig, F. A. Brockhaus. (Gräfin Auguste zu Stolberg.)
- 54 a. Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch : Carolinischen Akademie der Natursorscher. (Acta physico-medica Academiae Caes. Leop. Carol.) Nürnberg, 1727—1791, bei Stein. Neue Verh. 1818—1821, Erslangen und Bount, Markns. 1823—1858, Breslan, Weber. 1860 bis 1880, Sena, Kr. Kronmann.
- 55. Westermann's illustrirte deutsche Monatshefte für das gesammte geistige Leben der Gegenwart. October 1856—1881. à Jahrgang 2 Bände (12 Heste). Braunschweig, Georg Westermann.
- 56. Weimarer Conntageblatt. Redafteur: H. Böhlau. Weimar, Böhlau. Jahrgang 1856 und 1857.
- 57. Weimarisches Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst. Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben und Oskar Schade. Fünfter Band. Hannover, Carl Rümpler, 1857.
- 57a. Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. 1843. Drittes Duartal. (Grüner.)
- 58. Wiener Zeitung. Jahrgang 1870. (Metternich.)
- 59. Wöchentliche Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und Gelahrtscheit bes Mittelalters von Dr. Johann Gustav Büsching. Tritter Jahrsgang. Band IV. Breslan bei Willibald August Holäufer, 1818.

- 60. Zeitschrift für bildende Kunft. Berausgegeben von Lükow. 1874. (Besonders paginirter Ausdruck aus derfelben, die Briefe Goethe's an 3. G. von Quandt enthaltend, unter dem Titel: "Goethe und der Cachfische Kunftverein. Bon Hermann Uhde.")
- 61. Zeitung für Norddeutschland. Red. Karl Goedeke in Sannover. 1849. (Spefchen.)
- 62. Literarischer Zodiacus. Journal für Zeit und Leben, Wissenschaft und Kunft. Redigirt von Dr. Th. Mundt. 1835, Leipzig, Gebrüder Reichenbach. (Varnhagen v. Enfe.)
- 63. Zeitschrift für deutsche Philologie, herausgegeben von Dr. Ernst Höpfner, Provinzialschulrath in Koblenz, und Dr. Julius Zacher, Professor an der Universität zu Halle. Sechster Band. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1875.
- 64 a. b. Goethe Jahrbuch. Herausgegeben von Dr. Ludwig Geiger. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt, Rütten und Loening. Erster Band 1880. Zweiter Band 1881.
- 65. Bauhütte. (Freimaurer-) Zeitschrift, herausgegeben von B. J. G. Findel. Leivzia 1870.
- 66. Allgemeine geographische Ephemeriden. Verfasset von einer Gesellschaft von Gelehrten und herausgegeben von F. J. Bertuch. Einundvierzigster Band. Weimar, im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1813.
- 67. Leipziger Conntageblatt zur Unterhaltung für alle Stände. Herausgegeben von Albert Träger. 1860, Leipzig, Druck und Verlag von C. Polz.

## II. Ungedruckte Briefe.

#### A. Archive und Bibliothefen in Weimar, Leipzig und Berlin.

1. Goethe-Ardiv
2. Großherzogliches Haus-Archiv
3. Großherzogliches Geheimes Archiv
Großherzogliche Bibliothef

6. Froriep's Archiv

- 7. Goethe-Bibliothek von C. Sirzel in Leipzig.
- 8. Königliche Bibliothef in Berlin.
- 9. Nachlaß Barnhagen von Enfe's (in 8).

#### B. Brivatverjonen.

(In dem Berzeichnisse von Diezel werden nachstehende Berjonen als Besitzer von Goethe-Briefen genannt, die wir nur der Bollständigkeit wegen anführen, ohne dafür einstehen zu konnen, daß dieje Angaben noch jämmtlich richtig find. Schon die wenigen Sahre, die jeit Beendigung jenes Berzeichniffes berfloffen find, weisen viele Beränderungen im Besitze auf und man fann füglich nicht immer seine Aufmerkamfeit darauf richten, zu verfolgen, was in diefer Beziehung weiter geschieht.)

- 1. B. Freiherr von Biedermann in Dresden.
- 2. Rud. Brodhaus in Leipzia.
- 3. Dr. Burkhardt, Archivrath in Weimar.
- 4. Clauß.
- 5. 3. G. Cotta'iche Budhandlung in Stuttgart.
- 6. Senator Culemann in Hannoper.
- 7. B. Glischer in Pefth.
- 8. Friedländer, Geh. Ober Justigrath in Berlin +.
- 9. Fraulein Gerhard.
- 10. Frau von Gleichen-Rußwurm (Schiller's Tochter) +.
- 11. Baron von Goerne.
- 12. Professor Hermann Grimm in Berlin.
- 13. Bartel +. (Seine Autographen = Cammlung ift in die Bande feines Schwiegersohnes, des General-Direktors der Museen, Schöne in Berlin, übergegangen.)
- 14. Sofmann, General.
- 15. Hoffmeister, Bürgermeister in Reuftadt a. d. Orla.
- 16. Mar Sähns, Major in Berlin.
- 17. Dr. Reil in Weimar.
- 18. G. Reftner. (Die Briefe fint jest im Reftner'ichen Archiv in Dreeben.)
- 19. S. v. Loeper in Berlin.
- 20. Lößl.
- 21. v. Lüttwit rejp. beffen Erben.
- 22. Freiherr 28. v. Malhahn in Weimar.
- 23. Mönckeburg, Paftor in Hamburg.
- 24. Direktor Dr. Chriftian Redlich in Samburg.
- 25. Schmeller, Ober-Postsekretar in Frankfurt a. M.
- 26. Dr. Frit Schulte.
- 27. Dr. Hermann Uhde +.
- 28. Gotthilf Weisstein in Berlin.
- 29. Graf von Werthern.
- 30. Richard Zeune +.

#### C. Rataloge.

- 1 a. Autographen-Ratalog von Hofmeister, Heft 1, G. 6, Nr. 204.
- 1 b. Autographen-Katalog von Lift und Franke vom 28. Juli 1869.
- 2. J. A. Stargard's Auftionskatalog vom 12. November 1859.
- 3. I—XV. Katalog Medlenburg VIII. ©. 19, Nr. 384. I. ©. 17, Nr. 267. XII. ©. 11, Nr. 180. VII. ©. 12, Nr. 220. V. ©. 21, Nr. 401. IV. ©. 15, Nr. 261. II. ©. 12, Nr. 263. XV. ©. 10, Nr. 157. X. ©. 9, Nr. 168.
- 4. Katalog von Spitta XXII. S. 9, Nr. 312.
- 5. Katalog Abraham's 1871, S. 85, Nr. 300 f.
- 6. Katalog von Lempert, LXXIV. S. 145.
- 7. Dorer-Egloffs Bücherichat.
- 8. Cechstes Berzeichniß von Autographen, Nr. 148 bei D. A. Schult.
- 9. Clauf, Antographische Auftion, E. 82, Nr. 1412.
- 10. Katalog von Reichel, S. 29.

### Akademie der Wissenschaften in Paris.

Goethe hatte seinen "Bersuch über die Metamorphose der Pflauzen", in dem die französische Uebersehung Soret's dem deutschen Texte gegensüber gedruckt ist, im Juni 1831 der Pariser Akademie zugeschickt. Diese dankte durch ihren perpetuirsichen Sekretär Guvier, und Goethe antwortet in einem französischen Schreiben, von dem indessen nur der deutsche Entwurf bekannt geworden ist. Dies Schreiben ist an die Akademie, resp. an deren Sekretär, aber nicht, wie früher angenommen wurde, an Geoffron de St. Hilaire gerichtet.

Müller, Goethe's lette liter. Thătigfeit (A 4); Töring'iche Sammlung (A 1).

— Berliner Sammlung (A 2). Diezel's Berzeichniß (A 33). Goethe's Briefe an Soret (B 20).

Weimar, 10. 8. 1831. Im Laufe meines sangen Lebens 2c. — In A 4 S. 58 ohne Datum, in A 1 und A 2 mit nurichtiger Abresse und mit unrichtigem Datum (20. Just), welches letztere auch noch in A 33 steht, aber in B 20 S. 156 rerbessert ist.

#### Albrecht, Legationsrath.

Allbrecht, Sohn des 1736 zu Göttingen verstorbenen Professors der Medizin Johann Wilhelm A., Stiessohn des Abtes Jernsalem, unterzrichtete in den Jahren 1780 dis 1782 den Prinzen Konstantin von Sachsen-Weimar, namentlich in der Mathematik, und war dessen Reisebegleiter in Frankreich und Italien. Im Sommer 1783 trennte sich der Prinz von ihm, um seiner Geliebten nach England nachzureisen. Der ungedruckte Brief Goethe's an ihn stammt aus der Zeit, wo die Letzter schon nach Dentschland gekommen war und dadurch der herzoglichen

Familie manche Verlegenheit bereitete. — A. wird übrigens nicht selten in "Knebel's literarischem Nachlaß" erwähnt und Lavater sagt von ihm: "Er ist einer der seinsten Denker, dessen Neußerlichkeit alle meine Freunde, mich nicht ärgerte."

Großherzogl. Hausarchiv in Weimar [II. A 2].

† Weimar, 30. 7. 1783. G. W. muß ich.

# Altenstein, Karl Freiherr von Stein zum Altenstein, geb. Ansbach 7. Ottober 1770, gest. Berlin 14. Mai 1840.

Die Beziehungen Goethe's zu Altenstein, der als der erste das 1817 in Prenßen eingerichtete Ministerium der geistlichen, Unterrichtsennd Medizinal-Angelegenheiten verwaltete, sind viel älteren Datums als die uns bekannt gewordenen Briese. Daß er die Mutter des Ministers und deren Töchter dereits 1775 in Franksiurt kennen lernte, erwähnt er in einem Briese an Henriette von Knebel (s. d.); serner verkehrten im Frühjahr 1819 sein Sohn und seine Schwiegertochter im Altenstein'schen Hause, so daß er sich in seinen Briesen einen "alten Angeeigneten" nennt. Der Inhalt dieser ist übrigens von keinem besonderen Interesse; es handelt sich in ihnen um Bücherverleihungen, um die Anstellung von K. E. Schubarth und E. Meher (s. d.) in Hirscherg und in Königsberg i. Pr. Simnal jedoch nimmt Goethe Bersanlassung dem Geiste und Sinne, in dem Altenstein wirkte, Anerkennung widersahren zu lassen, wie er ihm denn auch sür die Begünstigung seiner Farbenlehre an der Berliner Universität besonders dankbar war.

Denfschriften und Briefe (D 14); Berliner Cammlung (A 2).

Weimar, 24. 6. 1826. Ihre Königliche Sobeit, mein.

" 30. 4. " 30. E. Erc. genehmigen.

22. 1. " 32. G. Erc. erzeigten mir.

D 14 1841 ©. 108 ff.; A 2.

## Alton, Johann Wilhelm Eduard d',

geb. Agnileja 11. August 1772, gest. Bonn 11. Mai 1840.

b'Alton verweilte schon 1800 längere Zeit in Weimar und Jena, hielt sich dann 1807 in Tiesurt bei Weimar aus, wo er den ersten Theil seiner "Naturgeschichte des Pserdes" versaßte, und wurde in späteren Jahren Prosession Bonn. Seine Korrespondenz mit Goethe — es sind zwölf seiner Briese an diesen und drei Antworten Goethe's bekannt — bezieht sich ausschließlich auf vergleichende Osteologie und Anatomie,

b'Alton. 39

obgleich d'Alton außerdem als Archäologe und Aupferstecher von Bedeutung war. Auch der au Carus und d'Alton gemeinsam gerichtete Neusjahrsgruß von 1826 (S. W. 19, 206) hat zunächst Carus' "Vehrbuch der vergleichenden Anatomie" im Ange. — Indessen d'Altons eigene Leistungen in den Naturwissenschaften schätze Goethe nicht weniger. Dies deweisen nicht allein zahlreiche Ausgerungen in seiner Korrespondenz mit Karl Angust, Anebel, Carus, Staatsrath Schulk, Friedrich von Stein, Grüner und in den Gesprächen mit Eckermann, sondern auch seine von Goethe veranlaßte Mitwirkung an der Zeitschrift "Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie", die von 1817 bis 1824 erschien. Sin Aussichaft d'Alton's "Neber die Ansorderungen au naturhistorische Abbildungen im Allgemeinen und an osteologische indschondere" (1823) ist sogar, mit einigen Bemerkungen Goethe's begleitet, in dessent

d'Alton seinerseits, der auch auf Reisen gelegentlich wieder Weimar berührte, und deffen Cohn Johann Samnel Ednard, der an den väter= lichen Beziehungen gleichfalls theilnahm, bewahrten jederzeit eine tiefe Pietät und Anhänglichkeit für Goethe. Co schrieb er an diesen, als er von einer schweren Krankheit genesen war, am 19. März 1823: "An Entbehrungen aller Urt gewöhnt, habe ich mich doch nicht so behelfen gelernt, daß mir die Welt ohne Sie nicht leer, ja daß mir das Leben ohne Sie nicht jo unerträglich geworden wäre, daß ich nach meinem Vorgefühle wahrlich nicht weiß, wie ich es fertig gebracht hätte. Wie ein Ort, wo ein großer Mensch lebt, eine höhere Bedentung gewinnt, weil sich uns der Wahn aufdringt, es seien in demselben Bedingungen vorhanden, die fich nicht überall vorfinden, so muß uns die Zeit, in der wir leben, durch die Gegenwart eines Geiftes, der fie allein dem Bergehen und der Bergeffenheit zu entreißen vermag, um fo wichtiger er= Wie Plato den Göttern dankte, nach Sofrates geboren zu sein, danke ich auch, daß sie mich nach Ihnen werden ließen. Doch sollte mir daraus der tranrige Vortheil entstehen, eines solchen Vor= gängers Berluft nur besto länger betrauern zu müssen, dann möchte dem Himmel ein Tausch gefallen, den ich gewiß mit Frenden einzugehen hereit märe "

Goethe's naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Weimar, 21. 2. 1824. E. S. Schreiben erwiedere.

- 20. 8. ,, 24. E. S. muß, wenn auch nur.
- , 24. 9. ,, 24. E. S. ein Zeugniß meines.

A 23 a. Tas feblende Tatum bes ersten Briefes ift bier bingn gesett; er ift gleichzeitig mit einem wie bier batirten an Nees von Esenbect abgeschickt. Arnim, Glisabeth v., geb. Brentano (Bettina), geb. Frantiurt a. M. 4. April 1785, gest. Berlin 20. Januar 1859.

Kür Betting als Enkelin der Frau von la Roche und Tochter der einst von Goethe geliebten Maximiliane Brentano waren bie Begie= hungen zu beffen elterlichem Saufe von vorne herein gegeben und deren Uebertragung auf ihn leicht zu bewerkstelligen. Go begann denn 1807 eine Korrespondenz, zu der Bettina allerdings das Meiste beigetragen hat, an der Goethe aber doch auch einen gewissen Untheil hat. Indessen hat jene durch Beröffentlichung dieser Korrespondenz (Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde) der Kritik nicht geringe Schwierigkeiten bereitet. Richt allein, daß sie von vielen der Sonette Goethe's und einzelnen Gebichten des Beftoftlichen Divans behauptete, diese seien an fie gerichtet oder aus ihren Briefen entstanden, auch mit Ort und Zeit sprang fie in den veröffentlichten Briefen ziemlich willfürlich um, und den Inhalt veränderte sie, wenn es ihr aus praktischen Rücksichten für die Situation wünschenswerth erschien. alledem ist indessen zu beachten, daß sie nicht im Entferntesten daran dachte, durch ihre Publifation literarhistorisches Material zu liefern oder Quelle für Goethe's Leben und das Entstehen feiner Werke gu werden; sie verfolgte eigenartige Zwecke, wie sie dies felbst in ihrer Vorrede in etwas mustischer Weise durch die Worte andeutet: "Dieses Buch ist für die Guten und nicht für die Bosen." Demnach find die Angriffe, die Riemer, Marggraff, Dünter u. A. gegen Bettina gerichtet haben, in manchem Betracht ungerecht; denn es bleibt immer festzu= halten, daß sie allerdings dichtete, aber daß ihren Mittheilungen authentische Schriftstücke zu Grunde liegen. Es geht dies namentlich auch aus ber neuesten auf diese Briefe bezüglichen Bublikation hervor, aus den "Briefen Goethe's an Sophie von la Roche und Bettina Brentano", deren Herausgeber G. v. Löper in der Lage war, vierzehn Briefe an Bettina nach ihrem eigentlichen Wortlaute mittheilen zu fonnen. Auf biefe Schrift sowie auf ben Artifel "Bettina" beffelben Berfassers in der "Allgemeinen deutschen Biographie" und die zahlreichen am Schluffe beffelben namhaft gemachten Quellen find denn auch die= jenigen zu verweisen, die sich spezieller über alle hier in Betracht kom= mende Fragen zu orientiren wünschen.

Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde (B I); Döring'iche Sammsung (A 1);
— Briefe Goethe's an Sophie von sa Noche und Bettina Brentano (A 30);
Blätter für literariiche Unterhaltung (D 12).

Sanuntliche Briefe Karlsbad, 10. 6. 1807. Der Dichter ist manchmal so glücklich. in B1 und A1, die mit fett gedruckten Zissern be-

| Karlsbad,         | 18.         | 6.         | 1807.            | Mein liebes Kind, ich flage.                                            |
|-------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ,,                | 16.         | 7.         | ,, 07.           | Bas fann man Dir fagen.                                                 |
| 11                | 7.          | 8.         | ,, 07.           | Deine fliegenden Blätter.                                               |
| 11                | 5.          | 9.         | ,, 07.           | Du hast Dich, liebe Bettine.                                            |
| Weimar,           | 10.         | 10.        | ,, 07.           | Ich leje Deine lieben Briefe.                                           |
| 11                | <b>24</b> . | 2.         | ,, <b>08</b> .   | Sie haben, liebe fleine Freundin.                                       |
| 11                | 3.          | 4.         | ,, 08.           | Die Dokumente philanthropischer.                                        |
| 11                | 20.         | 4.         | ,, <b>08</b> .   | Anchgestern wieder, liebe Freundin.                                     |
| 11                | 4.          | <b>5</b> . | ,, <b>08</b> .   | Da sich der durchreisende Passagier.                                    |
|                   |             |            |                  | (Du zürnst auf mich.) (in B 1 n.                                        |
|                   | 7           | 6.         | 08               | A 1.)<br>Nur wenig Angenblicke vor meiner.                              |
| 11<br>(9) Y=Y . S |             |            | ,, 08.           | o o                                                                     |
| Karlsbad,         |             |            | ,, 08.           | Zwei Briese von Dir, siebe Bettine.<br>Sst es wahr, was die verliebten. |
| "                 | 28.<br>3.   | 7.<br>8.   | ,, 08.<br>,, 08. | Ich muß gang darauf verzichten.                                         |
| "                 | 21.         |            | ,, 08.           | Es ist noch die Frage, liebste                                          |
| "                 | 21.         | ٥.         | ,, 00.           | Betting.                                                                |
| Weimar,           | 22.         | 2.         | ,, <b>09</b> .   | Du bift fehr liebenswürdig.                                             |
| Jena,             |             | 5.         | ,, 09.           | Man möchte mit Worten so gern.                                          |
|                   |             |            |                  |                                                                         |
| Weimar,           | 7.          |            | ,, 09.           | In zwei Deiner Briefe hast Du.                                          |
| Jena,             | 11.         |            | ,, <b>0</b> 9.   | Ihr Bruder Memens, liebe.                                               |
| 11                | 15.         |            | ,, 09.           | Hente bitt ich endlich einmal.                                          |
| Weimar,           | 7.          |            | ,, 09.           | Deinen Borwürfen, liebste.                                              |
| 11                | 3.          | 11.        | ,, 09.           | Man fann sich mit Dir, liebe.                                           |
|                   |             |            |                  | (Wie könnte ich mit Dir wollen.) (in B 1 n. A 1.)                       |
|                   | 5.          | 9          | ,, 10.           | Deine Schachtel, liebe Betting.                                         |
| 11                | 9.          | 4.         | ,, 10.           | (Tas ist ein tiebes, seines Kind.)                                      |
|                   |             |            |                  | (in B 1 n. A 1.)                                                        |
| "                 | 1.          | 3.         | ,, 10.           | Ich habe mich schon wieder.                                             |
| "                 |             | 3.         | ,, 10.           | Es ist mir ein unerläßlich.                                             |
| Sena,             | 10.         | 5.         | ,, 10.           | Von Dir, liebe Bettina, habe.                                           |
| Karlsbad,         | 6.          | 6.         | ,, 10.           | Dein Brief, herglich geliebtes.                                         |
| "                 | 12.         |            | ,, 10.           | Da Du in der Fille intereffanter                                        |
| Teplit, Er        | ide Al      | นดูนกั     | t ,, 10.         | Deine Briefe, allerliebste.                                             |
| Weimar,           |             |            | ,, 10.           | Nun bin ich, liebe Bettine.                                             |
| 11                |             | 11.        | ,, 10.           | hier die Dnette! In.                                                    |
| "                 | 11.         | 1.         | ,, 11.           | Du erscheinst von Zeit zu Zeit.                                         |
|                   |             |            |                  |                                                                         |

zeichneten in A 30. - Die letteren find biejenigen. welche jett in ibrer anthentischen Gestalt porliegen; für bie übrigen bleibt abzuwatten, ob und mann ihnen baffelbe widerfahren wird. Deutnach find in ben Rablen und Ortsnamen vorläuffa nur bie nachitebenben Beränderungen gemacht worden, die von den Daten in B1 und A1 abmeiden. Die brei erften Briefe find als ron Karlebab, nicht ron . Weimar geschrieben be= geichnet, besgleichen ber e fünfte. Der Brief com 24. Februar 1808 trua früber bas Datum bes 2. Nanuar, ber vom 25. Oftober 1810 war in A1 auf ben 15. verichoben. Der Brief bom 3. No= rember 1809 war zum Theil icon früber gebrudt in ber "Erich und Gruber'iden Encotlopädie" (Bd. 41, S. 308), ber pom 5. Februar 1810 ) in D 12, 1861 Nr. 45, wo ber Berausgeber auch fcon bas Billet vom 12. November 1810 ermabnte. Die erften angeblich in einem besonbers eingefiegelten Blättden von Goethe's Mut ter an Bettina in feinem Muftrage übergebenen Briefmorte find bier nicht ale befonderer Brief auf geführt. Gie lauten: "Solder Grudte, reif und füß, wurde man gern an jebem Tage geniegen, ben man gu ben iconiten gu gablen berechtiat fein burfte."

#### Arnim, Indwig Joachim (Achim) v.,

geb. Berlin 26. Juni 1781, geft. Wiepersdorf 21. Januar 1831.

In dem literarischen Nachlaß von Barnhagen von Euse, den Ludmilla Alsing der Königlichen Bibliothef in Berlin überwiesen hat, sindet sich auch ein ungedruckter Brief Goethe's an Achim v. Arnim, der kurz nach der Recension von "Des Knaben Wunderhorn" geschrieben ist, die Goethe im Januar 1806 versaßte (s. W. 29, S. 384-398). Persönlich hatte Goethe Arnim schon im Sommer 1801 in Göttingen kennen gelernt; außerdem war derselbe im September 1811, ein halbes Jahr nach seiner Vermählung mit Bettina in Weimar; auch gedenkt Goethe selbst seines Besuches im Jahre 1820.

Königliche Bibliothef zu Berlin (II A 9).

† Weimar, 9. 3. 1806. Man ergählt von dem befannten. II A 9.

Weimar, d. 9. März 1806.

Man erzählt von dem bekannten Sefretär der Königl. Societät zu London, Oldenburg\*), er habe nur dadurch seine unendliche Korrespondenz bestreiten können, daß er niemals einen Brief eröffnet als mit der Feder in der Hand und dem Briefblatt zur Antwort vor sich.

Hätte ich diesem guten Beispiel folgen können, so würde ich bei meinen engern Verhältnissen gar manchem guten Manne geantwortet haben, den ich ohne Nachricht von mir ließ, weil ich zauderte; denn gewiß, man liest keinen Brief zum ersten Mal durch, ohne zur Beantwortung angeregt zu werden.

Also diesmal will ich auf der Stelle für Ihren lieben Brief und für die artige Sendung danken. Es war nur sehr angenehm, durch Ihr Medium die große Stadt zu sehen, und wir haben uns lebhaft über die glückliche Darftellung so mancher wunderlicher Bilder gefreut. Mögen Sie mir auch wohl etwas von Ihrer Reise durch Mecklenburg sagen; dies ist für mich völlig terra incognita, wo noch mancher wackre und bedeutende Mann wohnen muß.

Wahrscheinlich sende ich meinen Angust Sstern nach Berlin. Schade, daß er Sie nicht mehr antrifft. Indessen liegen hier ein paar Denkblättchen bei, die sich Ihrem erneuten Stammbuche empfehlen.

Die Gisengüsse sind in den Medaillenschrank gelegt worden, und der Löwenkopf prangt an der alten Thure ins Speisezimmer, wo Sie ihn hoffentslich noch einmal bewundern sollen.

Allerlei chemische Versuche und andre Nachforschungen haben mir mehr Beispiele jener Farbenerscheinungen der alten Scheibe zugebracht; aber so schön und rein wie auf derselben zeigt sich das Phänomen doch nirgends.

Durch das Bunderhorn haben Sie uns eine so lebhafte und dauernde

<sup>&</sup>quot;) heinrich D. (1626?—1678), früher Bremischer Konsul in London. (Bergl. über ihn Goethe's Werfe, namentlich Bt. 36, 265 f.

Frende gemacht, daß es wohl billig ist, nicht dem Urheber allein, sondern auch der Welt ein Zengniß davon abzulegen, um so mehr da diese nicht so reich an Freuden ist, um reinen Genuß, den man so leicht und so reichlich haben kann, entweder aus Unwissenheit oder aus Vorurtheil zu entbehren. So viel für diesmal mit den besten Wünschen und Grüßen von uns allen.

Goethe.

#### Auersperg, Joseph, Graf v., Appellationspräsident zu Prag.

Goethe folgte einer Einladung A.'s auf bessen Schloß Hartenberg, anderthalb Meilen nörblich von Falkenan im Elnbogener Kreise gelegen, zum ersten Male am 27. August 1821 zur Zeit seines Ausenthaltes in Eger. Sein Geburtstag wurde daselbst am solgenden Tage festlich besangen. Außerdem war er am 4. und 5. August 1822 und vom 5. bis zum 7. September 1823 dort. Der und erhaltene Brief enthält die Anmeldung zu diesem letten Besuche.

Brichwechsel zwischen Goethe und Grüner (B 6). — Bertiner Sammlung (A 2). Karlsbad, 3. 9. 1823. E. Erc. gastirennbliche Wohnung. B 6. S. 171; A 2.

## Ausschuß zur Errichtung eines Blücherdenkmals.

Die Betheiligung Goethe's an der Herstellung des Tenkmals, welches 1818 für Blücher in seiner Baterstadt Rostock errichtet wurde, führte sür den Ersteren eine ziemlich bedeutende Korrespondenz herbei (vgl. Schadow, v. Preen und Bertuch d. j.). Der hier in Betracht kommende Bries vom 7. Oktober 1819 enthält die etwas verspätete Entschuldigung Goethe's, daß er der Enthüllungsseier am 26. Angust nicht habe beiwohnen können.

Historisches Taschenbuch von Raumer (A 14).

Weimar, 7. 10. 1819. Wenn förperliche Beichwerden.

A 14. - 1862, S. 401.

### Baiern, Indwig I., König von,

geb. Strafburg 25. August 1786, gest. Nizza 22. Februar 1868.

König Ludwig, der bereits früher Goethe manche Answerksamteit erwiesen hatte, z. B. durch das Geschenk, welches er ihm mit dem alten Albguß der Maske der Medusa aus der Villa Randonini machte, war am 27. August 1827 nach Weimar gekommen und brachte am folgenden Tage Goethe persönlich seinen Glückwunsch, indem er ihm zugleich das

Großfreuz des Verdienstordens der Baierischen Krone überreichte. Goethe berichtet über diesen Besuch ausführlicher an Boijserée und Belter. Er mählte den Ausdruck des Dankes gegen den König, daß er ihm unter dem 18. Oktober 1827 seinen Briefwechsel mit Schiller widmete, beffen letter Band gerade im Drude mar. Diefer Widmungs= brief gewinnt noch eine besondere Bedeutung durch die Art und Weise, wie Goethe sich über Schiller ausspricht. Daß er ihm schon während ber Zeit ihres gemeinschaftlichen Wirkens die vollständigste und neidlofeste Unerkennung hat widerfahren laffen, ift auch sonst bekannt; aber hier liegt ein Beweis dafür vor, daß er bis in sein spätestes Alter mit wehmüthigem Gefühle und vollem Bewuftsein bessen, was er an ihm verloren hatte, des früh Dahingeschiedenen gedachte. — Es ist übrigens anzunehmen, daß Goethe auch noch später an Ludwig I. geschrieben hat. Alls diefer 1829 in Italien mar, verfolgte er bisweilen die Spuren von Goethe's früherem Aufenthalte daselbst, und ein Brief, den er im April an ihn richtete, hat sicherlich fördernd auf die Ausarbeitung des "Zweiten Römischen Aufenthalts" in der "Stalienischen Reise" gewirkt, die Goethe kurz zuvor begonnen hatte. Wenigstens ist "der erhabene Reisende" (B. 24, 504), der die von Goethe einem Freunde übergebenen Dattel= vilangen in einem Garten ber Sirtinischen Strafe bis zur Manneshöhe gewachsen fieht, kein anderer als der Rönig.

Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe (B 17 Bb. 6). — Boas, Nachträge zu Goethe's Werken (C 52). — Berliner Sammlung. — Tiezel's Verzeichniß (A 33).

Weimar, 18. 10. 1829. Allerdurchlauchtigiter König und Herr. B17Bb.6; A2; C52b S. 235; A33 — in beiden letteren mit falschem Datum.

#### Baiern, Maximilian Joseph I., König von,

geb. Schwetzingen 27. Mai 1756, gest. Momphenburg 13. Oftober 1825.

Als Goethe die letzte Ausgabe seiner Werke vorbereitete, bemühte er sich beim Bundestage um ein Privilegium für dieselbe. Er sah sich infolge dessen genöthigt, nicht allein an die betressenden Bundestagszegiandten, sondern auch an viele regierende Fürsten und an die Senate der freien Städte zu schreiben. Die an die Könige von Baiern, Sachsen und Württemberg gerichteten Briese sind gleichlautend; sür den ersten ist dem Datum nach Maximilian Joseph als Abressat anzusehen.

Grenzboten (D 23).

Weimar, 22. 7. 1825. Em. Königl. Majestät haben die von. D 23. 1874, Nr. 33.

## Bardua, Karoline, Malerin, geb. Ballenifädt 11. November 1781, gest. 1864.

von der außer zahlreichen Porträts eine heilige Cäcilia (1814) und die Jungfrau mit dem Kinde (1812) bekamt geworden sind, war 1805 nach Weimar gekommen und infolge einer Empsehlung von W. Körte, dem Schwiegerschne von F. A. Wolf, von Goethe freundlich ausgenommen worden. Sie wurde von H. Weher in der Malerei unterrichtet und war zum Theil auch wegen ihres Gesanges in vielen geselligen Kreisen, besonders in dem Schopenhauerschen gern gesehen. Im Herbste 1807 ging sie zu ihrer weiteren Ausbildung, die namentlich Kügelgen leiten sollte, nach Presden; aber auch noch in späteren Jahren verweilte sie östers in Weimar und im Goethesschen Hause, so im November 1827 und Ansang Juni 1829.

Den Juhalt der Briefe angehend, so beziehen sich dieselben, wenn wir die Empfehlungskarte für Dresden übergehen, auf die Einsendungen ihrer Bersuche, auf die zu erwartende Kritik Meyer's, auf ihren Aufsenthalt im Harz, Aufsorderungen nach Weimar zu kommen und Aehnliches.

Man vgl. über sie W. III, S. 326 und den Goethe=Zelter'schen Brieswechsel I, 426 f.

Morgenblatt (D 40). — Jugenbleben ber Malerin Karoline Bardua von Walter Schwarz (C 60).

Weimar, 13. 2. 1808. Sie haben uns, siebe Bardua.

" 13. 4. "08. Wir wünschen alle unserer.

" 5. 5. "08. Da Sie so treusich im Glauben.

D 40, 1862 Nr. 28 u. 29. Die beiden ersten auch C 60 ©. 50.

## Butsch, August Johann Georg Barl,

geb. Jena 23. Ottober 1761, gest. daselbst 29. September 1802.

Die Begründung und Ausstattung des botanischen Gartens in Jena, die Schrift von Batsch "Botanische Unterhaltungen für Natursfreunde zur Besehrung über die Pslanzenbildung, Jena 1792—1793, 2 Thle.", die Ehre, daß eine neu entdeckte Pslanze den Namen Batschia erhalten hat, die Mittheilung seiner Schrift "Bersuch, die Metamorphose der Pslanzen zu erklären", machen im Wesentlichen den Inhalt der bisher gedruckten Briese Goethe's an Batsch aus. Auch die beiden bisher ungestruckten, die hier noch hinzugesügt werden, sind von keinem bedeutenden Inhalt, und alle zusammen reichen keineswegs aus, um auch nur ein schwaches Abbild des geistigen Verkehrs zu geben, der zwischen beiden Männern bestanden hat; die Art des persönlichen Verhältnisses zwischen

46 Batjd).

ihnen bringen fie vollends nicht zur Kenntniß. Indeffen fteben uns noch andere Quellen zu Gebote - die furze Lebensgeschichte von Batich, die Goethe in seinem Auffage "Bildung und Umbildung organischer Naturen" giebt, die Erwähnung beffelben in den Tag= und Jahresheften pon 1794 bis 1796 und 1802, in den Briefen an Karl August, an den Minister Boiat u. A. Aus allen diesem ersieht man, daß das Interesse, welches Goethe mit Batich verband und das allerdings durch die perfonliche Hochschätzung seines Charafters noch gesteigert wurde, vorzugs= weise die Botanik war. Da er erst durch ihn eine gründlichere oder wenigstens speziellere Renntniß Dieser Wissenschaft gewonnen hatte, jo fah er sich auch veranlagt, als er sich mit ber Metamorphose ber Bilangen beichäftigte, ihm querft feine Ideen mitgutheilen. Indeffen bemüht Goethe fich lange vergebens auf seine Ansichten dadurch Ginfluß zu gewinnen, vielmehr vermißt er nach seinem Briefe vom 26. Februar 1794 gerade in den "Botanischen Unterhaltungen" die genügende Berücksichtigung und Veranschaulichung der Metamorphose. "Schon bei dem erften Theile", heißt es daselbit, "hätte ich gewünscht, an einigen Bilangen den Sang der Metamorphoje entwickelt und mit der Ihnen eigenen Deutlichkeit und Gefälligkeit vorgetragen zu feben. Aus dem Gebrauche, den Sie hie und da von dieser Vorstellungsart machen, kann ich seben, daß Sie solche in der Ratur gegründet halten, und ich sollte denken, daß besonders Liebhaber darauf aufmerksam zu machen sein möchten."

Noch lebendiger wurde jedenfalls der Verkehr mit Batsch, als dieser 1794 die Natursorschende Gesellschaft in Jena begründete, der auch Goethe beitrat, und als er trot der Beschränktheit seiner eigenen und der ihm von der Regierung gewährten Mittel jene bedeutenden Sammslungen anlegte, deren Goethe öfters gedenkt und von denen er bedauerte, daß sie, nachdem Batsch frühzeitig gestorben war, nicht vereinigt blieben, sondern in verschiedene Hände übergingen.

Goethe-Jahrbuch (D 64). — Deutsche Romanzeitung (D 18). — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Bogel, "Goethe in amtlichen Berhältnissen" (A 5). Döring'sche Sammlung (A 1). Berliner Sammlung (A 2). — Handschriftliche Mittheilung. Greizer Zeitung (D 27).

```
Weimar, 18. 12. 1789. E. W. sende ich den botanischen. D64. 1880, S. 226 f.

" 9. 7. , 90. E. W. danke recht vielmals. D18. 1871 Nr. 12.

" 9. 3. , 92. E. W. erhalten hierbei einen. C17.

" 14. 2. , 94. E. W. übersende einen Aussiak. D64. 1880, S. 229.

" 26. 2. , 94. E. W. erhalten hiermit verschiedene. A 5. S. 358 und 360;

" 24. 9. , 94. E. W. erhalten hierbei die Nechnung. A 1; A 2.
```

† Jena, 1. 7. 1795. Da in dem Kontraste sowost uns. ? Wit E. W. Freitag Abends.

Handidriftl. Mittheilung. D 27. 1873 Rr. 201.

1. E. W. erhalten hierbei einen Hnnuns an Flora, ich habe ihn von Wien erhalten und glaube, daß er Sie interessiren wird. Die Abschrift steht zu Diensten. Sie werden nur einige Schreibsehler zu korrigiren haben.

Für die zulett überschickten Bücher danke ich recht sehr, und wünsche gegen das Frühjahr auch mit Ihnen über eine Wissenschaft, die uns so sehr, nur in verschiedenen Graden beschäftigt, sprechen zu können.

Ihre Bentuhungen, mir die vielen Stellen zu citiren, erkenne ich mit lebhaftem Danke und wünsche recht wohl zu leben.

Weimar, 9. März 1792.

Goethe.

2. Da in dem Kontrakte sowol uns als Diezeln die Aufkündigung vorbehalten ist, so werden E. W. ihn auf die daselbst bestimmte Arist versweisen, sich indessen nach einem neuen tauglichen Subjekte umsehen und selbiges dei Fürstl. Kommission in Borschlag bringen. In einer Zeit von vier Wochen werde ich sowol als H. Boigt wieder zurück sein.

Jena, 1. Juli 1795.

3. 28. v. Goethe.

## Beaulieu-Marconnay, Henriette v., geb. Gräfin v. Egloffstein. (1773—1864.)

Die unten stehenden wenigen Zeilen bedürfen eines langen Kommentars, wie er in den "Grenzboten" gegeben wird und aus der Schrift von Karl Freiherrn von Beaufien-Marconnay "Anna Amalia, Karl Angust und der Minister von Fritsch, Weimar 1874" noch vermehrt werden könnte. Dasiür wird uns aber auch ein bekanntes und intersessantes Verhältniß in wesentlich neuem Lichte dargestellt.

Frau von Beaulien-Marconnay, eine Schwester der Hospmarschallin Karoline von Eglossistein, war zuerst an ihren Vetter Graf Eglossistein vermählt und hatte mit ihm 1791 und 1792 in Stalien, dann bis 1795 in Erlangen gelebt; von ihm geschieden heirathete sie in zweiter Ehe 1804 den General und Obersorstmeister von Beaulien-Marconnay zu Hildesheim. Während ihres Ausenthaltes in Erlangen hatte sie Goethe's Lili, Frau von Türckeim, die dorthin von Frankfurt a. M. gesclichtet war, kennen gesernt. Deren frühere Beziehungen zu Goethe wurden bald Gegenstand des Gespräches und wiederholter Unterhaltung, und

Frau von Türckeim bat die neue Bekannte, der übrigens Goethe perfonlich noch unbefannt war, dem unvergeglichen Freunde, wenn fie ihn einst von Angesicht zu Angesicht schaute und fich eine schickliche Gelegenheit fände, dasjenige mitzutheilen, was fie ihr in dieser Absicht vertraut habe. Diesen Auftrag führte Frau v. B. erst nach 37 Jahren burch einen Brief vom 3. Dezember 1830 aus, dem folgende Stelle entnommen ist: "Im Laufe unserer traulichen Unterhaltungen erzählte fie mir die Geschichte ihres Herzens, woraus ich deutlich ersah, daß sie, wenn auch nicht vollkommen glüdlich, doch mit ihrem Schichal zufrieden war, weil - Goethe es ihr vorgezeichnet hatte. Mit feltener Aufrich= tiafeit gestand mir Fran von Türckheim, ihre Leidenschaft für denfelben sei mächtiger als Pflicht und Tugendgefühl in ihr gewesen, und wenn feine Grogmuth die Opfer, welche fie ihm bringen wollte, nicht ftandhaft zurückgewiesen hatte, jo würde fie späterhin, ihrer Gelbstachtung und burgerlichen Ehre beranbt, auf die Bergangenheit gurudgeschant haben, welche ihr im Gegentheil jetzt nur beseligende Erinnerungen bote. — Seinem Edelfinne verdanke fie einzig und allein ihre geiftige Musbildung an der Seite eines würdigen Gatten und den Kreis hoffnungsvoller Kinder, in welchem fie Erfat für alle Leiden fände, die der Simmel ihr auferlegt. Gie muffe fich baher als fein Gefchopf betrachten und bis zum letten Sauch ihres Lebens mit religiöfer Berehrung an feinem Bilde hangen."

Gegen diese Mittheilungen, die allerdings manches Bedenkliche in sich tragen, polenisirt Graf Türckheim in seiner Schrift "Lilli's Bild. 1879" nicht ohne Grund, weil er durch sie den Charafter der Groß-nutter seiner Gattin entstellt findet. Es ist nothwendig, unter dem Artikel "Türckheim" auf diese Frage zurückzukommen.

Grenzboten. (D 23.)

Beimar, 7. 12. 1830. Nur mit den wenigsten Worten. D 23. 1863, Nr. 32.

Nur mit den wenigsten Worten, verehrte Freundin, mein dankbarstes Anerkennen. Ihr theures Blatt mußte ich mit Rührung an die Lippen drücken. Mehr wüßte ich nicht zu sagen. Ihnen aber möge zu geeigneter Stunde als genügender Lohn irgend eine ebenso freudige Erquickung werden.

Weimar, am 7. Dezember 1830.

#### Begas, Karl,

geb. Heinsberg bei Aachen 30. September 1794, gest. Berlin 24. November 1854.

Ter nachfolgende Brief bezieht sich auf Zelter's Bildniß, das Begas ans des Letteren Veranlassung zu Goethe's Geburtstag gemalt hatte. Dieser ist bis dahin dem Künstler eigentlich nicht besonders günstig gesinnt, wie aus einem gleichzeitigen Schreiben au Zelter hervorgeht, "weil auch er sich in allen Arten und Weisen versucht und insolge dessen nicht dazu konnut, die rechte Weise auszubilden und sich mit ihr vollkommen zu einigen." Auch in Beziehung auf das Bild selbst sagt er bei aller Anerkemung von dessen Verdienst: "Bleibt dem gebildeten Kenner beim Anblick noch etwas Problematisches, bei näherer Untersuchung ein zu Wünschendes, so liegt es daran, daß dieser Mann von so vorzüglichem Talent, wie alle unser neuen bildenden Künstler nicht einen Schastian Bach zum Urvater haben, den sie anerkennen, dessen Lehre und Thun sie respektiren müssen."

Anders lautet, was Goethe an Begas selbst schrieb, aber man wird sich nicht verhehlen können, daß bei der durch die Umstände gebotenen Artigkeit die Wahrheit der wirklichen Empfindung oder wenigstens der Ansdruck derselben etwas gelitten hat. Daß es Goethe denmach nicht angenehm war, als Begas dieses Urtheil sowol als die Mittheilung an Zelter unmittelbar veröffentlichte, kann nicht bezweiselt werden. (Man vgl. auch Goethe-Zelter schen Briesw. Bd. 4, S. 430.)

Berliner Konversat. Blatt (D 11). 1827. Rr. 150.

Ew. Wohlgeboren haben zu meinem diesmaligen Fest eine große Gabe gesendet. Nun weiß aber der echte Künstler selbst am Besten, was er leistete, und so wage ich nicht von dem Verdienste Ihres Werkes zu reden; von der Wirkung jedoch hört der Meister gerne Liebhaber, Dilettanten und die Menge sprechen.

Hiernach also habe ich zu vermelben, daß das Bild den glücklichsten Eindruck macht; es überrascht, wir stannen beim ersten Anblick, es waltet in der Einbildungskraft nach, man erinnert sich dessen gern und lebhaft; auch wol unwillkürlich tritt es im Junern hervor; dann eilt man wieder in dessen Gegenwart, um das Imaginirte frisch zu verwirklichen, wobei das Werk immer gewinnt. Auf diese Weise könnte ich noch länger fortsahren, wenn ich mittheilen wollte, wie es mir und den Meinigen und allen Freunden vor diesem Bilde ergangen. Nehmen Sie daher meinen vollsten Tauk; alle, die mit mir mein Fest seierten, haben Ihre Kunst reichlich mitempfunden und dantbar anerkannt. Sch aber darf kann hinzussügen, was Sie bei dem Unternehmen und unter der Arbeit selbst selbhaft empfunden haben: von welcher Bebentung es sei, daß Sie mir einen Freund vergegenwärtigt, von welchen entsenten der Verdeit selbst mir einen Freund vergegenwärtigt, von welcher entsenten

fernt zu leben mir höchst schmerzlich bleibt, und mir zugleich einen mitlebenden Künstler vertraut gemacht, dessen Namen ich künstighin jederzeit mit wahrshafter Anerkennung auszusprechen alle Ursache habe.

Mit dem gefühlteften Danke

August 1827.

ergeben

Goethe.

### Behrendt, Hofrath in Berlin.

Der Abressat, an den nach S. Hirzel's Vermuthung der bis jest ungebruckte Brief vom 4. Januar 1808 gerichtet ist, stand zu Goethe in keiner weiteren Beziehung, als daß er der Schwager des Malers Philipp Hadert war. Es scheint nun von Seiten der Angehörigen des Letztern und von einigen seiner Freunde nicht gern gesehen oder gar bezweiselt worden zu sein, daß Hadert Goethe zu seinem Biographen ersehen hatte. Wenigstens weist Goethe seine Legitimation Behrendt gegenüber durch vidimirte Stellen aus Hacert's Briesen nach und hatte auch schon früher dem Cavaliere Biondi in Florenz gegenüber ein ühnliches Bersfahren beobachten müssen (s. Wiondi).

Renestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef. (C 17 c.)

Weimar, d. 14. Januar 1808.

Wohlgeborner,

Insonders hochgeehrter Herr!

Indem ich E. W. zu der wohl vollendeten Reise Glück wünsche, habe ich die Ehre, hierbei den Anszug aus zwei Briesen unsers seligen Freundes mitzutheilen. Es sind die Stellen, die sich auf seine Lebensbeschreibung beziehen. Daß ich die Briese nicht selbst, sondern nur eine vidimirte Abschrift der Stellen quaestionis übersende, werden E. W. verzeihen; denn der erste Bries besonders ist lang und enthält mehrere strenge Urtheile über deutsche Künstler, die ich in mancher Rücksicht gern sir mich allein behalten mag. E. W. werden aus dem Mitgetheilten die Intention unsers tressschen abgeschiedenen Freundes deutlich ersehen, und ich wünsche mir bald die nöthige Zeit, um die Arbeit auszussühlichen, die nicht gering ist, weil Alles umgeschrieben werden nuch, wenn der Inhalt in einer des großen Künstlers einigermaßen würdigen Form erscheinen und den Beisall aller Hackertischen Freunde sowol als der Kunststreunde überhaupt verdienen soll. Ich werde nicht ermangeln mit einem Exemplar aufzuwarten.

Der ich mich indessen Ihrem geneigten Andenken empfehle und die Ehre habe, mich zu unterzeichnen

G. W.

ergebenfter Diener

3. 28. v. Goethe.

#### Becker, Heinrich (v. Blumenthal), geb. 1767, gest. zu Weimar 1822,

von 1791 bis 1809 Schauspieler, theilweise auch Regissenr am Theater in Weimar, Gatte ber bereits 1797 verstorbenen Christiane Neumann (Emphrosyne). — Er spielte später in Breslan und Hamburg, kehrte aber 1818 nach Weimar zurück. — In einem ungedruckten Briese erhält er den Anstrag, bestimmte ihm übersandte Räthsel in Schiller's "Turandot" einzulegen, in dem zweiten handelt es sich um die Vorbesreitungen zur Anssichung von Goethe's "Mitschuldigen".

Neuestes Berzeichniß einer Goethe Bibliothef (C 17e). — Gotthardi, Beimarijche Theaterbilder (C 62).

† Beimar, 20. 4. 1802. Herr Beder wird beisommendes Rathiel. C 17 c. , 10. 1. ,, 05. Nehmen Sie fich, lieber Herr Beder. C 62 b. S. 36.

#### Benecke, Georg Friedrich,

geb. Möncheroda im Fürstenthum Settingen 10. Januar 1762, gest. Göttingen 21. Angust 1844.

Mit welchem Interesse Goethe nach Neberwindung einer ersten Mißstimmung den gauzen Entwickelungsgang von Lord Byron versolgt hat, ist aus seinen Kritiken (Werke 29, 753—765), aus seinen Neberssehungen (2, 452—466), aus dem Gedichte an ihn (2, 451), und mehr noch aus der hänsigen Erwähnung desselben in Briesen au Zelter, Knebel, Eichstädt, Boissere, sowie in den Eckermannischen Gesprächen und in den "Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller" leicht zu erstennen. Bor einiger Zeit ist denn auch der Versuch gemacht, diese zersstreuten Züge zu einem Gesammtbilde zu vereinigen (vgl. Daniel Jacoby, "Goethe und Lord Byron" im "Sonntagsblatte" vom 27. Januar 1875, herausgegeben von Franz Duncker). Gleichwol können die drei an den Germanisten Benecke gerichteten Briese, den Goethe schou 1801 bei seinem Ansenthalte in Göttingen kennen gelernt hatte, noch dazu dienen, einige etwas dunkle Punkte auszuklären, da sie neue Thatsachen enthalten und sich ausschließlich aus Byron beziehen.

In dem ersten Briefe daukt Goethe für die Uebersendung der Widmung des Dramas "Sardanapal", für die sich Byron der Vermittelung eines uns unbekannten Engländers und dieser der Benecke's bedient hatte; er beklagt sich nur, daß er die Handschrift wieder zurüchschicken

muß. Diese Widmung, die übrigens dem Drama nicht vorgedruckt wurde, hatte solgenden Wortlaut: "To the illustrious Goethe. A strange presumes to offer the homage of a literary vassal to his liege-lord, the first of existing writers, who has created the literature of his own country and illustrated that of Europe. The unworthy production, which the author ventured to inscribe to him, is intitled Sardanapalus." — Außerdem ersahren wir aus diesem Briese noch, daß Goethe eine Nebersehung der berühmten Satire Byron's gegen Lord Brougham "English bards and Scotch Reviewers" begonnen, aber nicht vollendet hat.

In den beiden andern Briefen handelt es fich um das Denkmal, welches dem 1824 verstorbenen Dichter gesetzt werden sollte; man hatte Boethe aufgefordert, in das Comité einzutreten, und er erklärte fich fowol hierzu bereit, als er auch zwanzig Pfund als Beitrag zeichnete. Alber auch hier kommt er wiederholt auf die ihm offenbar fehr erfreuliche Debifation des "Sardanapal" zurud, mahrend er die spätere des "Werner" nur beiläufig berührt. "Mir giebt es gang eigene Gedanken", schreibt er am 27. Juli 1826, "daß der unbegreifliche Mann mich gerade auf ben Sardanapal besonders anwies, da ich diesem Werke von jeher vor andern gunftig gewesen. Der königliche Leichtsinn, die Anmuth bes griechischen Mädchens, die gang eigene wundersame Verbindung zwischen ben zwei Personen verscheuchen alle hnvochondrischen Gesvenster, womit der treffliche Dichter seine Freunde zu ängstigen pflegt." Und schon früher am 3. April 1826: "Die Widnung bes Cardanapal ift mir von dem höchsten Werth. Wenn ich die Gunft eines folchen Blattes meinem Berdienste nicht wol zuschreiben darf, jo bleibt es immer merkwürdig, daß ein Rüngerer in seinem Vorgänger die Ahnung jenes Strebens enthusiastisch verehrt, das er in sich selbst unwiderstehlich empfindet."

Im Neuen Reich (D 30).

Weimar, 12. 11. 1822. G. W. fonnten mich nicht.

" 3. 4. "26. G. W. abermalige Sendung.

" 27. 7. "26. G. B. gefällige Sendungen.

## v. Berg, Oberhofmeisterin.

Der auf den 18. Juni 1826 anzusehende, bisher ungedruckte Brief bezieht sich auf die Zusendung einer Dedikation (Zeichnungen von einigen Bersen begleitet) an die Herzogin von Cumberland, spätere Königin von Hannover. Goethe wollte durch diefelbe feinen Dank für den Besnch auf der Gerbermühle bei Frankfurt im Angust 1815 aussprechen.

Rangler Müller's Archiv (II. A 5).

Man lieft in glaubhaften Geschichten, daß mancher Bach, ja sogar ein größerer Fluß sich in die Erde stürzt und erst in der Ferne nach lange versdorgenem Lauf wieder hervortritt. Nehmen Sie daß, verehrte Freundin, als Gleichniß gegenwärtiger Sendung. Jenem unerwarteten, so lieds als ehrenshaften Nachtbesuch wünscht ich lange ein freundliches Tenknal zu stisten. So wenig und leicht daß Veikommende scheinen mag, brachte ich es doch erst jeht nach Wunsch und Sinn zusammen; eine gnädig freundliche Aufnahme darf ich wol von Ihrer Vermittelung hoffen.

Sine mir in der Zwischenzeit zugekommene, mir höchst willkommene Zusichrift ist, wie ich nicht zu betheuern brauche, mir gleichfalls zur größten Freude gediehen. Dagegen war ich int eigentlichsten Sinne in Verzweissung (nicht au desespoir), die lieden Ihrigen nicht bei mir sehen zu könneu; ein heftig undequemes llebel hatte mich in senen Tagen besallen, das mich von aller Mittheilung abschloß. Die ersten brauchbaren Stunden benutze, um Gegenwärtiges zu übersenden.

Die bevorstehende Ausgabe meiner sämmtlichen Werke erinnert mich täglich daran zu denken, was ich etwa meinen geprüften Freunden Neues und Erfreuliches von dem bisher gesparten Vorrathe mittheilen könnte.

Mit wiederholten taufendfältigen Empfehlungen unwandelbar

Weimar, d. 18. Juni 1826.

trengesinnt 3. W. v. Goethe.

### Bergbanamt in Ilmenan.

Dajselbe wird beauftragt einen Plan zu entwersen, wie sich Berssuche über Goethe's Gedanken anstellen ließen, "ob man nicht die Aupferschieser ebenso gut, ja wol noch bequemer als andere Erze durch Pochen und Schlemmen behandeln und das darin besindliche Metall als Schlich ins Enge bringen, die Rohsteinarbeit ersparen und die geswonnenen Schliche gleich zur Amalgamation bringen könnte."

B. Freiherr v. Biedermann, Goethe und bas jachsische Erzgebirge (A 15).

Weimar, 15. 10. 1790. Aus der schriftlichen Anlage. — Beis lage "Berschiedene nach meiner A 15. S. 120 s. letzen Reise".

#### Beroldingen, Joseph Anton Siegmund v.,

geb. Conftang 9. September 1738, geft. Silbesheim 22. Februar 1816.

Beroldingen, Domherr zu Speier und Sildesheim, Geh. Rath jowie Sofund Rentfammerpräfident des Bischofs von Speier, erscheint nach feinen Briefen an Merck und den häufigen Erwähnungen seiner Person in den Briefen Underer an benjelben als ein vermögender und funjtfinniger Bralat, der überdies durch die Liebenswürdigkeit jeines Wefens und Charafters überall Beifall findet. Auch Goethe schildert ihn und feine Runftsammlungen in den Briefen an Fran v. Stein (1, 241) in ähnlicher Weise. Auf der Schweizerreise waren Karl August und er am 24. Sep= tember 1779 feine Gafte in Speier. "Er ift", fchreibt er, "ein lebhafter, grader und rein theilnehmender Mann. Wir fasteten mit ihm sehr aut." Der ungedruckte Brief, den Goethe am 3. Mai 1811 an ihn schrieb, enthält die Ablehnung einer Aufforderung, die Beroldingen an ihn richtete. Diefer hatte die Ubsicht, eine Preisaufgabe für junge Künftler zu stellen, und wünschte, daß Goethe, resp. die Weimarer Kunftfreunde, das Richteramt übernähmen. Goethe indeffen, in Erinnerung an die Mühe, welche ihm die Weimarer Kunftausstellungen bis 1805 gemacht hatten, und in Beforgniß vor Erweiterung feiner Korrefpondeng und Geschäfte, geht auf den Borichlag des Domherrn nicht ein. Wenn übrigens in ben Merckichen Briefen (II, 292) 1809 als Todesjahr besselben angegeben wird, fo muß dies jedenfalls auf einem Irrthum beruhen.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 e).

E. Hochwohlgeb. haben mir durch Ihr freundschaftliches Schreiben ein ganz besonderes Vergnügen gemacht. Es hat mich an jene gute alte Zeit erinnert, da ich das Glück Ihres Umgangs und Zutrauens genoß, an eine Zeit, die mir stets unvergeßlich bleiben wird.

Der löbliche und schöne Borsaß, durch eine Preisaufgabe junge Künstler auszumuntern, ist mir ein neuer Beweis des Antheils, den Sie an Künsten und Wissenschaften von je her genommen haben. Nur thut es mir herzlich leid, daß ich in meiner gegenwärtigen Lage Ihre edlen Wünsche nicht sekundiren kann. Die Ausstellungen, welche wir hier jährlich zu ähnlichen Zwecken einleiteten, haben seit 1805 aufgehört. Den Sommer über din ich meist abwesend, und der Winter ist von so mancherlei Besorgungen und Geschäften überdrängt, daß ich nicht gern eine neue Obliegenheit auf mich nehmen möchte, besonders eine solche, die mit hin- und Wiedersendungen- und also auch mit Ginpacken und Spediren begleitet sein würde. Auch eine Erweiterung meiner Korrespondenz habe ich alle Ursache zu vermeiden. E. H. verzeihen daher, wenn ich einen für mich und meine nächsten Kunststrende so

ehrenvollen Auftrag ablehne und lassen mir die Hossinung, daß ich dabei von Ihrer Gunst und Reigung nichts verliere.

Höchst angenehm war es mir zu erfahren, daß E. Hochw. ans dem großen Schiffbruche doch noch so Manches gerettet und so Vicles um sich haben, wodurch das Leben genußreich wird. Möchte es Ihnen erhalten werden, und ich noch lauge vernehmen, daß Sie bei guter Gesundheit sich in einer so stürmischen und unruhigen Zeit dersenigen Güter erfreuen, die eigentslich nur Früchte des Friedens sind.

Durcht. d. Gerzog erwidern Ihr freundliches Andeuken auf das Allers beste und Schönste und ich empsehle mich angelegentlichst einem fortdauernden Wohlwollen.

Weimar, 3. Mai 1811.

G. Sodiwürden

ganz gehorsamster Diener Goethe.

#### Bertuch, Friedrich Justin,

geb. Beimar 30. September 1747, geft. dafelbft 30. April 1822.

Die ausgedehnte literarische Thätigkeit Bertuch's, die allerdings zum Theil einen industriellen Charafter trägt, seine Berdienste um bas Bad Kiffingen und seine sonstige kaufmännische Thätigkeit verdienten vielleicht eine besondere monographische Darstellung. In dieser würde außer den gahlreichen gedruckten Quellen, die für eine folche zu Gebote stehen, vor allem das Froriep'sche Archiv in Weimar eine Ausbeute geben, in dem sich auch eine nicht unbedentende Anzahl von ungedruckten Briefen Goethe's an Bertuch befindet. Nach einer flüchtigen Durch= sicht derfelben, die dem Herausgeber im Sommer 1878 gestattet war, scheint der Anhalt derselben allerdings nicht sehr bedeutend; und viel= leicht find es schon die interessantesten, die kurglich von Ludwig Geiger un dem Goethe= Sahrbuch von 1881 veröffentlicht find, wie denn auch der ebendaselbst stehende Auffat "Aus Bertuch's Nachlag" ichon eine bedentende Vorarbeit zu dem eben ausgesprochenen Zweck wäre. Unter den übrigen Briefen scheint der in den "Allgemeinen geographischen Ephemeriden" mitgetheilte, der vom 7. April 1813 datirt ift, am wich= tiaften zu fein; außerdem dürfte von den beiden Logenbriefen von 1808 und 1810 der noch ungedruckte seinen Abdruck rechtsertigen.

Froriep's Archiv (II. A 6). — Goethe's Werfe, Tht. 24. — Diezel's Berzeichniß (A 33); Goethe-Jahrbuch (D 64). — Banhütte (Freimanrer-Zeitsichriit) (D 65). — Allgemeine geographische Ephemeriden (D 66). — Greizer

Zeitung (D 27). Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). Goethe und die luitige Zeit in Weimar (C 19). — Ein Billet vom 30. Januar 1777, das in C 19 S. 165 und in C 17 c als an Bertuch gerichtet galt, wird auch ichon in A 33 Philipp Seidel (i. diesen) als Abressaten zugewiesen.

```
Saben Gie die Gute, la Reli-
Meunheiligen, 8. 3. 1780.
                                gieuse.
                  3. ,, 81.
                              Wür die rudfommenden.
† Weimar, 20.
                              Bier erhalten Gie, mein lieber
+ Imenau, 1.
                  7. ,, 81.
                                                                  II A 6.
                                Bertuch.
                              Der Rammermeifter hat nun.
                      ,, 83.
† Weimar, 10.
                  1.
                              E. B. haben übernommen megen.
             27.
                   1. .. 83.
Ť
                              Sier überfende ich nach meinem
             12. 10. ,, 83.
                                Beriprechen.
                                                                  Theilmeise in C 17 c,
rollständig Goethe's
Werke 24, 872 s.
                              Ginen Brief von G. D. in Rom.
             28. 10. ,, 87.
Rom.
                              3hr merthes Schreiben vom 24.
                  4. ,, 88.
                                                                  Werfe 24, G. 950 f.
                                Webruar.
† Weimar,
              5.
                 3. ,, 90.
                              Herr Legationsrath Bertuch er-
                                 hält.
                              Da und die Boffnung.
                                                                  II A 6.
†Quremburg, 16. 10. ,, 92.
† Frantfurt, 21.
                              G. B. überfende einen.
                   5. ,, 93.
+ Weimar, 23.
                   9. 1801.
                              E. B. habe ichon zweimal.
                                                                  Fehlt in A 33.
                              G. B. erlauben mir.
              3.
                   1. .. 02.
                              Was ich von einem niederträch=
             12.
                   1. ,, 02.
                                tigen Menichen.
                                                                  D 64 b S. 250 f.
                   1. ,, 02.
                              Für bie überichickten.
             16.
             12.
                   6. .. 02.
                              Mögen G. W. beiliegenden.
+ Jena,
                                                                  II A 6.
                              G. W. eine vertrauliche Eröffnung.
Weimar,
             13.
                   5.
                      ,, 03.
                                                                  D 64, S. 252 f.
              7.
                   6. ,, 03.
                              G. 23. haben mich feit.
                              Indem ich E. W. Koncept und
             11.
                   3.
                      ,, 08.
                                                                  D 65. - 1. Januar 1870.
                                                                    - Fehlt in A 33.
                                 Mundum.
                      ,, 10.
                              Den verehrten Meifter vom Stuhl.
                  c.
+ Weimar,
              8.
                   8.
                      ., 11.
                              G. B. überfende hierbei einen.
                              G. B. überfende hierbei bas.
             25. 11.
                      ,, 11.
†
              1. 12.
                      ,, 11.
                              Mit vielem Dant, bag.
Ť
+
              3. 12.
                      ,, 11.
                              G. W. erhalten bier.
              5. 12.
                      ,, 11.
                              G. B. werden nunmehr.
                                                                  II A 6.
†
                              G. W. haben die Gefälligfeit.
Ť
             15.
                  1. ,, 13.
                                                                  Geblt in A 33.
†
                   3.
                      .. 13.
                               Prof. Riemer ift nicht.
              6.
             30.
                   3. ,, 13.
                              G. W. hatten ja wol die.
†
                                                                  Fehlt in A 33.
                              Bierbei fende ich eine von mir.
†
              7.
                   4.
                      ,, 13.
                      ,, 13.
                              E. W. haben aus meinen Efiggen.
†
              8.
                   4.
                                                                  D 66. Bt. 41 €. 1-8.
Ť
             16.
                   4.
                      ,, 13.
                               E. W. vor meiner Abreife.
                                                                  II A 6.
                   5. ,, 13.
                              G. B. dante für die.
† Teplit,
             17.
```

| † We  | imar, 17  | . 5.  | 1815.  | G. 28. dante für die.                                   | 11 4 2              |  |
|-------|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|--|
| +     | ,, 1      | . 2.  | ,, 16. | E. W. danke für die.<br>E. W. verzeihen, wenn ich ohne. | 11 A 6.             |  |
|       | ,, 17     | . 3.  | ,, 16. | Mögen E. W. mir durch lebers<br>bringer.                | D 27, 1873 Mr. 202. |  |
| + Ohr | ie Ort ui | oC di | itum.  | Fragment.                                               |                     |  |
| †     | † ,,      |       |        | Sente früh hab ich.                                     | H A 6.              |  |
| Ť     | "         |       |        | Kriegt jemand außer der. [ 11 A 6.                      |                     |  |
| †     |           |       |        | Mit herzlichem Dauf.                                    | J                   |  |

Indem id) Em. Wohlgeb. Koncept und Mundum wieder zurücksende, ersteres von Serenissimo vidirt, von mir signirt, letteres von mir unterzeichnet, so bitte ich nunmehr in der Sache ungefäumt weiter fortzuschreiten.

Das Erste wäre nun, sämmtliche hiesige Brüder zur Mitunterschrift des Schreibens einzuladen, sodann eine Konserenz zu halten und in derselben sich über die Personen zu besprechen, welche nun zunächst veranlassen möchte, zu der Verbrüderung gleichsauß beizutreten. Mit Herrn G. R. R. Voigt und Müller sowie mit Kr. R. Weiland habe gesprochen und Diese sind bereitwillig. Präsident v. Fritsch und Herr v. Ziegesar wären auch zu begrüßen und wen man sonst noch brauchen möchte. Durchlaucht haben sich auch wegen Veitritt des durchl. Erbprinzen beifällig erklärt.

Wollte man nun zu Johanni eine gemeinschaftliche Wallfahrt nach Rudolstadt anstellen, so könnte gleich dort, unter Beirath des Herrn v. Beulwiß, die hießige Loge sormirt werden. Kömmt es zur Wahl der Stellen, so bitte beiliegendes versiegeltes Blatt zu eröffnen, worinnen mein Lotum auf diesen Fall enthalten ist.

Um lebhaften Betrieb und Beschleunigung der ganzen Cache bitte ich, theils weil ich sie selbst für wichtig halte, theils weil Serenissimus diese Beschleunigung wünschen und erwarten.

Die Rituatien folgen hierbei. Weimar, den 11. März 1808.

Goethe.

E. W. haben aus meinen Stizzen neulich eine hervorgesucht, die schon mehrere Jahre versertigt ist. Sie gedenken solche dem Publikum vorzulegen, und ob ich gleich durch Ihre Wahl schon überzeugt bin, daß Sie derselben eine günstige Aufnahme versprechen, so halte ich es doch für räthlich, zu Ersklärung und Entschuldigung derselben Einiges zu eröffnen. Ich glaube, dies nicht besser thun zu können, als wenn ich erzähle, wie dieser leichte, anspruchsslose Entwurf entstanden ist.

Im Jahre 1807 sendete mir unser vortrefflicher Alexander von Humboldt seine "Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer". Die schmeichelhafte Zueignung, womit er mir diesen koste baren Band widmete, erfüllte mich mit Vergnügen und Dantbarkeit. Ich verschlang das Werk und wünschte es mir und Andern sogleich völlig genieß-

bar und nüßlich zu machen, woran ich dadurch einigermaßen gehindert wurde, daß meinem Exemplar der damals noch nicht fertige Plan abging. Schnell zog ich an die beiden Seiten eines länglichen Vierecks die Scala der 4000 Toisen und fing, nach Maßgade des Werks, vom Chimborasso herein die Vergeshöhen einzuzeichnen an, die sich unter meiner Hand wie zufällig zu einer Landschaft bildeten, Autisau, Cotopaxi, die Meierei, Mieutpampa, Luito, Mexiko an seinen Seen, kamen an ihre Stelle, der höchsten Palme gab ich einen in die Angen fallenden Plat und bezeichnete sodam von unten hinauf die Grenze der Palmen und des Pisaugs, der Cinchona, ingleichen der Baumarten, Phanerogamen und Arnptogamen, und um zu bedeuten, daß wir vom Flußbette, sa von der Meeresstäche zu zählen aussingen, ließ ich unten ein Krofodil herausblicken, das zu dem Uebrigen etwas kolossa gerathen sein mag.

Alls ich mit der Tages- und Lichtseite der Tropenländer so weit sertig war, gab ich der alten Welt die subordinirte Schattenseite. Hier versuhr ich, der Komposition wegen, umgekehrt, indem ich den höchsten Berg, den Montblane, vorausette und das Jungfrauhorn, sodann den Pik von Tenerissa und zulett den Actna solgen ließ. Die Höhe des Gotthards, das Hospiz an dem Juße desselben, die Dole, den Brocken, die Schneekoppe auzubeuten, schien mir hinreichend, weil die dazwischen fallenden Höhen gar leicht von sedem Liebhaber augezeichnet werden können. Alls dies geschehen, zog ich die beiden Schneelinien, welche, da die höchsten Gebirge der neueren Welt in einer heißeren, die der alten dagegen in einer kälteren Himmelsgegend sich besinden, auch gar sehr an Höhe unterschieden sein müssen.

Diejenigen Männer, welche die höchsten Höhen in beiden Welttheilen erklommen, persönlich anzudeuten, wagte ich kleine Figuren auf die beiden Punkte zu stellen und ließ den Luftschiffer Gan-Lussac nach seiner Angabe in Regionen schweben, wohin vor wenigen Jahren nur die Einbildungskraft ben Menschen hinzuheben waate.

Gine leichte Illumination sollte diese landschaftliche Darstellung noch besser auseinandersetzen, und so entstand das Bildchen, dem Sie einige Aufmerksankeit gescheuft haben.

Mehr wüßte ich nicht zu fagen; nur bemerke ich, daß solche symbolische Tarstellungen, welche eigentlich eine simuliche Anschauung der tabellarischen Behandlung hinzusügen, billig mit Nachsicht aufgenommen werden. Sie machen eigentlich weder an ein künstlerisches noch wissenschaftliches Verdienst Anspruch; dem Kenntnißreichen dienen sie zur heitern Wiederholung dessen, was er schon weiß; dem Ansäuger zur Ernunterung, daszenige künstig genauer kennen zu lernen, was er hier zum ersten Mase und im Allgemeinen erfahren hat.

Weimar, den 8. April 1813.

Goethe.

("Höhen der alten und neuen Welt bildlich verglichen. Gin Tableau von Hrn. Geh. Rath v. Goethe mit einem Schreiben an den Herausgeber d. A. G. E.")

## Bertudy d. J., Landkammerrath,

geft. Weimar 5. Oftober 1815 im 38. Jahre.

Bertnch, Sohn des Borigen, war mit dem in Rostock wohnenden Herrn v. Preen bekannt und wurde von diesem ersucht, Goethe ein Schreiben der Mecklenburgischen Stände zu überreichen, in dem sie ihn nm Betheiligung an der Frage über die Herstellung des Blücherdenkmals in Rostock ersuchten. Diesen Austrag kounte Bertuch nicht persönlich ausssühren, sondern mußte denselben nach Wiesbaden melden, wo Goethe sich im Juli 1815 aushielt. Der Brief, in dem dieser schon seine Ansicht dahin ausspricht, daß Schadow eine piedestre (sie!) Statne versertigen möge, ist die Antwort aus diese Ansendung.

Ranmer's historisches Taschenbuch (A 14).

Wiesbaden, 4. 7. 1815. E. W. danke verbindlichft.

A 14, 1862, €, 350,

#### Bethmann, Simon Morify v.,

geb. Frankjurt a. M. 31. Oftober 1768, gest. daselbst 28. Dezember 1826, Banquier und Nujsijcher Staatsrath in Franksurt a. M.

Ju den letzten Tagen seines Ansenthalts in Franksurt im Jahre 1814 sollte Goethe an einer Festlichkeit bei Bethmann theilnehmen; der Brief vom 19. Oktober enthält die Zusage von seiner Seite. (Lgl. W. 26, S. 372, und über Bethmann S. 33 s., 175, 292, 357.)

Westermann's islustrirte Monatsheste. (D 55.)

Frankfurt, 19. 10. 1814. E. H. fann erst in diesem Angenblicke 2c. — D 55, 1876 S. 255 mit bem Datum bes 20. Oktober, wofür ber 19. zu seben ist. Siehe Werfe 26, S. 372.

# Bethmann, Friederike Auguste Konradine, geb. Flittner, geb. Gotha 24. August 1760, gest. Berlin 16. August 1815.

Friederike Flittner war in erster Ehe mit dem Komiker Karl Wilshelm Ferdinand Unzelmann und nach der Scheidung von diesem seit 1803 mit dem Schanspieler Bethmann vermählt. Goethe lernte sie durch ihr Gastspiel in Weimar kennen, wo sie vom 21. September dis zum 1. Oktober 1801 in acht bedentenden Rollen auftrat. Wie hoch er ihre Leistungen auschlug, zeigt namentsich eine Stelle in dem Aussatz "Weismarisches Hosstheater"; außerdem thun es aber auch seine Bemerkungen

in den Tag= und Jahresheften von 1801 und 1802 (vgl. Werke 28, S. 675 f., 27, S. 72 und 77).

Bon den drei Briefen, die an sie gerichtet sind, haben die beiden ersten ihren sechzehnjährigen Sohn, den später durch Talent und Leicht= finn bekaunt gewordenen Karl Ungelmann (1786-1843) zum Gegen= ftande; denn Goethe hatte diesen auf Bunsch der Mutter zu seiner fünft= lerischen Ausbildung nach Weimar genommen und ihn zuerst im November 1802 als Gorg in dem Stücke von Anton Wall "Die beiden Billets" (f. Werke 10, S. 205 f.) auftreten lassen und ihn auch für die gleiche Rolle in dem "Stammbaum" beffelben Berfaffers fowie in feinem eigenen "Bürgergeneral" in Aussicht genommen. Das Lob, welches Goethe junachft in bem Schreiben vom 2. December 1802 ber Mutter in Betreff bes Sohnes spendet, ist sehr mäßig; doch verspricht er, sich um sein Berhalten in jeder Beziehung fümmern zu wollen, und beruhigt fie durch Aussichten auf die Bufunft. — Berwandten Inhalts, aber tiefer in die gange Erziehungsfrage eingehend, ift der zweite bisher ungebruckte Brief, der unten mitgetheilt wird. — Der britte Brief endlich hangt mit dem am 22. September 1814 erfolgten Tode Sffland's zusammen. Frau Bethmann hatte Goethe gebeten, zum Beften eines für Sffland zu errichtenden Denkmals sich sowol mit einer Dichtung als einer Fest= vorstellung des Weimarischen Theaters zu betheiligen. Dieser, erft vor zwei Wochen von einem längeren Aufenthalte am Rheine zurückgekehrt und durch Geschäfte und Plane mannichfacher Art vollständig in Anfpruch genommen, lehnt das Erfte bedingt, das Zweite als den Bei= marischen Theatergrundsätzen widersprechend unbedingt ab. "Gedenken Sie meiner zu guter Stunde", schliegt er, "und verzeihen Sie bas dop= pelte Nein, welches Sie boch aus meinem Briefe heraushören würden, wenn ich es auch mit noch so viel glatten Worten umkleiden wollte."

Neuestes Berzeichniß einer Goethes Bibliothef (C 17 c); Grenzboten (D 23). — Kanzler Müller's Archiv (II. A 5). — Dorow, Krieg, Literatur und Theater (C 49).

```
Weimar, 2. 12. 1802. Shr Söhnlein, meine liebe fleine C 17. D 23 1869, Nr. 20. Freundin.

† " 14. 3. " 03. Sie haben mich, tiebe fleine Freundin.

Treundin.

12. 11. " 14. A 11. Auf Shre freundliche zutrauliche.

C 49. S. 283.
```

Sie haben mich, liebe kleine Freundin, durch Ihr köftliches Geschenk aufs Angenehmste überrascht, indem Sie mir zugleich einen Beweis Ihrer Neigung und eine musterhafte Arbeit überschicken. Man sieht nicht leicht an Form, Farbe, Berguldung, Behandlung etwas so Vollendetes.

Daß Sie bei Vorstellung der Sphigenia eine satte Farbe an der Kleidung mit gebraucht, erfrent mich sehr. Das schreckliche, leere, melancholische Weiß verfolgt uns vom Angenblick des Negliges dis zur höchsten Neprösentation. Man slicht die Farben, weil es so schwer ist, sich ihrer mit Geschmack und Annuth zu bedienen.

Mit Ihrem Söhnlein werden Sie Geduld haben, wenn manchmal die Nachricht einer kleinen Unvorsichtigkeit zu Ihnen gelangt. Solche Kinder in fremde Verhältnisse verseht, kommen mir vor wie Vögel, die man in einem Zimmer fliegen läßt; sie fahren gegen alle Scheiben und es ist schon Clück genug, wenn sie sich nicht die Köpfe einstoßen, ehe sie begreisen lernen, daß nicht alles Durchsichtige durchdringlich ist.

Sch kenne das Pädagogische überhaupt und besonders die Theaterpädagogik gut genug, um zu wissen, daß eigentlich hanptsächlich Alles darauf ankommt, daß der Mensch einsehen lerne, was ihm fehlt, wodurch er es alsdann gewissernschen schon erlangt, weil zu der Sinsicht des Nechten und Nüßlichen sich das Leollen sehr geschwind gesellt.

Wir haben in diesem Angenblicke ben unserm Theater ein halb Tuhend Individuen, die alle etwas zu werden versprechen. Stünde ich in einem größern Verhältniß, so müßte ich ihrer Fünfzig haben; denn was an Einem geschicht, es sei wenig oder viel, geschicht am Andern, und eigentlich ist, wie oben gesagt, die Hauptsache, daß nach und nach die Ausmerksamkeit eines Seden auf sich selbst erregt werde, eine Operation, die in der Masse viel leichter ist als im Einzelnen.

Solche Resservinen, die, wie ich merke, beinahe ein pedantisch-rodomontische Ansehen gewinnen wollen, verzeihen Sie ntir gewiß, wenn Sie bebenken, daß ich dadurch nur der Mutter Geduld und Nachsicht empfehlen will, die ich selbst gern in hohem Grade ansüben mag. Wenn Ihr Karl erst eins mas unsern ganzen Theaterkurs durchlausen hat, mit in Lauchstädt und Nudelsstadt gewesen ist, einsehen sernt, daß man, um danernden Beisall zu gewinnen, etwas über sich selbst vermögen muß, so wird vielleicht geschwind entstehen, was wir wünschen. Bis seht habe ich recht gute Hosfinung und sehe wie billig über Alles weg, was ans die Mittelzeiten der Bildung hindeutet. Die Hauptsfrage ist, ob wir zu den Epochen unserer Zwecke gesangen können. Sie sollen darüber zur rechten Zeit meine ansrichtigen Gesinnungen vernehmen.

Leben Sie recht wohl und fahren fort, meiner mit Reigung zu gebenfen. Weimar, ben 14. März 1803.

Goethe.

#### Benlwift, Friedrich Angust v.,

Beimariicher Kammerherr, Oberft und Generalabjutant.

Alls der Großherzog Karl Angust auf der Rückreise von Berlin nach Weimar am 14. Juni 1828 starb, war der Erbprinz Karl Friedrich

62 Beuft.

mit seiner Gattin Maria Paulowna in Petersburg gewesen. Er hatte schon am 28. Juni vor seiner Abreise an Goethe geschrieben und dieser antwortet von Tornburg aus, wo er seit dem Tode seines fürstlichen Freundes verweilte, an Beulwitz nach Wilhelmsthal (im Eisenach'schen) mit der Bitte, daß sein Schreiben auch der Großherzoglichen Familie mitgetheilt werden möge, die seit ihrer Rückfehr dort verweilte.

Bogel, Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5); Döring'iche Sammlung (A 1); Berliner Sammlung (A 2). — Goethe's Werfe (Ausgaben seit 1840). — Brieswechsel des Großherzogs Karl Angust mit Goethe (B 16).

Dornburg, 17. 7. 1828. Da gewiß höchften Orts 2c. — A 5 S. 247; A 1; A 2; B 16 b S. 316, 19. In A 1 und A 2 ift der 14. Juli als Datum angegeben.

## Beuft, Karl Leopold, Graf v., geb. 26. September 1780, geit. 12. Mai 1849.

Es handelt fich in diesen Briefen um eine für Goethe fehr wichtige Frage, um das Privilegium des Bundestages für die zunächst beabfichtigte und die späteren Ausgaben seiner Werke. Je geringer der Er= trag gewesen war, den ihm die bisherigen gewährt hatten, um so mehr glaubte er namentlich im Intereffe feiner Familie bemüht fein zu muffen, am Ende seines Lebens bessere Resultate zu erzielen. Da galt es benn vor allen Dingen, den zufünftigen Berleger durch das genannte Privilegium sicher zu stellen. Nachdem er sich zuerst am 11. Februar 1825 an den Fürsten Metternich gewandt und von diesem eine günstige Antwort erhalten hatte, war Graf Beuft als Gesandter der sächsischen Herzogthümer beim Bundestage der natürliche Vermittler für das Weitere, und derselbe hat in der That das Verdienst, sich der Sache aufs Wärmfte angenommen und fie mit zu einem glücklichen Abschluß ge= bracht zu haben. Freilich war auch die Mühe, die Goethe felbst aufwenden mußte, nicht gering. Un die meisten, wo nicht alle Regierungen Deutschlands, oft auch noch an beren Vertreter auf dem Bundestage, munte geschrieben werden, ebenso an die Regierungen der Nachbarländer Dänemart, Holland, die Schweiz, wenn der Sache die gewünschte Husdehnung gegeben werden sollte. Rahmen sich die betreffenden Bersonen derfelben nicht eifrig an, jo waren erneute Gesuche nothwendig, im entgegengesetten Falle wenigstens Dankichreiben. Aber nicht genug. Manche Regierungen wollten vorher den Verleger wiffen, andere die genaueste Inhaltsangabe der Werke und die Bahl der Bande. Indeffen Benjt. · 63

soll das ganze Versahren hier keineswegs ausstührlich beschrieben werden, nm so weniger, als sich kanm bedauern läßt, daß wir nicht sämmtliche in dieser Angelegenheit geschriebenen Vriese zur Disposition haben. Auch ist es nachträglich kanm noch von Bedeutung, ob Preußen, Destreich oder Baiern sich Goethe's Wünschen geneigter gezeigt haben. Vollsständig ersüllt wurden dieselben bekanntlich nicht. Statt eines sunfzigsjährigen Privilegiums erreichte er meistens nur der Zeit nach undesstümmte Privilegien, die indessen insolge späterer Bundestagsbeschlüsse auf dreißig Jahre und zuletzt noch dis zum 9. November 1867 verslängert wurden.

Der Hamptinhalt der Briefe ist hiermit angegeben; was sonst in ihnen vorkommt, wie die Geburt des Prinzen Hermann von Sachjen-Weimar am 4. Angust 1825, das funfzigjährige Regierungs-Jubilanm Karl Angust's am 3. September, Goethe's eigenes Dienst=Jubilanm am 7. November, der Tod des Kaifers Alexander I. von Rufland am 1. Dezember, alles dies trägt nur den Charafter einer beiläufigen oder zufälligen Erwähnung. — Aus dem letzten Briefe indeffen könnte man den Schluß giehen, daß auch das gewonnene Privilegium nicht unbedingten Schuk gewährte. Die Buchhandlung Schubert und Niemener in Hamburg und Ibehoe kundigte eine schone und wohlfeile Ausgabe von Goethe's fammtlichen Schriften an, "um des Hochgefeierten Werke auch minder Begüterten zugänglich zu machen." Daber erkundigt fich Goethe bei Beuft nach ben zweckmäßigften Mitteln, um biefe Musgabe zu unterdrücken. Indeffen (vergl. Burkhardt, "die Privilegirung der Werke Goethe's, Schiller's, Wieland's und Berder's" in den Greng= boten 1872, Nr. 5) war diese Ausgabe nicht etwa gedruckt, sondern follte nur den größern Bertrieb der berechtigten Cotta'ichen bezwecken; wie wir also sehen, war es ein Manöver, in das Goethe nicht einge= weißt war.

#### Grenzboten (D 23).

G. Erc. ertanben in einer. Beimar, 27. 2. 1825. G. Gre. in der jo glücklich einge-22. 7. ,, 25. leiteten. G. Grc. abermals einige gefällig. 30. 7. ,, 25. 8. ,, 25. G. Erc, haben in meiner Cache. 19. 15. 9. "25. E. Erc. verfehle nicht ein. 18. 12. ,, 25. G. Erc. verzeihen geneigteft. 28. 12. ,, 25. G. Ere. vergönnen, daß ich am. G. Gre. geneigtes und ermun= 15. 2. ,, 26. terndes.

D 23. - 1874 Nr. 33.

Weimar, 20. 2. 1826. E. Erc. vergönnen, daß ich Gegens wärtiges.

" 16. 9. "30. E. Erc. erlanben in einer Anges legenheit.

D 23. — 1874 Ar. 33.

#### Beuth, Christian Wilhelm,

geb. Rieve 28. Dezember 1781, geft. Berlin 27. Ceptember 1853.

Die persönlichen Beziehungen Goethe's zu Benth fallen erst in das letzte Jahr seines Lebens. Allerdings hatte er schon 1822 in "Kunst und Allerthum" (III, 3, 176 sp. und IV, 2, 176 sp.) sich lobend und anserkennend über die auf Benth's Beranlassung angesertigten "Borbilder spir Fabrikanten und Handwerker" ausgesprochen. Aber Beranlassung zu dem ersten Briese, dem ein Besuch Benth's in Weimar im Herbste 1831 vorangegangen war, gab erst die von diesem im Austrage des Bersliner Kunstwereins besorgte Uebersendung einer Anzahl radirter Blätter.
— Für den zweiten, nicht vollständig bekannt gewordenen Bries ist aus die Werke (28, S. 434 sp.) zu verweisen, in welche er theilweise ausgesnommen ist.

Neber Kunst und Alferthum (D 52). Töring'sche Sammlung (A 1); Berliner Sammlung (A 2). — Goethe's Werfe.

Weimar, 4. 1. 1832. E. H. bereiteten mir, indem Sie. 3 D 52. VI, 3, S. 610 ff., 1832; A 1; A 2. 4. 2. 4. 32. Sie Weimarijchen Kunstirennbe. A 1, A 2, W. 28, S. 434 ff.

## Biondi, Cavaliere,

in Florenz.

Es handelt sich wieder um die Papiere aus dem Hackert'schen Nachslaß (j. Behrendt), die Biondi, wie es scheint, Goethe vorenthielt, da er die Verfügung, die Hackert getroffen hatte, mißverstand. Der nachsfolgende ungedruckte Brief scheint nicht vollständig erhalten zu sein; man möchte sogar nach der vorhandenen Fassung vermuthen, daß er nicht an Biondi selbst, sondern an eine Mittelsperson gerichtet ist.

Meuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C17e).

(Auszug aus einem Briefe Herrn Philipp Hackerts'.)

Careggi, den 27. Man 1806.

"Meine Biographie, was die Jugendjahre betrifft, war schon in Neapel geschrieben. Da ich gewiß glaubte, daß mein Bruder Georg mich überleben

würde, so konnte er sie endigen. Da dieses verhindert ist, so werde ich es selbst thun. Nach meinem Tode so wird es der Cavalier Biondi oder seine Frau, die Signora Rosa, thun, die es Ihnen siberschieden werden. Unter Ihrer Feder wird es interessanter werden. Die Biographie meines Bruders Georg sollen Sie bald haben."

Aus dieser Stelle, die man, wenn es nöthig sein sollte, in vidimirter Kopie mittheilen kann, zeigt sich ganz deutlich, daß der Cavalier Biondi von Herrn Hackert den Austrag erhalten, nur die biographischen Papiere zu weiterer Bearbeitung zu übersenden. Ueber das Leben des Herrn Georg Hackert habe ich jedoch nichts erhalten.

Es thut mir leid, daß Sie über diese Angelegenheit einiges Mißvergnügen gehabt haben, da Sie doch nur das Vertrauen geehrt, welches der Verstorbene zu Ihnen gehabt, und seine ausdrücklichen Aufträge befolgt. Ich wünsche, recht wohl zu leben, und empsehle mich geneigtem Andenken.

Weimar, 28. September 1807.

Goethe.

#### Blumenbach, Johann Friedrich,

geb. Gotha 11. Mai 1752, geft. Göttingen 23. Januar 1840.

Die drei Briefe geben nur ein schwaches Abbild des lebendigen Berfehrs, der fast sünszig Jahre hindurch zwischen Goethe und dem bestühnten Natursorscher geherrscht hat. In dem ersten derselben, der sich an einen Besuch Karl August's in Göttingen auschließt, ist vorzugsweise von Austrägen die Rede, welche der Lettere durch Blumenbach ausgesührt wünscht; der zweite enthält Goethe's Dank sür seine Wahl zum auswärtigen Mitgliede der physischen Klasse der Königlichen Societät der Wissenschaften in Göttingen; der dritte, an einen Besuch von Blumenbach's Tochter in Gesellschaft der Geheinräthin von Loder anknüpsend, gedenkt des sünszigigkrigen Prosessorsubilänms, das Blumenbach Ende April 1826 geseiert hatte, und enthält außerdem einige persönliche Nachsrichten von nicht besonderer Wichtigkeit.

Biel reicher wird dagegen der Stoff, wenn wir die dreizehn Briefe Blumenbach's an Goethe und die zahlreichen Bemerkungen über den Ersteren in den "Tag- und Jahresheften", in den Gesprächen mit Eckermann und in den Briefen an Sömmerring, Anebel, Reinhard, Graf Sternberg, Sichstädt und Karl Angust als Quelten hinzunehmen. Das Os intermaxillare scheint der erste Gegenstand der Korrespondenz gewesen zu sein (1785), und Goethe hat hier die Freude, Blumenbach auf seine anfänglich nicht gebilligte Ansicht eingehen zu sehen; aber auch über andere anatomische und ofteologische Fragen sindet hänsig ein Meinungs-

austausch statt, der durch mannichsache Zusendungen interessanter Naturgegenstände an Goethe und später auch an dessen Sohn stets rege ershalten wird.

Dazu kommen noch die persönlichen Beziehungen, die bereits 1783 begonnen hatten und sich durch Besuche Goethe's in Göttingen (1801 und 1823) so wie Blumenbach's und seiner Tochter in Jena und Weismar (1802, 1820 und 1826) immer vertraulicher gestalteten. Die Jubiläen Beider gaben gleichfalls zu gegenseitigen Ausmerksankeiten Bersanlassung, und schon 1820 hatte Blumenbach die vom Herzog gestisstete goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalten. Unter solchen Umständen konnte es denn Blumenbach auch wagen, östers reissende Ausständer an Goethe zu empsehlen. Allein in den Briesen werden als solche Empsohlene erwähnt: Richmond aus Providence in den nordamerikanischen Freistaaten, Major Beamish, gleichfalls von dort, der Engländer Bansield und der Rechtsgelehrte Nepven aus Utrecht.

Goethe's Naturwiffenichaftliche Correspondenz (A 23).

Beimar, 31. 10. 1823. E. H. trauen mir zu.

1. 24. 12. 12. Was fonnte mir in so trüber.

24. 3. 6. 126. E. H. erwidere nunmehr.

A 23 a.

### Blumenthal,

vermuthlich Student in Breslau, 1819.

In dem Goethe-Jahrbuch für 1881 werden zwei Briefe mitgetheilt, die aus der Schimmelpsennig'ichen Autographensammlung entnommen sind. Der Name des sonst unbekannten Abressaten geht aus einem zu den Briefen gehörigen Blatte hervor. Aus dem Inhalt ist ersichtlich, daß Blumenthal mit einer literarhistorischen Arbeit über neulateinische Dichter in Deutschland beschäftigt war und Goethe um ein Berzeichniß der aus der Weimarer Bibliothek vorhandenen derartigen Werke ersucht hatte. Dieser verspricht in seinem ersten Schreiben, seinen Wunsch zu erfüllen, und begleitet in dem zweiten die wirkliche Zusendung der inzwischen gesertigten Abschristen mit einigen guten Nathschlägen sür die beabsichtigte Arbeit. Er empsiehlt namentlich eine chronologische Anordnung des Stosses im Gegensah zu der Eintheilung nach Gattungen und warnt milde bei den nothwendigen lebersehungen vor zu größer Hingabe an die neuere "Teutschhümlichkeit".

Goethe=3ahrbuch, 1881 (D 64).

Weimar, 10. 4. 1819. Borläufig, mein werthester Herr, will ich. 28. 5. "19. Hierbei ersolgt das versprochene Berzeichniß. D 64 d, S. 284 ff.

# Böckmann, Iohann Lorenz,

Professor der Mathematif und Physis am Chungsinm in Karlsruhe und Rirchenrath.

Der Brief enthält nur die Mittheilung über einen Schlittschuhlauf auf einem Teiche bei Frankfurt, welche vielleicht auch für Klopftock beftimmt war, der im November 1774 in Bödmann's Saufe in Karlsruhe wohnte. Der Ton des Schreibens läßt auf längere Bekanntschaft und Vertrantheit mit dem Letteren schließen, wie er denn mit ihm auch noch später (1797) wenigstens vorübergehend in brieflichen Berkehr trat.

Briefe an S. H. Mercf (A 6). - Bertiner Cammtung (A 2). - Der junge Goethe (A 3). - Jugendbriefe Goethe's (A 3').

Frankfurt, 14. 11. 1774. 3ch komme vom Gis. A 6 c, S. 109. A 2. A 3. A 3'.

### Boerner, C. G.,

Buch- und Kunfthandler in Leipzig.

Unbedeutende Geschäftsbriefe, auf Zusendungen und Bestellungen verschiedener Art bezüglich. Rur in dem dritten Briefe nimmt der Berkehr einmal eine perfönliche Wendung. "Das Bertrauen," schreibt Goethe am 18. Inli 1827, "womit Sie mir Ihren Lebensgang mit= theilen, erkenne dankbar und wünschte wohl, etwas zu Ihrer Förderniß beizutragen. Möge indeffen das zwischen uns eingeleitete Geschäfts= verhältniß, wenn auch nicht bedeutend, fortwalten!"

|         |     | Greiz | er Zeit | inng (D 27). — Diezel's Berzeichniß | (A 33).                                                                     |
|---------|-----|-------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Weimar, | 21. | 3. I  | 827.    | Aus dem erften Berzeichniß.         |                                                                             |
| "       | 7.  | 4.    | ., 27.  | G. 28. erhalten mit der.            | D 27. 1873. Nr. 256.                                                        |
| "       | 18. | 7.    | ,, 27.  | G. W. vermelde hierdurch.           |                                                                             |
| 11      | 16. | 8.    | ,, 27.  | Unterzeichneter sendet.             | D 27. 1873, Mr. 256. 3n<br>A 33, Mr. 7455 mit dem<br>falschen Datum 18. Ur. |
| "       | 8.  | 11.   | ,, 27.  | G. B. erhalten hierbei.             | D 27, Nr. 256.                                                              |
| 11      | 21. | 11.   | ,, 27.  | G. W. werden zugteich.              | D 24, 9tt. 250.                                                             |
| "       | 26. | 2.    | ,, 28.  | E. W. erhalten hierbei.             |                                                                             |
| 11      | 5.  | 7.    | ,, 28.  | E. B. erhalten hierbei drei.        |                                                                             |
| "       | 23. | 12.   | ,, 28.  | G. W. früher angefündigte.          |                                                                             |
| "       | 15. | 4.    | ,, 29.  | G. W. finden auf dem nöchsten.      | D 27, Nr. 257                                                               |
| "       | 19. | 10.   | ,, 29.  | G. W. vermelde durch.               |                                                                             |
| "       | 27. | 10.   | ,, 29.  | E. W. habe hierdurch zu.            |                                                                             |
| ,,      | 26. | 12.   | ,, 31.  | E. W. erhalten mit der.             |                                                                             |

## Bohl,

Fran des Bürgermeifters in Lobeda.

Unter dem 25. April 1786 erwähnt Goethe gegen Frau von Stein einen Besuch bei ber "auten Bohl". "Ich fand fie, aber ach, wie! Ich muß Dir ihre Wirthichaft, ihr Wefen und Zuftand im Detail beichreiben; es ist ein seltsam Tablean." Dazu bemerkt Friedrich von Stein in einer Note, daß fie in fehr beschränkten Umständen ein entschiedenes Zalent für Dichtkunft gehabt und genbt habe, so weit sie nicht durch den Druck der Wirklichkeit davon abgehalten ici. — Diefer Fran nun, die fonft weiter nicht viel befannt ift, ichildert Goethe Stalien fo zu jagen vom öfonomischen Standpunkte aus - die Milde und Gleich= mäßigkeit bes Klimas, Stand von Gerfte und Beigen in Sicilien, die Fruchtbarkeit der Gegend zwischen Reapel und Capua, und er fürchtet fast, der wirthschaftlichen Fran, die, wie er vermuthet, schon alle Feld= früchte eingebracht hat, für einen Augenblick die Flur von Lobeda im Saalthale etwas zu verleiden. Den Schluß bildet eine furze Bemerfung über Ungelica Kaufmann, mit der Fran Bohl Beziehungen ge= habt zu haben scheint. "Mad. Angelica sah ich oft, und sie erwidert Ihren Gruß. Es ist eine treffliche Fran und eine einzige Künstlerin."

Bohannes-Album (A 13). — Goethe's Werfe.

Rom, 18, 8, 1787. Wenn ich nach unierm hiefigen Sommer. — A 13, Th. 2, Z. 397. — Werfe, 24, Z. 845 f.

### Boie, Heinrich Christian,

geb. Meldori in Suderdithmarichen 19. Juli 1744, geit. baielbit 3. Marg 1806.

Das Brieffragment vom Tezember 1773, aus einem Briefe Boie's an Bürger entwommen, besteht nur in den Worten: "Der Torns ist ansgelegt, nun nur noch Flammen und Windstoß; aber das hängt von den Göttern ab." Man sieht sowol aus den diesem Eitate voransgehenden Worten Boie's wie aus einem ziemlich gleichzeitigen Briefe an Kestner vom 15. September 1773, daß Goethe mit der Absassing neuer Dichtungen beschäftigt ist. "Zeht", schreibt er dort, "arbeit' ich einen Koman; es geht aber langsam. Und ein Drama sür Ausschlich einen Koman; es geht aber langsam. Und ein Drama sür Ausschlichen, damit die Kerls sehen, daß [es] nur an mir liegt, Regeln zu besobachten und Sittlichkeit, Empsindsamkeit darzustellen." Andere Bezieshungen waren indessen scholl vorangegangen. Goethe hatte den von Boie heransgegebenen Göttinger Musenalmanach von 1773 in den

"Frankfurter gelehrten Anzeigen" recensirt (f. Werke, Th. 29, S. 64 f.) und auch wol schon damals zugefagt, wie es nachher in den Jahrgängen 1774 und 1775 wirklich geschah, eigene Beiträge für jenen Almanach zu liefern. Eine literarische Vertrautheit spricht wenigstens ichon aus dem Briefe vom 8. Januar 1774, in welchem Goethe Boie ersucht, ihm etwas aus dem Selbstverlage des Got herauszuhelfen. In dem fpateren Briefe vom 23. Dezember handelt es fich bann außer um jene Beiträge noch um eine an Goethe's Freund, den Ronful Schönborn in Algier, zu machende Büchersendung. Alchulichen Suhalts ist auch das zweite Fragment von 1797. Goethe hatte ältere Drucke feiner Schriften, Die schon felten au werden anfingen, von Boie erhalten und schickte ihm dafür neuere als Erfat. Bon besonderem Intereffe ift indeffen eine Stelle, die beweift, wie fehr fich Goethe der im Laufe der Zeit mit ihm vorgegangenen Wandlungen bewußt ist. "Gern", schreibt er, "erinnere ich mich der Beit unferer erften Berhältniffe; wie Manches hat fich feitbem an Menschen und Dingen verändert! Sollten wir und einmal wiederfinden, so würde nach einer fo langen Paufe die Vergleichung des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen uns zu intereffanter Unterhaltung dienen."

Karl Weinhold, Heinrich Christian Boie (C.1). — Der junge Goethe (A.3). Frankfurt, 8. 1. 1774. Bei der Nückfunft des Freund Merck. 11. 13. 12. 11. 74. Auch wieder ein Wort, lieber Boie.

# Boisserée, Sulpiz,

geb. Köln 2. August 1783, gest. Bonn 2. Mai 1854.

Der Briefwechsel Goethe's mit Boisserée gehört zu den interessantesten Dokumenten für das Leben und Treiben des Ersteren im höheren Alter. Fast Alles, was ihn in den letten zwanzig Jahren wesentlich beschäftigte, sei es auf dem Gebiete der Poesie, der bildenden Künste und selbst der Naturwissenschaften, wird in demselben besprochen, und außerdem hat Boisserée auch in wichtigen äußeren Berhältnissen Goethe's vermittelnd eingewirkt. Dieser hat z. B. den Abschluß des Kontrakts mit der Cotta'schen Buchhandlung für die Ausgabe seiner Werke letzter Hand und für seinen Brieswechsel mit Schiller wesentlich Boisserée's geschicktem Versahren zu verdanken.

Von der größten Wichtigkeit für das Verhältniß beider Männer ist jedoch ein bestimmtes Resultat, welches aus demselben hervorging:

Goethe wurde durch Boifferee für die altdeutsche Runft gewonnen, und es murde badurch bem weiten Rreife menichlichen Wiffens und Ronnens, den er ohnehin beherrichte, ein neues Gebiet hinguaefügt, welches man ungern in seinem Reiche vermissen würde. Diefer Prozeß ging indessen nicht jo leicht vor sich, wie man glauben könnte. Wohl hatte Goethe in frühen Jahren ein lebhaftes Jutereffe für den Stragburger Münfter und andere mittelalterliche Bauwerke an den Tag gelegt und den Charafter berfelben fogar jum Gegenstande eines eingehenden Studiums gemacht; aber feine befonders durch den Aufenthalt in Stalien begrünbete Borliebe für das flaffische Alterthum und sein beständiger Berkehr mit 3. S. Mener hatten die Unschauungen jüngerer Jahre gurückgebrängt, und es läßt fich wohl behaupten, daß die Weimarischen Runftfreunde por den Beziehungen zu Boifferée einen ziemlich einseitigen Stand= punkt vertraten. Indeffen fam dem jungeren Manne, der ihn für seine Unichanungen gewinnen wollte, ein besonders günftiger Umstand zu Silfe, der in der gangen geiftigen Entwickelung Goethe's begründet mar. In dem letten Drittel feines Lebens schwebte ihm der Gedanke einer Weltsliteratur vor, mit andern Worten bas Streben, alle geiftig bedeutenden Erscheinungen eines jeden einzelnen Bolfes zum Gemeingut aller Bölfer zu machen. Daß er fich längere Zeit mit besonderer Reigung ber orientalischen Boefie widmete, ist nur eine einzelne Erscheimmasform Diefes Gedankens; man fieht, daß er mit ebenso lebendigem Intereffe die literarische Entwickelung in fast allen europäischen Ländern verfolgt und den daraus hervorgehenden literarischen Berfehr nach allen Seiten War es nun nicht naturgemäß, daß, was fich in hin wahrnimmt. seiner Auffassung der Literatur zeigte, in analoger Weise in der der bildenden Künfte hervortrat, daß er also schließlich zu dem Resultate fam, allen wirklich bedeutenden Runftformen Gerechtigkeit widerfahren zu laiien?

Die erste Annäherung von Seiten Boisseré's, die durch den Grasen Reinhard im April 1810 versucht wurde, hatte keinen günstigen Ersolg. Ein Besuch in Weimar, den der Erstere beabsichtigte, wird abgelehnt und für den Herbst oder Winter nur allenfalls bewilligt. Indessen schlieft Boisserée im Mai die bereits fertigen sechs Zeichnungen des Kölner Doms nach Weimar; aber auch dies wurde ziemlich kühl ausgenommen, obwol Goethe eine höfliche Einladung sür Michaelis erzgehen ließ. Boisserée machte von derselben übrigens erst im Frühjahr 1811 Gebrauch und gewann jeht in einem vierzehntägigen Verkehr zusnächst Goethe's persönliche Neigung im höchsten Grade. Es geht dies namentlich aus einem Briefe Goethe's an Reinhard vom 4. Zuni hervor.

Eine eigentliche Bekehrung war aber noch weit im Kelde, wie er denn jede öffentliche Empfehlung des von Boifferée unternommenen Werkes nber den Kölner Domban ablehnte. Erst im zweiten Bande von "Dichtung und Wahrheit" fprach er bei Erwähnung feines eigenen Intereffes für den Strafburger Münfter eine wenn auch magvoll gehaltene Unerkennung der Bestrebungen seines jungen Freundes aus. Das Berhältniß zu diesem wurde aber immer inniger, als Goethe in den Sahren 1814 und 1815 am Rhein verweilte und Gelegenheit hatte, die reichen Sammlungen der Familie zu ftudiren; ja, man fann von diefer Reit an den eigentlichen Umschlag in Goethe's Auffassung datiren, die wol befonders noch durch manche ihm bisher unbefannte Gemälde der niederländischen Maler bewirkt wurde. Zwar war er noch an dem Aufsate "Nen=dentsche religios=patriotische Runft" betheiligt, der 1817 im zweiten Sefte seiner Zeitschrift "Kunft und Alterthum" erschien; aber derselbe ist wenigstens nicht dirett gegen die Bestrebungen der Gebrüder Boifferee gerichtet, und alle seine späteren Mengeringen, die sich auf dies Gebiet beziehen, find weit entfernt, polemischer Natur zu fein. Unch das perfönliche Verhältnig beider Männer erfuhr weiter keine Trübung. Während Goethe den Dombamwerken seine Theilnahme widmete, wurde Boifferee in alle geiftigen Bestrebungen Goethe's, in die Arbeiten an der "Helena", den Abschluß des zweiten Theils von "Kauft", die "Me= tamorphofe der Pflanzen" n. a. hineingezogen und tröftete den Greis bei den herben Verluften, die ihn durch den plöglichen Tod des Herzogs Karl Angust und des eigenen Sohnes in den letten Lebensjahren trafen. Auch war Boisserée noch einmal, im Mai und Juni 1826, in Weimar. Schon im September 1822 hatte ihm Goethe geschrieben: "Meine alten Freunde zu erhalten, jüngere zu gewinnen, ist jest mein unabläßlicher Bunfch, und da find Sie überzeugt, daß Sie recht lieblich und löblich in der Mitte stehen." Und in dem Briefe vom 4. April 1825 finden sich folgende Worte: "Da in den irdischen Dingen so viel vorübergeht, fo muß man festhalten an dem Bleibenden, wozu ich denn Ihre Freundschaft vorzüglich zu rechnen habe."

Sulpiz Boisserie (B 2). — Boget, Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5). — G. Schwab, Legende von den heiligen drei Königen (C 63). — Ernst Förster, Peter von Cornelius (C 9). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Verliner Sammlung (A 2). — Goethe's Werke. — Diezet's Verzeichniß (A 33). — Niemer, Wittheilungen über Goethe (C 34).

```
Jena, 15. 5. 1810. Die von Herrn Zimmer mir.
Karlsbad, 26. 6. "11. In diesen letzten Tagen meines.
Weimar, 8. 8. "11. Wenn ich irgend eine Möglichkeit.
```

| Weimar,    | 14. | 2.  | 1814.  | Auf Ihren freundlichen umitande lichen Brief.          | B 2 b. Theilweife C 9, S. 145.                                                                                                     |
|------------|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | 12. | 5.  | ,, 14. | Mur mit Wenigem bermelde.                              |                                                                                                                                    |
| Wiesbaden, | 13. | 8.  | ,, 14. | (Gigenhändig.) Ihre freundliche<br>Ginladung.          |                                                                                                                                    |
| "          | 30. | 8.  | ,, 14. | (Eigenhändig.) Sogteich, mein<br>Befter, follen Sie.   |                                                                                                                                    |
| Weimar,    | 19. | 11. | ,, 14. | Nach einem so gehaltvollen Zu-<br>sammensein.          |                                                                                                                                    |
| ,,         | 2.  | 1.  | ,, 15. | Mit der fahrenden Boft ift heute.                      |                                                                                                                                    |
| ***        | 7.  | 2.  | ,, 15. | Nur ein paar Worte zur Be-<br>gleitung.                | B 2 b.                                                                                                                             |
| Wiesbaden, | 2.  | 6.  | ,, 15. | Richt zu viel jage ich, wenn ich.                      |                                                                                                                                    |
| "          | 21. | 7.  | ,, 15. | (Eigenhändig.) Ihren werthen Mahnbrief erhalte ich.    |                                                                                                                                    |
| "          | 1.  | s.  | ,, 15. | Dienstag, 25. Juli, führte Herr<br>Minister von Stein. |                                                                                                                                    |
| Weimar,    | 23. | 10. | ,, 15. | Den 11. Oftober zu Mittag kam ich.                     |                                                                                                                                    |
| 11         | 6.  | 11. | ,, 15. | Durch Ihren reich ausgestatteten<br>Brief.             |                                                                                                                                    |
|            |     |     |        |                                                        | B 2 b. Wie ber Zusam=                                                                                                              |
| 11         | _   | 12. | ,, 15. | Ihren lieben Brief habe ich zu.                        | menbang mit dem vor-<br>angebenden und dem<br>unmittelbar folgenden<br>Bricfe Zeigt, ist das<br>folsende Tatum etwa<br>der 20 ste. |
| 11         | 29. | 1.  | ,, 16. | Iteben Freunde.                                        | ·                                                                                                                                  |
| "          | 8.  | 2.  | ., 16. | Die gegenwärtige Zendung be- gleite.                   |                                                                                                                                    |
| 11         | 12. | 2.  | ,, 16. | Schon vor einiger Zeit erhielt ich.                    |                                                                                                                                    |
| "          | 21. | 2.  | ,, 16. | Briefe, Nachrichten und nun auch<br>die Tomrisse.      |                                                                                                                                    |
| 11         | 5.  | 3.  | ,, 16. | Schon vor einiger Zeit ist ein<br>Packet.              |                                                                                                                                    |
| "          | 26. | 3.  | ,, 16. | Serrn Dr. Rour, den Heberbringer.                      | B 2 b.                                                                                                                             |
| "          | 10. | 5.  | ,, 16. | Ihr lieber Brief von Mürnberg.                         |                                                                                                                                    |
| 11         | 8.  | 6.  | ,, 16. | Wenn diese Hefte so ipät an Sie abgehen.               |                                                                                                                                    |
| 11         | 13. | 6.  | ,, 16. | Die Neberbringer des Gegens<br>wärtigen.               |                                                                                                                                    |
| 11         | 24. | 6.  | ,, 16. | Da ich in einigen Tagen nach Zena.                     |                                                                                                                                    |
| 11         | 10. | 7.  | ,, 16. | Ihren lieben Brief von Stuttgart.                      | '                                                                                                                                  |
| 11         | 12. | 7.  | ,, 16. | So eben verläßt mich Herr.                             |                                                                                                                                    |
| **         | 22. | 7.  | ,, 16. | Um 20. Juli früh fieben Uhr fuhr.                      |                                                                                                                                    |

| Zennstedt, | 7.  | 8.  | 1816.  | Wanderlich fommt es mir mauchs<br>mat vor.       |                                                                        |
|------------|-----|-----|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 11         | 29. | 8.  | ,, 16. | Ihren letten Brief, mein Wer- thester.           |                                                                        |
| Weimar,    | 27. | 9.  | ,, 16. | Beiliegende Farbenmufter, welche<br>mir.         |                                                                        |
| 11         | 13. | 10. | ,, 16. | Es foll mir eben biejes Bahr.                    |                                                                        |
| "          | 16. | 12. | ,, 16. | Auf Ihren letzten lieben Brief.                  |                                                                        |
| 11         | 24. | 12. | ,, 16. | Ich eile, zu vertünden, daß die Rolle.           |                                                                        |
| 11         | 10. | 2.  | ,, 17. | Ihr lieber Brief und die schöne<br>Sendung.      |                                                                        |
| "          | 6.  | 3,  | ., 17. | Ueberbringer, Herr Hofmedifus<br>Dr. Rehbein.    |                                                                        |
| Zena,      | 17. | 4.  | ,, 17. | Bei Rückfunft unfers wackern<br>Rehbein.         |                                                                        |
| "          | 27. | 5.  | ,, 17. | In meiner Zenaischen Ginsamkeit.                 | B 2 b,                                                                 |
| Weimar,    | 18. | 6.  | ,, 17. | Alus dem Datum des beiliegens<br>den (Bedichtes. |                                                                        |
| Jena,      | 1.  | 7.  | ,, 17. | Indem Ihr angenehmer Brief<br>unterwegs.         |                                                                        |
| "          | 18. | 7.  | ,, 17. | Die Beidelberger Kunftfreunde icauten.           |                                                                        |
| 11         | 29. | 7.  | ,, 17. | Beifommendes liegt, wie Sie jehen.               |                                                                        |
| Weimar,    | 5.  | 9.  | ,, 17. | Endlich muß ich doch, theneriter Arennd.         |                                                                        |
|            |     | 10. | ,, 17. | Rann entwind' ich mich heute.                    |                                                                        |
| Zena,      | 4.  | 12. | ,, 17. | 3hr allerliebster Brief trifft mich.             |                                                                        |
| 11         | 16. | 1.  | ,, 18. | Ihr liebreiches Andenfen fand mich.              |                                                                        |
| • 1        | 1.  | 5.  | ,, 18. | Dem Großvater verzeihen Sie.                     |                                                                        |
| 11         | 21. | 5.  | ,, 18. | Rur mit wenigen Worten, aber<br>gleich.          |                                                                        |
| Weimar,    | 16. | 7.  | ,, 18. | The ich nach Karlsbad gehe.                      | B 2 b. Feblt in A 33.                                                  |
| 11         | 26. | 9.  | ., 18. | Ihren liebwerthen Brief ans Ems.                 |                                                                        |
| "          | 31. | 10. | ,, 18. | So eben scheidet unser trefflicher Zelter.       | ≥ B 2 b.                                                               |
| 11         | 14. |     | ,, 19. | Vorerit atio mußich in Erinnerung.               | Б 2 0.                                                                 |
| "          | 18. |     | ,, 19. | Es ist mir ein unangenehmes.                     |                                                                        |
| "          | 7.  | 8.  | ,, 19. | Che es entichieden war, wohin.                   |                                                                        |
| Jena,      | 22. | 10. | ,, 19. | Seit dem 28. September bin ich.                  | B 2 b (mit dem Drudsfehler 1818 in der Rah-<br>reszahl). C 63, S. 199. |
| Weimar,    | 13. | 12. | ,, 19. | Mit taufend Dank für Ihre.                       | В 2 b.                                                                 |

| Weimar,     | 16.  | 12. | 1819.  | Im Gefolg Ihrer werthen Mit-<br>theilung.      |                                                 |
|-------------|------|-----|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11          | 14.  | 1.  | ,, 20. | Auf Ihren liebwerthen Brief,<br>mein Bester.   |                                                 |
| **          | 27.  | 2.  | ,, 20. | Mit heute fahrender Post geht endlich.         |                                                 |
| n           | 6.   | 3.  | ,, 20. | Wenn eine Korreipondenz von<br>Zeit zu Zeit.   |                                                 |
| 11          | 23.  | 3.  | ,, 20. | Ihr freundliches Schreiben vom                 | B 2 b                                           |
| **          | 3.   | 4.  | ,, 20. | Es ist ein so löbliches als er-<br>freuliches. |                                                 |
|             | 6.   | 4.  | ., 20. | Damit nicht am Schlug meines.                  |                                                 |
| 1.1         | 15.  | 4.  | ,, 20. | Und jo jende denn furz por.                    |                                                 |
| Rarlsbad,   | 26.  | 4.  | ,, 20. | (Eigenhändig.) Ihr lieber Brief,               |                                                 |
| statistati, | 20.  | 7.  | ,, 20. | mein Thenerster.                               |                                                 |
| Jena,       | 16.  | 7.  | ., 20. | Bir find icon in die zweite Galfte.            |                                                 |
| 11          | 1.   | 9.  | ,, 20. | Mit vieler Freude empfing.                     | B 2 b. Jehlt in A 33.                           |
| "           | 11.  | 9.  | ,, 20. | Leben ichafft Leben. Ihre.                     |                                                 |
| Weimar,     |      | 12. | ,, 20. | Rach dem Empfang Ihres.                        |                                                 |
| 11          | 10.  | 1.  | ,, 21. | Und also wieder im Baterlande.                 |                                                 |
| "           | 22.  | 1.  | , 21.  | Bierbei folgt, mein theuerster.                |                                                 |
|             | 23.  | 4.  | ,, 21. | Ihr liebes Schreiben, mein                     |                                                 |
| * *         | ~ .  | -   | ,,     | Theneriter.                                    |                                                 |
|             | 24.  | 5.  | ,, 21. | Die porausgeschenen und Ihnen.                 |                                                 |
| 11          | 7.   | 6.  | ,, 21. | Die Legende folgt hier.                        |                                                 |
| **          | 10.  | 7.  | ,, 21. | Glück auf! fei Ihnen, mein.                    | B 2 b.                                          |
| 11          | 23.  | 7.  | ,, 21. | Gben im Begriffe, meine Reife.                 |                                                 |
| Marienbad,  | 17.  | 8.  | ,, 21. | (Gigenhändig.) Ihren lieben,                   |                                                 |
|             |      |     |        | mir wie immer.                                 |                                                 |
| Weimar,     | 18.  | 9.  | ,, 21. | Der gemeldete ruffische Freund.                |                                                 |
| 11          | 15.  | 1.  | ., 22. | Ihren lieben, jo crwarteten als                |                                                 |
|             |      |     |        | erfrenlichen.                                  |                                                 |
| -17         | 14.  | 4.  | ., 22. | Dağ die heiligen drei Könige.                  |                                                 |
| Zena,       | 1.   | 6.  | ., 22. | Indem ich mich anschicke.                      |                                                 |
| Marienbad,  | 1.   | 7.  | ,, 22. | Die Müngen betreffend, eröffne.                | B 2 b, mit ber unrichtisgen Driffangabe Weimar. |
| Stadt Eger  | , 6. | 8.  | ,, 22. | (Eigenhändig.) Endlich muß ich mich.           |                                                 |
| Weimar,     | 6.   | 9.  | ,, 22. | Demoifelle Belter, die meinen.                 |                                                 |
| 17          | _    | 10. | ,, 22. | Sente nur Weniges, mein.                       | В 2 b.                                          |
| .,          | 22.  | 12. | ,, 22. | Ihre werthen und herrlichen.                   | D 2 0,                                          |
|             | 3.   | 1.  | ., 23. | Laufend Dank für alles Gute.                   |                                                 |
| 11          | 27.  | 1.  | ,, 23. | In fehr falter und faum.                       |                                                 |
| 11          | 10.  | 4.  | ., 23. | Und io will ich mich benn.                     |                                                 |
|             |      |     |        |                                                |                                                 |

| Weimar, | 12. | 12. | 1823.              | Ihr liebevolles Schreiben, mein Befter.                         |                                             |
|---------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 11      | 18. | 12. | ,, 23.             | Es ist mir sehr angenehm.                                       | B 2 b.                                      |
| 1,      | 7.  | 6.  | ., 24.             | Und nun also nach langem.                                       | 1                                           |
| 0       | 20. | 11. | ,, 24.             | Seit dem Empfang Ihred Chreibens.                               | B 2 b. A 5, ©. 389<br>A 1. A 2.             |
| "       | 4.  | 4.  | ,, 25.             | 3hr lieber Brief, mein Werthefter.                              | 1 11 11 2.                                  |
| "       | 7.  | 4.  | ,, 25.             | Bierbei, mein Befter, bas Berlangte.                            |                                             |
| 11      | 2.  | 5.  | i <sub>i</sub> 25. | Hierbei, mein Thenerster, die Mes<br>dailte.                    |                                             |
| 11      | 20. | 5.  | ,, 25.<br>(        | Und so foll mir denn auch.<br>Es ist schwer, ja sast unmöglich. |                                             |
| 11      | 13. | 8.  | ,, 25.             | (Eigenhändig.) Beikommendes meis nem Sohne.                     |                                             |
| 11      | 14. | 9.  | ,, 25.             | Schon zwei Wochen seben wir.                                    |                                             |
| 1+      | 4.  | 10. | ,, 25.             | Franlein Adete Schopenhauer bringt.                             |                                             |
| 11      | 8.  | 1.  | ,, 26.             | Indem ich mich nach und nach.                                   |                                             |
| "       | 12. | 1.  | ,, 26.             | Die Gile, womit wir die bei Gin-<br>langung.                    |                                             |
| 11      | 30. | 1.  | ,, 26.             | (Gigenhändig.) Ener Wort sei ja! ja!                            |                                             |
| 11      | 3.  | 2.  | ,, 26.             | (Eigenhändig.) Was wollt' ich nicht.                            |                                             |
| "       | 5.  | 2.  | ,, 26.             | Beigehend übersende eine.                                       | В 2 b.                                      |
| 11      | 6.  | 2.  | ., 26.             | Meiner geftrigen Sendung ichicke.                               | Б 2 0.                                      |
| 11      | 20. | 3.  | ,, 26.             | Um 6. März Nachts ift ein Packet.                               |                                             |
| 11      | 26. | 3.  | ,, 26.             | Da Herr v. Cotta gerade.                                        |                                             |
| 11      | 16. | 6.  | ,, 26.             | Herzlicher Dank für Ihr Kommen.                                 |                                             |
| 11      | 27. | 6.  | ., 26.             | Mich freut gar fehr, daß Sie.                                   |                                             |
| 11      | 6.  | 7.  | ,, 26.             | Sierbei, mein Bester, eine Abschrift.                           |                                             |
| 11      | 26. | 7.  | ,, 26.             | Sie erhalten hierbei, mein.                                     |                                             |
| 11      | 26. | 8.  | ,, 26.             | Hierbei also die zweite Hätste.                                 |                                             |
| 11      | 15. | 9.  | <sub>11</sub> 26.  | Hierbei, mein Werthester, die.                                  |                                             |
| 11      | 29. | 9.  | ,, 26.             | Taujend Dauf, mein Allerbester.                                 |                                             |
| 11      |     | 10. | ,, 26.             | Den besten Dank, daß Gie.                                       |                                             |
| 11      |     | 10. | ,, 26.             | Berzeihen Sie, mein Bester.                                     |                                             |
| 11      |     | 11. | ,, 26.             | Hierbei folgt fogleich die.                                     |                                             |
| 11      |     | 11. | ,, 26.             | Ihr werthes Schreiben vom 23.                                   |                                             |
| 11      | 22. | 11. | ,, 26.             | Das Freigniß mit den Schiller'schen.                            |                                             |
| 11      |     |     | ,, 26.             | Zuvörderst unß ich aussprechen.                                 | D a l. Su l aa t s                          |
| 1+      |     | 12. | ., 26.             | Die gute und reine Aufnahme.                                    | B 2 b. In A 33 auf ben<br>11. Dez. verlegt. |
| 11      | 30. |     | ,, 26.             | Sie erhalten, mein Theuerfter.                                  |                                             |
| 11      | 19. | 1.  | ,, 27.             | Hier nun zum legten Mal.                                        |                                             |
| 11      | 27. | 1.  | ,, 27.             | Mit Wenigem vermelde, daß Selena.                               | B 2 b.                                      |
| 11      | 17. | 2.  | ,, 27.             | Seit Ihrem werthen Schreiben.                                   |                                             |
| **      | 11. | 3.  | ,, 27.             | Den Zeitungsnachrichten trante.                                 | l                                           |

|                       |            | •                                                               |                                           |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Weimar, 22.           | 4. 1827.   | Was Sie mir von Ihren neuen.                                    |                                           |
| ,, 26., 29.           | 8. ,, 27.  | Es ist sehr schön und läßt.                                     |                                           |
| ,, 21.                | 9. ,, 27.  | Um abermals den Grund zu.                                       |                                           |
| ,, 25.                | 9. ,, 27.  | (Fortsetzung.) Rücksendung zu er-                               |                                           |
|                       |            | freuen hatten.                                                  |                                           |
| ,, 12.                | 10. ,, 27. | Hierbei läßt fich ferner die Bemerfung.                         |                                           |
| ,, 4.                 | 11. ,, 27. | (Fortsetzung.) Aussührung an, wo-                               |                                           |
|                       |            | bei mañ.                                                        |                                           |
| ,, 11.                | 11. ,, 27. | Beikommendes wegen Verspätung                                   | → B 2 b.                                  |
|                       |            | um.                                                             |                                           |
| ,, 2.                 | 3. ,, 28.  | Vor allen Dingen will ich Ihnen.                                |                                           |
| ,, 8.                 | 3. ,, 28.  | Der von Ihnen, mein Werthefter.                                 |                                           |
| ,, 7.                 | 4. ,, 28.  | Da sich, mein Theuerster, so viel.                              |                                           |
| ,, 6.                 | 7. ,, 28.  | Diese Zeit her, mein Theuerster.                                |                                           |
| ,, 15.                |            | Seit dem Aufenthalte des trefflichen.                           |                                           |
| ,, 2.                 | 9. ,, 29.  | Uniere wactre, gute, uns wahrhaft.                              |                                           |
| ,, 3.                 | 9. ,, 29.  | Beikommendes wollt ich in das.                                  | 20 5000 in A 22 abus                      |
| ,, 12.                | 12. ,, 29. |                                                                 | Nr. 7902 in A 33 ohne<br>weitere Angaben. |
| ,, 31.                | 5. ,, 30.  | Nur mit Wenigem diesmal bemerfe.                                |                                           |
| ,, 3.                 | 7. ,, 30.  | Mit langen Intervallen sich freund-                             |                                           |
|                       |            | lich.                                                           |                                           |
| $_{\prime\prime}$ 23. | 7. ,, 30.  | Gegenwärtiges nur, um einige.                                   |                                           |
| ,, 27.                | 7. ,, 30.  | Ihr werthes Schreiben, mein.                                    |                                           |
| ,, 7.                 | 9. ,, 30.  | Heute nur wenige Worte.                                         |                                           |
| ,, 3.                 |            | Obgleich auch nicht rein genng.                                 | B 2 b.                                    |
| ,, 17.                |            | Mus der Beilage erfehen Gie.                                    | Б 2 0.                                    |
| ,, 4.                 | 11. ,, 30. | Hierbei, mein Theneriter, die un-                               |                                           |
|                       |            | vollständigen.                                                  |                                           |
| ,, 20., 22.           | 3. ,, 31.  | Ihr liebes Briefchen, durch Herrn                               |                                           |
| .34                   | . 91       | v. Conta.                                                       |                                           |
| ,, 24.                | 4. ,, 31.  | Daß mein zur gnten Stunde.<br>Wenn ich auch keine schriftliche. |                                           |
| ,, 22.                | 7. ,, 31.  | Noch Einiges muß ich hinzuthun.                                 |                                           |
| ,, 25.                | 7. ,, 31.  |                                                                 | B 2 b. Theilweise auch                    |
| ,, 8.                 | 9. , 31.   | Diesmal hab' ich, mein.                                         | in C 34 b, S. 650.                        |
| ,, 27.                | 9. ,, 31.  | Ihr lieber Brief kommt.                                         |                                           |
| ,, 24.                | 11. ,, 31. | Gegenwärtiges schreibe, zu ber-<br>melden.                      | В 2 b.                                    |
| ,, 11.                | 1. ,, 32.  | Für Ihren werthen Brief.                                        | B 2 b. A 1. A 2. Werte                    |
| ,, 25.                | 2. ,, 32.  | Es ift ein großer Tehler.                                       | 36, S. 578 u. 582.                        |
| **                    | ,,         | -                                                               |                                           |

### Boifferee, Meldior,

geb. Köln 23. April 1786, geft. Bonn 14. Mai 1851.

Bruder des Vorhergehenden, dessen Bestrebungen er in allen Bezieshungen theilte. An ihn sind zwei Schreiben gerichtet, welche durch die Abwesenheit des Bruders, der nach Paris gereist, veranlaßt waren.

Sulpiz Boifferec (B 2).

Weimar, 30. 3. 1824. Der werthe Freund, Dr. Sulpij.

4. 5. "24. Haben Sie Danf, mein Bester.

B 2 b. S. 368 f.

# Bölling, Johann Kaspar,

Bölling ist ein Freund des Goethe'schen Hauses, der in den Jugendbriesen gelegentlich erwähnt wird. Un ihn und gleichzeitig an Goethe's Mutter ist der an Johanna Fahlmer (s. d.) adressirte Bries vom 6. November 1776 gerichtet. Goethe hat anch sonst an ihn geschrieben; wenigstens schiedte er durch ihn im Januar 1777 einen Theil einer von Merck entliehenen Geldsumme an den Lehteren zurück.

Briefe von Goethe an Johanna Fahlmer (B 5).

Weimar, 6. 11. 1776. Ich fibe noch in meinem Garten. B 5, Rr. 45.

# Barchardt, Llikolai,

Die Widmung einer Schrift Borchardt's hatte ein Dankschreiben Goethe's zur Folge, welches von Bedeutung ist sowol wegen des Rückblicks, den er auf die Thätigkeit seines eigenen Lebens wirst, als auch wegen der Andentung der Ansgaben, die seiner Ansicht nach für eine gedeihliche Wirksamkeit in Ansland vortiegen. Borchardt's Schrift hatte den Titel: "Goethe's Würdigung in Rusland zur Würdigung von Ansland" und enthielt außerdem eine Uebersehung der Analyse von Goethe's "Helme, welche den moskowitischen Prosessor Schewiress zum Bersasser hatte. Der in dem Briese erwähnte Sir John Bowring (1792—1872) ist der bekannte englische Staatsmann, der sich in seiner Ingend mit Sammlung von Bolksliedern sast aller enropäischen Nastionen beschäftigt hatte. Seine "Speeimens of the Russian poets" waren

1821 bis 1823, die "Specimens of the Polish poets" 1827 erschienen. Ueber den gleichfalls genannten Shukowskij f. den betreffenden Artikel dieser Sammlung.

Berliner Cammlung (A 2).

† Weimar, 1. 5. 1828. Die Gelegenheit, welche sich mir. A 2.

Weimar, 1. Mai 1828.

Die Gelegenheit, welche sich mir barbietet, ein Blatt nach Petersburg zu bringen, damit es von da bequemer und gewisser zu Ihnen gelange, darf ich nicht versäumen, und ich ergreife sie, um zu versichern, daß Ihre glücklich angekommene Sendung mir zu ganz besonderem Vergnügen gereicht.

Wenn man viele Lebensfahre dazu angewendet hat, sich selbst auszubilden und die Spuren der Fortschritte seiner eigenen Tenkweise in Schriften zu ershalten, damit auch der Nachkommende aufmerksam werde auf das, was ihm ebenfalls bevorstehe, was ihn fördern und hindern könnte, und man erführt sodann in hohen Jahren, daß ein erst fern scheinender Zweck erreicht, ein kühner Wunsch erfüllt sei, so kann dies nicht anders als die angenehmste Empfindung erregen.

Ich bin in meinen Arbeiten nicht leicht didaktisch geworden; eine poetische Tarstellung der Zustände, theils wirklicher, theils ideeller, schien mir immer das Vortheilhafteste, damit ein sinniger Leser sich an den Bildern bespiegele und die mannichfaltigsten Resultate bei wachsamer Erfahrung selbst herausssinden möge.

Wenn wir Westländer schon auf mehr als eine Weise, namentlich auch durch herrn Bowring, mit den Vorzügen Ihrer Dichter bekannt geworden und wir daher so wie aus andern edlen Symptomen auf eine hohe ästhetische Kultur in Ihrem ausgedehnten Sprachfreise zu schließen hatten, so war es mir doch gewissernaßen unerwartet, in Vezug auf mich jene so zarten als tieseren Gefühle in dem entsernten Often ausblüchen zu sehen, wie sie kaum anmuthiger und holder in den seit Sahrtausenden sich ausbildenden westlichen Ländern zu sinden sein dürsten.

Das Problem oder vielmehr der Knäuel von Problemen, wie meine Selena sie vorlegt, so entschieden einsichtig als herzlich fromm gelöst zu wissen, mußte mich in Verwunderung sehen, ob ich gleich schon zu ersahren gewohnt bin, daß die Steigerung der letten Zeit nicht nach dem Maße der früheren berechnet werden könne. Wie denn ein höchst erquickliches Verhältniß zu Herrn Shukowskij mir von der zartesten Empfänglichkeit und rein wirksamster Theilnahme schon die Ueberzeugung gab.

In dem Falle, wie Sie sind, mein Werthester, hat man alle Ursache, Ihnen Glück zu wünschen, daß Sie auf die Bildung einer größen Nation einen so schönen und ruhigen Einfluß ausüben. Salten Sie sest wie bisher, im gemeisenen Schritte dasjenige zu überliefern, was zunächst den Jhrigen heilsam ist! Das Auge stets nach dem Monarchen und seinen weisen, wohl-

Both. 79

wollenden Absidten gerichtet, fördern Sie an Ihrer Stelle das Borliegende!
— Was dem Redlichen möglich ist, ist auch nützlich; was von dem Einsachen verstanden wird, ist auch fruchtbar. Möge Ihnen immer Ihr eigenes Herz zugleich mit Ihren Ohren ermunternden Beisall geben!

Die Betrachtungen, die ich hier niederzuschreiben veranlaßt, sind so weit und umgreisend wie das Reich, in dessen Mittelpunkt Sie sich befinden. — Schon hat sich die alte Kaiserstadt, die wir uns vor Kurzem in Trünumern dachten, aus der Asche unbegreistich wieder hervorgehoben, und da Sie in so merkwürdigem Weltpunkte, zu bedeutendster Epoche, verbunden mit würdigen Freunden, Theil zu nehmen berusen sind, so sehen Sie Ihren Studien keine Grenzen, um desto sicherer dahin zurückzukehren, wo eine edle, reine, einfache Wirkung noth thut, damit manches Hinderniß beseitigt und viel Gutes gestördert werde.

Hier muß ich endigen; denn fast will es scheinen, als ob meine Betrachtungen allen Gehalt verlieren, indem sie sich von dem Besondern entsernen; doch darf ich mir vorstellen, daß Sie in Ihrer Lage doch Einigem, was ich im Allgemeinen ausspreche, einen eignen Sinn zu ertheilen wissen.

Grüßen Sie Ihre werthen Freunde, fahren Sie fort, ruhig dahin zu wirken, daß der Mensch mit sich selbst bekannt werde, seinen eigenen Werth und Würde fühle, aber zugleich auch die Stellung erkennen lerne, die ihm gegen die Welt überhaupt, besonders aber in seinem bestimmten Kreise gegeben ist!

Mögen Sie mir in einiger Zeit wieder von sich und Ihrem Gelingen zutrauliche Nachricht ertheilen, so wird es mir eine Frende machen, und eine Anregung, wieder von mir hören zu lassen, würde mir jederzeit erwänscht fein.

Sinen alten theuren Freund, Herrn Geheim-Nath von Loder, grüßen Sie gelegenklich zum Allerschönsten, und meinem ehemaligen Wandnachbar, Herrn Treuter, Primärarzt beim Kaiserl. Findelhans, erneuern Sie geneigt mein Andenken!

### Both, Karl Friedrich v.,

geb. Deminin 11. Febr. 1789, geft. Roftocf 4. Mai 1875.

Um 24. August 1820 war Both mit seiner Gattin von dem Kammerherrn von Preen (s. d.) an Goethe und von Fränkein von Bose an Knebel empsohlen, im Hause des Letteren mit Goethe zusammen gewesen, wovon er selbst einen aussührlichen Bericht erstattet. Gine Volge dieses Zusammenseins waren drei Briefe Goethe's, denen einige Zusendungen Both's vorangegangen waren. Die erste hatte in einem Exemplar der plattdentschen Gedichte des Naturdichters Babst (1741 bis 1800) und dem Abdrucke eines orientalischen Siegelringes bestanden. Goethe verlangt insolge dessen uähere Nachrichten über Babst, welcher

zugleich aufgefordert werden folle, seinen Gedichten einige Bogen Worterklärungen anzufügen; daran schließt sich ein bei Breen zu vermit= telnder Bunich Goethe's, daß ihm eine Abbildung der Blücherstatue in Roftock zugesendet werde. Der zweite Brief ift die Ablehnung einer Bitte, die an Goethe gestellt wurde, fein Ontachten über den Ban eines neuen Sanfes für die vereinigten Freimaurerlogen in Roftod abzugeben, die er indessen ausreichend mit der Entfernung vom Orte des Baues und der Unkenntniß der Lokalbedingungen motivirt; positiv widerräth er nur, den altdeutschen Stil bei dem Neubau zu mählen. Der unerwartete Tod des Kammerherrn von Preen endlich, der auf der Feldmark feines Gutes todt gefunden ward, gab Anlag zu dem dritten Briefe. Both hatte die Nachricht Goethe mitgetheilt, und Dieser autwortet eine bedeutende Zeit danach, indem er bei dieser Gelegenheit zugleich die Schrift "Der beutsche Gil Blas, eingeführt von Goethe. Dber Leben 2c. Johann Chriftoph Sachje's, eines Thüringers" übersendet. Zu dieser hatte er die Borrede geschrieben und in derfelben (Berte, Ih. 29, S. 190 f.) einige Bemerkungen über Babit niedergelegt. Mur eine Stelle aus diesen Briefen verdient vielleicht noch hervorgehoben zu werden. Berkehr mit Frau v. Both an jenem oben erwähnten Tage hatte er sich fehr heiter und in der besten Laune gezeigt. Daran anknüpfend und sich erinnernd, bemerkt er in dem ersten Briefe: "Nach meinem Sinne würde ich mich noch gang anders erwiesen haben, wenn das Alter nicht gar zu großen Nachtheil in Gegenwart der Jugend fühlte."

Weimarer Countagsblatt (D 56).

Weimar, 3. 11. 1820. " 14. 7. "21. " 9. 5. "22.

# Böttiger, Karl August,

geb. Reichenbach im Boigtlande 8. 3mi 1760, geit. Tresden 17. November 1835.

Der persönliche Verkehr Goethe's mit Vöttiger jällt vorzugsweise in die Zeit von des Ersteren inniger Verbindung mit Schiller; daher ist denn außer den von Böttiger selbst gegebenen Nachrichten der Goethes Schiller'sche Brieswechsel die Hauptquelle für alles hier in Betracht Kommende. Danach nun — denn in seinen Werken erwähnt Goethe Böttiger's vielleicht nur ein einziges Mal (Werke, Th. 26, S. 28) — war Dieser den beiden Dichtern allerdings als gelehrter Archäologe und Philologe häusig nühlich; auch seine Beiträge zu den "Horen" und "Propyläen"

wurden nicht verschmäht, und sein Kunsturtheil sand gelegentlich Beachstung. Im persönlichen Umgange indessen ließ sich Böttiger manche Indistretion zu Schulden kommen. So stand er eine Zeit lang in dem freilich ungerechten Verdachte, "Wallenstein's Lager" nach der ersten Aufschrung in Weimar abschriftlich nach Kopenhagen geschicht zu haben, und Goethe wie Schiller weisen gelegentlich auch auf andere Unannehmslichkeiten hin, die er ihnen bereitet hatte. Die Freunde legten ihm sogar wegen seiner Sucht, mit literarischen und anderen Renigkeiten zu hausiren, und wegen seiner Vielgeschäftigkeit den Spottnamen "Ubique" bei, dessen sie sich in ihrem Brieswechsel bisweilen bedienen.

Goethe's Briefe an Böttiger find gleichwol nicht ohne Intereffe. Man fieht aus ihnen, daß Dieser nicht allein den Verlag von "Hermann und Dorothea" bei Vieweg in Brannschweig vermittelte, sondern auch zu Vorschlägen von Aenderungen im Terte ansgesordert war und den Druck des Gedichtes besorgte. Für die "Kraniche des Ibnfus" muß er die antiken Duellen beschaffen; an Goethe's "Laokoon" (Werke, Ih. 28, S. 31) be= theiligt er fich durch feine Bemerkungen über die Serpentes constrictores; in Betreff einer lateinischen Nebersetzung von Goethe's Schriften über vergleichende Anatomie, speziell der Abhandlung über das Os intermaxillare, die Diefer in Berbindung mit Loder's "Anatomischen Observationen" herausgeben will, wird er um Rath gefragt; ältere Abhandlungen, wie die über "das attrömische Denkmal bei Igel" (Werke, Ih. 28, S. 415) werden ihm zur Beurtheilung zugeschickt. Auch wird wieder Böttiger als Bermittler gebraucht, als es sich im Sommer 1796 darum handelt, Affland gang für Weimar zu gewinnen, ebenfo als 1803 Schröder's Auftreten in Schiller's "Wallenstein" gewünscht wurde. Endlich fieht man ans dem letten Briefe, dem vom 15. Oftober 1803, daß er auch Un= theil an dem Unternehmen der Gebrüder Riepenhaufen hatte, die Gemälde des Polygnot in der Lesche zu Delphi bildlich wiederherzustellen (Werke, Th. 28, S. 237 und a. a. D.).

Dr. K. W. Böttiger, Karl Angust Böttiger (C 2). — Literarische Instande und Zeitgenossen (C 3). — Grenzboten (D 23). — Zeitgenossen (D 67). — Goethe's Werfe. — Döring's Sammlung (A 1). — Berliner Sammsung (A 2). — Goethe-Jahrbuch 1880 (D 64 a).

```
Weimar, 12. 8. 1796. Beifommendes Blatt haben Gie.
```

12. 8. ,, 96. G. 28. ift befannt, wie fehr.

C 3 b, S. 141.

<sup>&</sup>quot; (Tezember) "96. Die auf den Berliner Almanach. " 16. 1. "97. Für das epijche Gedicht.

Strehlfe, Goethe's Briefe. I.

C3 b, S. 141. D 23, 1857, Ar. 5. A 2. (B. wurde veranlaßt, den an ihn gerichteten Brief an Iffland zu schiefen.)

C 3 b. Tie Zeitangabe ift nur Vermuthung.
C 3 b.

82 Branconi.

```
Bur die Mittheilung ber Göttinger.
Meimar. 28.
               1. 1797.
                          Dier ericheint Kitarophilos.
         26.
               3. ,, 97.
Rena.
                          Bier fommen endlich die vier.
Beimar. 11. 4. ,, 97.
              4. ,, 97.
                          Sierbei überichide ich.
         26.
                                                                 C 2, S. 135. D 67, dritte
Reihe, Bd. VI, heft
34, S. 99.
                          Es ift mir febr angenehm, zn boren.
         26.
              5. ,, 97.
Sena.
                          Den letten Bejang ichiche.
               6. ., 97.
               6. ., 97.
                          G. W. gratuliren mir gewiß.
         13.
                          Die Griechen haben ein Sprichwort.
Weimar, 16. 7. ., 97.
                                                                 C 3 b.
                          Gur den überfendeten Marinas.
                  ,, 97.
         19.
                          Sierbei überfende bas Käfighaus.
         20. 7. ., 97.
                                                                 23. 26, S. 154. A 1. A 2.
         25. 10. ,, 97.
                          Es war unferm Mener.
Zürich.
                                                                 D 64 a, S. 229.
Beimar, 26. 10. ,, 98.
                          Unferm würdigen Schröder glaubte.
                                                                 C 3 b.
         15. 10. 1803.
                           Auf E. W. gefällige Anfrage.
```

## Branconii, v., geb. v. Elzner.

Der Erbprinz von Brannschweig, Karl Wilhelm Ferdinand (1735 bis 1816), der friegskundige Neise Friedrich's des Großen, der erst 1780 zur Regierung kam, war seit 1764 mit Auguste, Tochter des Prinzen von Wales, vermählt und brachte 1766 von seiner Reise nach Stalien die durch Schönheit und Geist gleich ausgezeichnete Fran von Branconi mit. Er schenkte ihr die Herrschaft Langenstein (zwischen Halberstadt und Blankenburg), und wir wissen außerdem, daß ein Sohn von ihr und dem Herzoge, Graf Forstenburg, in dem Feldzuge in der Champagne gesallen ist, endlich auch, daß sie in lebendigem Verkehr mit Lavater gestanden hat.

Goethe hatte Frau v. Branconi schon im Oktober 1779 in Lausanne kennen gelernt und über sie an Frau von Stein (am 20 sten) geschriesben: "Abends ging ich zu Madame Branconi; sie kommt mir so schön und angenehm vor, daß ich mich etliche Male in ihrer Gegenwart stille fragte, ob's auch wahr sein möchte, daß sie so schön sei. Einen Geist, ein Leben, einen Sssennunth, daß man eben nicht weiß, woran man ist." Und etwas weiter: "Am Ende ist von ihr zu sagen, was Ulyß von den Felsen der Scylla erzählt: "Unverletzt streicht kein Bogel vorbei, auch die schnelle Taube nicht, die dem Jovi Ambrosia dringt; er umß sich sir jedes Mal anderer bedienen." Achnlich berichtet er an Lavater einige Tage später aus Genf: "In Lausanne habe ich die liebliche Br. zweimal gesehen. . . . Sie war so artig, mir wenigstens glanben zu machen, daß ich sie interessire und ihr mein Wesen gesalle, und das glaubt man diesen Sirenen gerne."

Im folgenden Jahre kehrte Fran v. Branconi nach Deutschland zurück und war am 26. und 27. August in Weimar in Goethe's Gefellschaft (Goethe's Tagebuch, S. 230; Briefe an Lavater, S. 105), und ichon am folgenden Tage schreibt er sowol an Lavater als auch an fie felbst, letteres in folgender Beije: "Erst jett fpure ich, daß Sie da maren, wie man erst den Wein verspiirt, wenn er eine Weile himmter. Ihrer Gegenwart wünscht man fich reicher an Angen, Ohren und Geift, um nur fehen und glaubwürdig und begreiflich finden zu können, bak es dem Himmel nach fo viel verunglückten Berfuchen auch einmal gefallen und geglückt hat, etwas Ihresgleichen zu machen." . . . Und weiter: "Sie wiffen ja fo Schones und das Schone fo schon zu fagen, daß es Einem immer wie in der Sonne wohl wird, wenn man fich's gleich nicht träumen läßt, daß sie um unsertwillen scheint." Die Aut= wort der Dame ließ nicht lange auf fich warten. Goethe erhielt fie im September, als er einfam eine Nacht auf dem Gidelhahn bei Almenan anbrachte. Bald darauf war er einige Zeit mit dem Herzoge auf einer Reise in Thüringen abwesend, über die er am 16. Oktober einige Mittheilungen macht. Sie gelten namentlich dem Anfenthalte in Meiningen und dem Eindrucke, den Frau v. Branconi auf feine Mutter gemacht hat. "Die gute Fran schreibt auch eine Epoche von dem Tage Ihrer Bekanntschaft. So geht's dem Astronomen, wenn an dem ge= wohnten und meift unbedeutenden Sternhimmel fich, Gott fei Dank, endlich einmal ein Komet sehen läßt." - In den folgenden Briefen ist der Ton schon etwas ruhiger. Gin Zusammentreffen mit Frau v. Branconi, die nach der Schweiz gereift ift, kann Goethe für den Sommer des Jahres 1784 nicht in Aussicht nehmen, und so beschränkt sich der Inhalt diefes und des letten Briefes auf Gruße an Lavater, an Matthäi, den Erzieher der Kinder der Dame, der 1830, hundert Jahr alt, im Mecklenburgischen starb, und auf Anderes von geringer Bedeutung. — Inbesien erwähnt Goethe noch einen späteren Besuch in Langenstein in einem Briefe an Frau von Stein vom 30. Angust 1784: "J'irai voir la fée de Langenstein, dont tu ne seras pas jalouse"; und er war in der That im September zwei Tage dort.

Blätter für literarijche Unterhaltung (D 12). — Findlinge. Von Hoffmann von Kalleräleben (D 68).

```
      Weimar, 28. 8. 1780.
      In meiner Eltern Haus.

      16. 10. ., 80.
      Erst heute sinde ich Anhe.

      26. 4. ., 84.
      Die Landstände, die sonst.

      24. 5. ., 84.
      Benigstens empfängt.

      D 12, 1858, Nr. 1. D 68.
```

Breithaupt, Jugust Friedrich,

geb. Probitzella bei Cauffeld 18. Mai 1791, geft. Zwiefan 22. Ceptember 1873.

Auf Wunsch der Großsürstin Maria Paulowna hatte Goethe den Oberberghauptmann v. Herder (j. d.) durch einen nicht weiter bekannt gewordenen Brief vom 30. Juli 1826 ersucht, ihm von Freiberg eine geordenete Mineraliensammlung zukonnnen zu lassen, die für eine russische Akabemie bestimmt war. Der Empfang derselben, die von Breithaupt, damals Prosessor der Mineralogie und später Oberbergrath zu Freiberg, zussammengestellt und übersendet ward, gab die Veranlassung zu einem Schreiben, in welchem Goethe noch den Wunsch ausspricht, eine Abschrift des der Sammlung beigesügten Katalogs zu erhalten, um eigene Bestelslungen nach demselben machen zu können. Eine solche Sendung ersolgte auch später; doch wird der seiten lange Brief, den Goethe nach derselben an Breithaupt richtete, im Freiberger Archive vermißt.

W. Freiherr von Biedermann, Goethe und das jächfüsche Erzgebirge (A 15). Weimar, 24. 5. 1827. Zwar fonnte ich mir. A 15, S. 282.

### Breitkopf, Christoph Gottlob,

geb. Leipzig 7. April 1750, gest. daselbst 7. April 1800.

Gin Brief an den Jugendfreund voll Erinnerungen an Leipzig und mit manchen Anklängen an die Gedichte, welche einige Monate später in dem sogenannten "Leipziger Liederbuch" im Breitkopfschen Berlage erschienen. So z. B. die Stelle: "Man mag noch so gesund und stark sein, in dem versluchten Leipzig brennt man weg so geschwind wie eine schlechte Pechsackel. Nun, nun, das arme Füchslein wird nach und nach sich erholen." Man vergl. Werke, Th. 3, S. 31, 3. 23 f.

Fragmente aus einer Goethe-Bibliothek (A 10). — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde (A 11). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3').

Franffurt, August 1769. Gebe Dir Gott einen guten Abend. \ A 10. A 11, erste Aufstage, S. 207. A 2. A 3. A 3'.

### Breitkopf, Johann Gottlob Immannel,

geb. Leipzig 23. November 1719, geft. daselbst 28. Januar 1794.

Die Briefe sind vorwiegend geschäftlich. Goethe verlangt die Kupfer des Aldert von Everdingen in Gottsched's Reinese Fuchs und Bach'sche Sonaten, ist auch nicht immer mit der Schnelligkeit der Bessorgung zusrieden. In dem Schreiben vom 31. August 1789 indessen empsiehlt er "im Zutrauen auf ehemalige gute Berhältnisse" seinen Schwager Bulpius zu literarischen Arbeiten, — wie es scheint, ohne Ersfolg; denn der Letztere ist bald wieder in Weimar anwesend. Bei dem ersten Brief, der noch ungedruckt ist, erscheint es zweiselhaft, ob Breitskop der Abreisat ist.

Neuestes Berzeichniß einer GoethesBibliothet (C 17 e). — Goethe's Briese an Leipziger Freunde (A 11). — Berliner Sammlung (A 2).

† Weimar, 18. 5. 1780. Die verlangten Anpfer von.

,, 20. 2. " 82. Sie werden es dem Bertrauen.

,, 31. 8. ,, 89. 3m Zutrauen auf unsere.

" Oftob. "90. E. Hochebelgeb, haben die. 4. 2. "91. Da ich die noch sehlenden. A 11. A 2.

C 17 e.

### Breitkopf und Härtel.

Der gedruckte Brief ist nur geschäftlich (Besorgung eines Jahrgangs ber musikalischen Zeitung), der ungedruckte in Privatbesit.

B. Freiherr von Biedermain, Goethe und Leipzig (A 20). — Privatbesith (II B 13).

Zena, 14. 2. 1802. Indem ich Dieselben ersuche. A 20 b, S. 88. † Weimar, 3. 6. ,, 02. Clementi's Einteitung in die. II B 13.

# Brentano, Clemens,

geb. Frankfurt a. M. 9. September 1778, gest. Afchaffenburg 28. Ili 1842.

Goethe hatte sich im Jahre 1800 mit Schiller über die Ausstellung einer dramatischen Preisanigabe geeinigt, und in den "Propyläen" erschien die Ausstellung zur Bewerbung um dieselbe (Werke, Th. 28, S. 671). Dreiszehn Stücke wurden eingesendet, von Tieck, Rochlitz und unter Andern auch von Brentano; wie aus einer Notiz in dem Hirzelschen Nachlasse hersvorgeht, war es das Lustspiel "Ponce de Leon", das 1804 in Göttingen

erschien. Das Stück erhielt ebenso wenig wie die andern den Preis, wie Goethe denn auch noch später in den "Tag= und Jahreshesten" von 1814 auf die Unanfführbarkeit der älteren Tramen von Tieck und Brenstano zurückkommt. Dagegen hatte er der von dem Letzteren und Achim v. Arnim veranstalteten Sammlung "Des Knaben Wunderhorn" volle Anerkennung widersahren lassen (Werke, Ih. 29, S. 384 ss.).

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). (Nach einer dort befindslichen Notiz wurde der nachsolgende Brief von Hermann Grimm unter Clemens Brentano's nachgelassenen Papieren gesunden und Bettina geschenkt. Auch die Beziehung auf "Ponce de Leon" ist dort angegeben.)

Weimar, 16. 1. 1802. Unter benen por mehr als. C 17c.

Unter benen vor mehr als einem Jahr eingeschickten Lustspielen zeichnete sich das hier zurücktommende durch seinen guten Sumor und angenehme Lieder besonders aus. Gine öffentsiche Recension unterblieb, weil keine der einzgesendeten Arbeiten eine Darstellung auf dem Theater zu vertragen schien, und da wir die verstegelten Zettel zu eröffnen kein Recht hatten, warteten wir ab, die Stücke zurückgefordert würden, welches nach und nach geschehen ist. Nach Ihrem Begehren erhalten Sie also auch das Ihrige mit Dank für die Unterhaltung, die Sie und dadurch verschafft haben.

Weimar, 16. Januar 1802.

3. 28. v. Goethe.

# Briere, J. L. J., Buchfandler in Baris.

Der in Goethe's Werke (Ih.31, S. 149) anfgenommene Brief Goethe's bezieht sich auf das Verhältniß des von ihm für "Nameau's Neffe" be=nutten Manuskriptes zu demjenigen, welches Briere bei der Gesammt=ausgabe von Diderot's Werken zu Grunde legte.

Goethe's Werke. — Döring'iche Zammlung (A 1). — Berliner Zammlung (A 2). Weimar, 16. 10. 1823. Sie haben mir durch die bedeutende. Werke, Ib. 31, S. 149.

### Brion, Eriederike,

geb. Niederrödern 1756, geft. Meisenheim 3. April 1813.

Der unmittelbar nach Goethe's erstem Besuche in Sessenheim am 15. Oktober 1770 an Friederife Brion geschriebene Brief, zugleich der einzige, der bekannt geworden ist, zeigt uns die Unfänge jener viel, fast zu viel besprochenen ersten ernstlichen Liebe Goethe's.

A. Schöll, Briefe und Auffähe von Goethe (A 8). — A. Stöber, Der Altnar Salzmann (A 12). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Ingendbriefe Goethe's (A 3').

Ctraßburg, 15. 10. 1770. Liebe neue Freundin! Ich zweisle nicht. A 8, S. 51. A 12, S. 61. A 2. A 3. A 3'.

# Bröfigke, v. — fiehe Klebelsberg.

# Brühl, Karl Friedrich Morik, Graf u., geb. Pförten 18. Mai 1772, geft. Berlin 9. Angujt 1837.

Goethe's Bekanntschaft mit dem Grasen Morik Brühl schreibt sich schon aus dem Jahre 1785 her, da Tieser als dreizehnjähriger Knade mit seinen Eltern nach Weimar kam. Sein zweiter Ausenthalt daselbst, in der Zeit von 1799—1801, drachte ihn den literarischen Kreisen Weismar's näher, num so mehr, als er sich mit lebhaftem Juteresse an dem gesellschaftlichen Theaterverein betheiligte. Unter andern trat er hier in Goethe's Maskenspiel "Paläophron und Reoterpe" gegen Ende 1800 aus. In späterer Zeit, im Sommer 1813, sah ihn Goethe in Teplik wieder. Der vorzugsweise auf Theaterangelegenheiten bezügliche Briefswechsel begann indessen, abgesehen von einem Briefe, erst 1815, als Brühl General Putendant der königlichen Schauspiele in Berlin gesworden war.

Schon der zweite Brief Goethe's ist veranlaßt durch die Ausschrung seines Festspiels "Des Epimenides Erwachen" (Werke, Th. 9, Erste Abstheilung), welches Goethe noch auf Anregung Issaad's sür Berlin gedichtet hatte; es handelt sich dann weiter um Vorbereitungen für die Darstellung seiner "Proserpina" (Werke, Th. 8) und um die ersten Bersinche, "Faust" in eine bühnengerechte Form zu bringen, auf die sehr bald die Komposition des Fürsten Radziwill solgte. Den Vorschlag Brühl's, "Lila" für die Berliner Bühne herzurichten, widerräth Goethe aufangs bei den persönlichen Beziehungen, die dem Stücke zu Grunde liegen; gleichwol ersolgte die Aussichungen, die dem Stücke zu Grunde liegen; gleichwol ersolgte die Aussichung am 9. Dezember 1818. Dasgegen gab die Eröffnung des neuen Schauspielhauses in Berlin am 26. Mai 1821, dei welcher seine "Iphigenie" ausgeführt wurde, ihm eine willsommene Veranlassung zu dem bekannten Prologe, der eigentlich

88 Brühl.

mehr als Voriviel anzusehen ist (Werke, Th. 11, Erste Abtheilung), und eine ähnliche Anregung trat sieben Jahre später ein, da Dein=. hardstein's "Hans Sachs" mit Goethe's Gedichte "Hans Sachsens poetische Sendung" (Werke, Ih. 1, S. 113) als Prolog am 13. Februar 1828 bargestellt wurde. Manche Zufätze und Aenderungen Tertes, worüber in den Briefen ausführlich verhandelt wird, waren nöthig, um den von Brühl zuerft gefaßten Plan in zweckmäßiger Beife jur Ausführung zu bringen. Hierzu fommen endlich noch die Neußerungen Goethe's über die Dramatifirung seiner Balladen-Trilogie "Der Paria" von Michael Beer und des epischen Gedichtes "Hermann und Dorothea" von Töpfer, denen er übrigens vollkommenen Beifall fpendet, - und ber theatralische Inhalt der Briefe dürfte damit so ziemlich erschöpft sein. Nebrigens wäre man im Irrthum, wenn man glaubte, daß im Ganzen viele Dramen Goethe's auf der Berliner Bühne aufgeführt worden feien. Manches, wie "Das Jahrmarktsfest zu Phundersweilern" und "Paläophron und Neoterpe" wurde nur projektirt, und während der ganzen Wirksamkeit Brühl's von 1815 bis 1828 finden wir nur sehr wenige auf dem Repertoire.

Indessen auch freundschaftlichen Verfehrs wird in den Briefen öfters erwähnt. Goethe selbst lehnt zwar wiederholte Einladungen nach Berlin, wie die zur Aufführung der "Iphigenie", ab; aber sein Sohn und seine Schwiegertochter sind öfters dort (1819 und 1824) und erfreuen sich der ehrenvollsten Aufnahme. Ueber Besuche des Komponisten K. M. von Weber und Schadow's berichtet er an Brühl; den talentvollen Maler und Architecten Zahn empfiehlt er ihm, und im Sommer 1828 ist Graf Brühl selbst mit seinem Sohne in Weimar. Der bald darauf erfolgte Tod dieses Sohnes gab Goethe Veranlassung zu dem vorletzen seiner Briefe, zu dem vom 23. Oftober 1828.

Neucstes Berzeichniß einer GoetherBibliothet (C 17 c). — Berliner Taschenbuch (C 64). — Goethe in Berlin (C 65). — Z. B. Teichmann's literarischer Nachlaß (A 16). — Niemer, Briefe von und an Goethe (A 9). — Neue Preußische Zeitung (D 41). — Berliner Zammlung (A 2). — Kanzler Müller's Archiv (II, A 5).

```
† Weimar, c. Ende Banuar 1801. Ihrer freundschaftlichen
                                                            C 17 c.
                            Theilnahme.
                                                            C 64 (unrollit.). A 16, S.
Weimar, 1. 5. 1815.
                       Das batte Palaophron mol nicht.
         20. 5. ,, 15.
                       3m Begriff, nach Biesbaden.
                        Gie haben, mein Bertheiter.
         10. 2. ,, 16.
                        Gie, mein theneriter Berr.
       Anf. Dez. ,, 16.
                                                      mein A 16, S. 243-250.
                        Gie verzeihen mir gewiß,
         14. 1. ,, 19.
                            Theneriter.
          2. 6. "19. Bor allen Dingen aljo.
```

| Weimar, | 2.  | 4.  | 1820.       | Die reichhaltige Sendung.               | A 16, ⊗. 243−250.                                                     |
|---------|-----|-----|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| **      | 30. | 4.  | ,, 21.      | Ihr werthestes Schreiben.               | C 64, C 65, S. 12, A 16, S. 252.                                      |
| "       | 2.  | 5.  | ,, 21.      | (Bemerkungen, die fich auf einen        |                                                                       |
|         |     |     |             | Protog beziehen.)                       | A 16, ©. 253 ff.                                                      |
| "       | 5.  | õ.  | ,, 21.      | Sie erhalten, thenerster Freund.        |                                                                       |
| 11      | 12. | 5.  | ,, 21.      | Db ich gleich in meinem Zuftande.       | C 64. C 65, S. 9. A 16. S. 252.                                       |
| ,,      | 22. | 10. | $_{ij}$ 21. | Ihr höchft werthes Schreiben.           |                                                                       |
| 11      | 20. | 4.  | ,, 24.      | Laffen Sie, verehrter Freund.           |                                                                       |
| 11      | 2.  | 1.  | ,, 25.      | Wie jout' ich, theurer.                 | A 16, €, 258-263.                                                     |
| 11      | 3.  | 11. | ,, 25.      | Gin freundliches Schreiben.             |                                                                       |
| "       | 18. | 9.  | ,, 27.      | Laffen Sie mich, verehrter Freund.      |                                                                       |
| 11      | 17. | 1.  | ,, 28.      | Zum neuen Jahr haben Sie mir.           | A 9, S. 156 und A 2 (unspollift.). A 16, S. 264.                      |
| "       | 26. | 1.  | ,, 28.      | Gleich nach dem Abgang.                 | A 9, S. 159, C 64 und<br>A 2 (unwollft.), A 16<br>S. 267.             |
| 11      | 20. | 2.  | ,, 28.      | Den besten Dank, theuerster.            | A 9, S. 163 und A 2 mit<br>dem Datum 22, Hebr.<br>C 64. A 16, S. 267. |
| 11      | 8.  | 3.  | ,, 28.      | Auf die geneigte Anfrage.               | A 9, S. 165 und A 2 mit<br>bem Monat Februar,<br>A 16. S. 269.        |
| 11      | 23. | 10. | ,, 28.      | Wenn ich Sie, mein theuerster   Freund. | D 44. 1849, Rr. 167,<br>Beilage. D 41, 1874,<br>Nr. 211.              |
| + ,,    | 15. | 10. | ,, 31.      | Im hohen Alter, wo.                     | H A 5.                                                                |

#### Weimar, 15. Oftober 1831.

Im hohen Alter, wo und die Jahre nach und nach wieder entziehen, was sie und früher so freundlich und reichlich gebracht haben, halte ich für die erste Pflicht gegen und selbst und gegen die Wett, genan zu bemerken, was und noch übrig bleibt. Und was ist schreckwerther als geprüster Freunde Tasein, mit denen man viele Jahre einverstanden gehandelt und mit welchen man sich in geistiger Gemeinschaft immersort näher und serner bildete?

Dankbarlichst erkenne ich baher Ihre lieben Zeilen, thenerster Herr und Freund, so wie das beigefügte Best.

Bet Gelegenheit desselben möchte ich Ihnen nun recht stark ins Gewissen reden und Sie beschwören: lassen Sie sich ja nicht reuen, was Sie gethan und geteistet haben, und verkümmern Sie sich; in der Erimerung nicht selbst! Scheint auch ein redliches Bemühen nicht von solcher Wirkung, wie man gewünscht, wie man gehofft hatte, so hat es auf eine andere, uns vielleicht unbekannte Weise genützt, gefördert und gebessert.

Und mich dünft, Sie sind gerade in dem Folle, daß Sie talentvolle Künstler zu eigenen Gedanken auf einen besjeren Weg geleitet haben. Za, man ist Ihnen schuldig, daß die Uebereinstimmung des Aenzeren mit dem Innern nicht allein mit Worten gelehrt, sondern durch lebendigen Vorgang ein kongruenterer Geschmack möglich geworden.

In irdifden Dingen ift Alles folgenreich, aber burch Sprünge. Glaubt

man, irgend ein Eindruck sei verloren, so tritt die Wirkung da oder dort hervor. Vielleicht vernehmen wir es nicht, oder es giebt uns auch wol keine Zusriedenheit, weil es nicht in unserm Sinne, nicht nach unsern Absüchten sich äußert.

Berzeihen Sie diese Allgemeinheiten! Es sind die Früchte des Alters, an denen wir uns wiederherstellen müssen; sie passen aber gerade auch diesmal zu dem Fache, in welchem wir Beide arbeiteten, und so darf ich wol, was ich mir selbst gelegentlich zu Rube mache, auch einem werthen Freunde mittheilen und empfehlen. Ein Blick in die frühere Zeit kann uns Beiden wohlthun; Sie aber genießen mit Behaglichkeit der schönen Stellung, die Ihnen jetz zu der bildenden Kunst gegönnt ist. Bon einer Fülle sind Sie umgeben, an deren letzem gedänupften Abglanz wir unsere einsiedlerischen Tage zu erquicken und zu fristen haben. Möge das Beste Ihre Stunden begleiten!

# Brunnquell,

Wegefommiffar in Bena,

hatte Goethe von der Beendigung der Chaussee von Weimar nach Jena und zugleich von seiner Absicht, sich zu verheirathen, in Kenntniß gesetzt. Dieser antwortete darauf von Rom.

Neueites Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Goethe's Werfe. Rom, 17. 10. 1787. Die Nachricht, die Sie mir von. C 17 c. — Werfe, Ih. 24, S. 871.

# (Buchholz, v.?)

Neber den Adressaten dieses Brieses ist dem Herausgeber nichts bestannt. Hirzel vermuthet einen Herrn v. Buchholt, — womit feinensalls, wie Diezel zu glauben schien, der befannte historische Schriftsteller Paul Ferdinand Friedrich Buchholt (1768—1843) gemeint sein kann, der überdies seit etwa 1800 in Berlin lebte, zur Zeit des hier in Bestracht kommenden Brieses bereits 46 Jahr alt war und süglich nicht mehr zu der süngeren Generation gerechnet werden konnte. — Wie dem aber anch sein mag, so verdient der Bries, der offenbar wenig bekannt geworden ist, jedensalls den erneuten Abdruck.

Blätter für Literatur, Kunft und Kritif (D 13).

Weimar, 14. 2. 1814. Unter die schönen Früchte. D 13, 1835, Nr. 10.

Unter bie ichonen Früchte, welche mir bie Reife meines Cohnes gebracht, habe ich vorzüglich Ihren lieben und zutraulichen Brief zu rechnen, für welchen

hiermit zu danken nicht ermangle. Da ein Zeder mit oder wider Willen beschäftigt ist, sich den großen Ereignissen des Tages, wenigstens in Gedanken, gleich zu stellen, so machte es mir viel Freude, zu sehen, wie jüngere Männer sich dieser hoffnungsreichen Periode zubilden. Sowol durch Ihren werthen Brief als durch eine kleine Druckschrift\*) wird es mir möglich, mich an Ihre Seite zu versehen; ich glaube, daraus Ihre Lage und Ihre Denkart erkannt zu haben; zu beiden wünsche ich Glück. Lassen Sie mich etwas von meinen Betrachtungen hinzusehen!

Die Bereinigung und Beruhigung bes deutschen Reiches im politischen Sinne überlassen wir Privatleute, wie billig, den Großen, Mächtigen und Staatsweisen. Ueber einen moralischen und seinen literarischen Berein aber, welche bei uns, wo nicht für gleichgeltend, doch wenigstens für gleichschreitend geachtet werden können, sei es uns dagegen erlaubt, zu denken, zu reden. Eine solche Bereinigung nun, die religiöse sogar mit eingeschlossen, wäre sehr leicht, aber nur durch ein Bunder zu bewirken, wenn es nämlich Gott gesiele, in einer Nacht den sämmtlichen Gliedern deutscher Nation die Gabe zu verleihen, daß sie sich an einem Morgen einander nach Berdienst schähen könnten. Da nun aber dieses nicht zu erwarten steht, so habe ich alle Hossmung aufgegeben und fürchte, daß sie nach sin 13: noch wie vor sich verkennen, mißachten, hindern, verspelgen und beschädigen werden.

Dieser Fehler ber Deutschen, sich einander im Wege zu fteben, barf man es anders einen Rehler nennen, diese Eigenheit ift um so weniger abzulegen, als fie auf einem Borzug beruht, den die Nation besitzt und beffen fie fich wol ohne llebermuth rühmen darf, daß nämlich vielleicht in feiner andern so viel vorzügliche Andividuen geboren werden und neben einander eristiren. Weil nun aber jeder bedeutende Einzelne Noth genug hat, bis er sich selbst ausbildet, und jeder Rüngere die Bildungsart von seiner Zeit nimmt, welche ben Mittleren und Aelteren mehr oder weniger fremd bleibt, so entspringen, da der Deutsche nichts Lositives anerkennt und in steter Verwandlung begriffen ift, ohne jedoch zum Schmetterling zu werden, eine folche Reihe von Bilbungsverschiedenheiten, um nicht. Stufen zu fagen, daß ber gründlichste Etymolog nicht dem Ursprung unsers babylonischen Idioms und der treueste Geschichtschreiber nicht bem Gange einer fich ewig widersprechenden Bildung nachkom= men fonnte. Ein Deutscher braucht nicht alt zu werden, und er findet sich von Schülern verlaffen; es wachsen ihm keine Geiftesgenoffen nach. Jeder, der sich fühlt, fängt von vorn an, und wer hat nicht das Recht, sich zu fühlen? So, burch Alter, Fakultäte- und Provinzial-Sinn, durch ein auf jo manche Weise hin- und widerschwankendes Interesse wird Jeder in jedem Augenblicke verhindert, seine Vorgänger, seine Nachtommen, ja seinen Nachbar kennen zu fernen.

Da nun dieses Migverhältniß in der nächsten Zeit immer zunehmen muß,

<sup>\*) &</sup>quot;Unfer Botf. Gin Blick in Bergangenbeit und Zufunfi." Wien 1813. Rebmide Buchbandlung.

indem außer den vom Truck Befreiten und wieder neu Auflebenden nun auch noch die große Masse Terer, welche durch friegerische Thatkraft die heilsame Beränderung bewirkten, ein entschiedenes Necht haben, zu meinen, weil sie ge-leistet haben: so nuch der Konstitt innner wilder und die Teutschen mehr als jemals, wo nicht in Anarchie, doch in sehr kleine Parteien zersplittert werden. Berzeihen Sie mir, daß ich so grau sehe! Ich thue es, um nicht schwarz zu sehen; ja, manchmal erscheint mir dieses Gemisch farbig und bunt. Gebe uns das gute Glück eine seste politische Lage, so wollen wir die obige Jeremiade in Scherz- und Spaklieder umwandeln.

Aufrichtig zu sagen, ist es der größte Dienst, den ich glaube meinem Baterlande leisten zu können, wenn ich fortsahre, in meinem biographischen Bersuche die Uniwandlungen der sittlichen, ästhetischen, philosophischen Kultur, insosern ich Zeuge davon gewesen, mit Villigkeit und Heiserkeit darzustellen und zu zeigen, wie immer eine Folgezeit die vorhergehende zu verdrängen und aufzuheben suchte, austatt ihr für Anregung, Mittheilung und Ueberlieserung zu dausen. Genauer als soust werde ich die Tagesschriften, sie mögen sich hervordringend oder beurtheilend beweisen, lesen und betrachten, und es sollte mir sehr angenehm sein, wenn diese Baronneter des Zeitgeistes eine bessere Witterung andenten, als sich mir erwarte.

Leben Sie recht wohl und machien einer glücklichen Zeit und einer vollendeten Vildung entgegen, wie sie der jüngere Deutsche jeht mehr als jemals hoffen fann! (Eigenhändig:) Keinen höheren Wunsch wühte hinzuzufügen.

Weimar, den 14. Februar 1814.

Goethe.

# Budholz, Wilhelm Heinrich Sebastian,

geb. Bernburg 1734, geft. Weimar 1798.

Goethe erfundigt sich nach dem Versahren, das man zu beobachten habe, um Wasser durch Kohlenpulver zu verbessern. Veranlassung dazu bot ein Vortrag, den Buchholz am 9. September 1791 in der von Goethe mitbegründeten Freitagsgesellschaft gehalten hatte und den er übrigens noch am 21. Oktober sortsette. Ueber Buchholz, der Hoffmedstus, Hosapothefer und Vergrath war, s. Werke, Ih. 27, 1. Abth., S. 42 und 388.

Goethe=Jahrbuch 1880 (D 64).

Beimar, 12. 9. 1791. Bollten Gie die Gute haben. D64 b. C. 244f.

## Büchler, Johann Lambert,

geb. Weinheim 15. Juli 1785, gest. Franksurt a. M. c. 1822.

Coethe war zu seinem Geburtstage am 28. August 1819 als Chrenmitglied in die "Gesellschaft für ältere bentsche Geschichtstunde" zu Frankfurt a. M. aufgenommen worden, welche vorzugsweise auf Auregung des preußischen Staatsministers von Stein gestiftet war. In feinem Daufbriefe vom 5. Oftober äußert er unter Anderm: "Waren meine dichterischen und sonstigen Arbeiten zwar immer dem nächsten und gegenwärtigen Leben gewidmet, jo hätten sie doch nicht gedeihen fönnen ohne ernsten Blick auf die Vorzeit." Dem entsprechend, zeigt er jich geneigt, jogar auch historische Beiträge für die Gesettschaft zu liefern. So übersendet er gleichzeitig mit den Briefen vom 14. Inni 1820 einige Facsimiles aus dem von Wiedeburg ichon beschriebenen Meister= oder Minnefänger-Roder ("Unsführliche Nachricht von einigen alten dentschen poetischen Mannifripten ans dem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert. Jena 1754") und schickt bereits am 1. Juli den Anisak "Chronif des Otto von Frensingen", endlich noch nuter dem 4. No= vember "Nicolai de Syghen Chronicon Thuringicum" (Werfe, Ih. 29, E. 135 ff. und 139 ff.). Im Ganzen läßt fich indessen nicht verhehlen, daß das eigentlich hiftorische Studium Goethe fern lag, und fo war es denn natürlich, daß eine eigentliche Thätigkeit für die Zwecke jener Gesellschaft seinerseits bald aufhörte.

(B. H. Leben des Ministers von Stein (C 66). — National Zeitung (D 41). — Berliner Sammtung (A 2). — Archiv der Gesellschaft für ältere Geschichtstunde (D 6).

Weimar, 5. 10. 1819. Als ich im Sommer 1815. C 66, S. 418. D 41. 1875. Rr. 475. A 2. Rena, 14. 6. "20. Wegen der bisherigen Verfämmniß. D 6, 2. Bb. 3. Heit, 1820. Recht Beitage.)

Buff, Karoline, Charlotte und Hans — fiehe Reftner.

# Burdad, Karl Friedrich,

geb. Leipzig 12. Juni 1776, geft. Königsberg i. Pr. 16. Juli 1847.

Burdach hatte an Goethe sein Programm "Neber die Aufgabe der Morphologie" gesendet, in bessen Vorrede auch des Letzteren "Beiträge

zur Morphologie" erwähnt werden. Dies gab Beranlaffung zu bem erften Briefe, in welchem eigentlich der Gegenfat von Goethe's eigener Unifaijung zu berjenigen Burdach's noch nicht deutlich hervortritt. Um so mehr ift dies in dem zweiten Schreiben der Kall, welches durch eine nene Zusendung von Burdach veranlagt wurde, nämlich durch den "Bierten Bericht (über Morphologie). Mit Nachträgen zur Morphologie des Kopfes. Leipzig 1821." In diesem hatte Burdach den Beariff des Wirbels als den eines Knochens bestimmt, der nach der einen Seite bin bas Centralorgan bes Nervensnstems einschließe, und tam infolge beffen bagu, nur brei Schabelwirbel anguerkennen. Das verftieß gegen Goethe's Theorie von den Halswirbeln, und Diefer fühlte fich, wie der zweite Brief beweift, zu einer ziemlich heftigen Entgegnung nergulakt. Burdach nahm dieselbe wol nicht ohne Grund übel und antwortete nicht. "Recht geben", erzählt er in feiner Gelbstbiographie, "tounte ich ihm freilich nicht; aber ich hätte ihn begütigen follen, und wenn mich die Erwähnung von bornirtem Ginn' (f. ben Brief) etwas verscheuchte, jo erwies ich mich jelbst bornirt. Es geschah mir daher gang recht, als fünf Sahre später Goethe in Weimar für mich nicht zu iprechen war."

Karl Friedrich Burdach, Rückblide auf mein Leben (C 4). — Berliner Samm- fung (A 2).

Weimar, 25. 1. 1818. E. W. gehalwolle Sendung.

C 4, ©. 328-332. A 2.

## Burgdorf, Minna Charlotte.

"Eine hartnäckige und gefährliche Schauspielerin", wie sie Pasqué nennt, die Goethe und der fürstlichen Theaterkommission, in deren Namen auch der Erstere seine Schreiben erläßt, während eines kaum zweismonatlichen Engagements sehr viel zu schaffen gemacht hat. Sie war die Geliebte des Schauspielers Burgdorf (v. Wedell), mit außergewöhnslichen körperlichen Reizen begabt, aber nicht im Mindesten geneigt, sich der Tisziplin des Weimarischen Theaters zu sügen. In den beiden hier in Betracht kommenden Schriftstücken wird daher auch nur ihr Absgang von Weimar verhandelt.

E. Pasqué, Goethe's Theaterleitung in Weimar (A 17).

Weimar, 22. 12. 1798. Da Madame Burgdorf selbst.

3. 1. "99. Die Schaufpielerin Madame Burg. A 17 a, S. 228 ff.

# Bürger, Gottfried Auguft,

geb. Molmerswende 31. Dezember 1747, geft. Göttingen 8. Juni 1794.

Ein intimer Freund Bürger's, 3. M. Tesdorpf, der 1824 als Bürgermeister in Lübeck ftarb, hatte von Weklar aus Goethe in Frankfurt besucht und dadurch wol mittelbar Veranlaffung zu der kurzen Korrespondenz gegeben, die zwischen beiden Dichtern stattgefunden hat. Goethe eröffnet diefelbe, indem er kurze Zeit nach jenem Besuche am 12. Februar 1774 an Bürger schreibt und ihm augleich die aweite Auflage seines "Göt," übersendet: "Sch thue mir was darauf zu Gute, daß ich's bin, der die papierne Scheidewand zwischen uns einschlägt. Unfere Stimmen find fich oft begegnet und unfere Herzen auch. Ift nicht bas Leben furz und öbe genug? Sollen Die fich nicht anfassen, deren Weg mit einander geht?" — Es erscheint fast auffällig, daß Bürger hierauf nicht geantwortet haben soll; wirtlich vorhanden ist indessen erst ein Brief Desselben vom 6. Februar bes folgenden Jahres, der unter dem unmittelbaren Gindruck von "Werther's Leiden" geschrieben ist: "Laß Dich herzlich umarmen oder, da Du mir zu hoch stehst, Deine Knies umfaffen, Du Gewaltiger, der Du nach dem großmächtigften Shakespeare fait allein vermaaft, mein Berg von Grund aus zu erschüttern und biefe trodenen Augen mit Thränen zu bewässern!" Goethe's unmittelbar barauf folgender Brief ist herzlich; er mußte Bürger auch burch die Unerkennung seines poetischen Werths erfreuen, und in der That konnte es nach den nächsten Briefen erscheinen, als wenn sich ein inniger Freundschaftsbund zu begründen aufinge. Als Goethe im Berbste 1775, durch das lange vergebliche Warten auf feine Abholung nach Weimar verstimmt, von Frankfurt zunächst nach Deidelberg gegangen war, ift es Bürger, dem er sein Berg ansschüttet. Bald sollte jedoch das umgefehrte Berhältniß eintreten. In Bürger's nächsten Briefen zeigt sich Trübfinn und Berftimmung in jo hobem Make, daß Goethe ihn au tröften versucht. "Laß Dir's in Deinem Wefen leidlich fein, daß Dir's auch einmal wohl werbe! Freu Dich der Natur, Homer's und Deiner Tentschheit! Uebersetz, wenn's Dir recht behaglich ist! Es ist Alles übrigens Stückwerk in der Welt außer der Liebe, wie St. Paulus fpricht 1. Kor. 13. Rap." Alber Goethe begnügte fich nicht mit Worten. Bürger hatte im Januar 1776 in der Zeitschrift "Deutsches Museum" eine Anfrage über etwaige Substription auf eine von ihm zu veranstaltende Homer-Uebersetzung ergehen laffen. Goethe nahm sich der Sache thatig an und brachte eine nicht unbedeutende Summe in Beimar zu= fammen, die Bürger, ohne daß bafür Eremplare verlangt wurden, einge=

96 Bürger

händigt werden follte, sobald er "durch ähnliche Bersicherung des übrigen Deutschlands in Stand gefett worden fei, öffentlich anzeigen zu laffen, er fei entschloffen, fortzufahren, und verspreche, indeg die Slias zu vollenden." Sei es nun, daß die Subffriptionen im übrigen Deutschland nicht zu Stande famen oder daß Bürger fich scheute, die im Borigen ausgesprochene Verpflichtung zu übernehmen, - es vergingen mehr als zwei Sahre, ehe Goethe sich berechtigt glauben fonnte, ihm die 51 Louisd'or zu schicken, welche ben bei ihm gesammelten Betrag ausmachten; er that es übrigens auch jett noch, ohne daß Bürger sich irgendwie gebunden hätte: benn bie sogenannte "Ausfodrung" an den Grafen Leopold Stolberg, der gleichfalls eine Homer-Nebersehung beabsichtigte, konnte nur in dem gütigsten Ginne von Goethe als ein Berfprechen, wie es oben verlangt war, angesehen werden. Diese zwei Sahre hatten indeffen hinaereicht, um Goethe's personliches Interesse an Bürger etwas zuruckzubrangen. In den Briefen tritt wieder das formliche "Sie" anftatt bes bisher gebrauchten "Du" ein, und als Bürger, durch die Unzufriedenheit mit seiner äußeren Lage bedrängt, sich wieder an Goethe wendet, um eine Unstellung im weimarischen Dienste zu erhalten, ift Dieser nicht gerade angenehm berührt und äußert, daß er "in nichts vorsichtiger sei und fo viel Unlag und Urjache habe, es zu fein, als das Schickfal eines Menichen mehr zu übernehmen." Wer Goethe's Leben fennt, weiß, daß er damit mir der Wahrheit vollständigen Unsdruck giebt; aber gleich= wol beschäftigte er sich mit der Frage, deren Nichterledigung ihm keines= falls zum Borwurf gemacht werden kann. Um jo mehr aber hat man au einem folchen berechtigt zu fein geglanbt wegen des fühlen Empfanges, den er Bürger zu Theil werden ließ, als Diefer ihn im Mai 1789 in Weimar besuchte. Dag Goethe bei dem ersten und einzigen Befuch ihm nicht herzlich entgegengefommen ist, geht aus feiner Undentung der Sache unter dem 19. Mai 1789 hervor, die zugleich das lette Beichen des Bertehrs beiber Männer ift. "Gie haben mir", fchreibt Goethe, "ein angenehmes Geschenf in der neuen Ausgabe Ihrer Schriften gemacht; ich danke Ihnen recht fehr für diefes Undenken. Leider hielten Sie sich neulich bei uns fo furze Zeit auf, daß ich das Beranigen Ihrer Unterhaltung nicht genießen konnte, wie ich gewünscht hätte." Der Bericht jedoch, den Bürger's Biograph Althof, damals Professor ber Medigin in Göttingen, im Dezember 1796 an Fr. Nicolai in Berlin über diesen Besuch abstattete, ist nur mit großer Vorsicht zu lesen, da er verschiedene Unrichtigkeiten enthält. Die Nebersendung der zweiten Unsaabe feiner Berte gefchah von Seiten Bürger's nach jenem Befuch und würde doch wahrscheinlich nicht erfolgt sein, wenn berselbe so auß=

gefallen wäre, wie Althof schilbert. Anch ist es immerhin zu beachten, daß von dem angeblichen Epigramme Bürger's auf Goethe ("Mich drängt' es, in ein Hand zu gehn; drin wohnt' ein Künstler und Minister" 20.) in des Ersteren Nachlaß sich feine Abschrift vorsand, dasselbe vielmehr nur aus Althos's Gedächtniß auf die Nachwelt gekommen ist.

Daß Bürger in späterer Zeit Goethe nicht sympathisch gewesen ist, läßt sich nicht leugnen, — lag doch die geistige Verwandtschaft Beider vorzugsweise in den Vestredungen und der Geistesrichtung, denen der Letztere nur in seiner Jugend solgte. Aber im Gegensate zu Schiller, der Bürger gewaltsam auf ein Gebiet drängen wollte, dem er nicht gezwachsen war, hat Goethe seine Verdienste jederzeit auerkannt. "Den tresslichen und in vieler Beziehung einzigen Bürger" nennt er ihn in den "Tag- und Jahreshesten", und auch was er in den "Sprüchen in Prosa" von ihm sagt, deweist die Theilnahme und das Interesse, das er für ihn gehegt hat: "Es ist traurig anzusehen, wie ein anßerordentzlicher Meusch sich gar ost mit sich selbst, seinen Umständen, seiner Zeit herunwürgt, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen. Trauriges Beispiel Bürger."

Westermann's illustrirte Monatsheste (I 55). — National-Zeitung (D 41). — Briese von und an G. A. Bürger (C 5). — Ter junge Goethe (A 3). — Goethe's Jugendbriese (A 3'). — Tiezet's Verzeichniß (A 33). (Ter dort unter Ar. 384 von Goethe's Tiener Philipp Seidel in seinem Anstrage geschriebene Bries gehört nicht in ein Verzeichniß von Goethe's Briesen.)

Frantfurt. 2. 1774. 3ch ichide Ihnen die. 17. 2. ,, 75. Gott jegne Dich. (Seidelberg), 18. 10. ,, 75. Wo ich in der Welt fige. Dein Brief, I. Bruder, that Weimar, 2.2. ., 76. mir meh. Ohne Ort und ohne Satum. Da hait Du wieder ein paar. Weimar, e. 20. 3, 1778. Sie haben jo lange nichts. 4. ,, 78. Sier ichiet' ich 51 Louisb'or. 20.30. 5. ,, 81. Ihrem Bertrauen fami. Die Antwort, die ich jo lange. 20.2. ,, 82.

19.

6. ,, 89.

Ter sweite und acte Brief suerit in D 55, April 1872; alle in D 41, 1874. Mr. 211 und in C 54; die drei ersten and in A 3 und A 3.

# Buri, Ludwig Menburg v., 1747—1806, in Nenhof.

Zie haben mir ein angenehmes.

Die beiden ättesten Briefe, die von Goethe erhalten sind; denn sie stammen aus seinem sünfzehnten Sahre und verlengnen auch den Strebtte, Goethe's Briefe. I. jugendlichen Charakter keinesweges. Es handelt sich in ihnen um seine Aufnahme in die Arkadische Gesellschaft zu Phylandria, die in Darms stadt ihren Sit hatte.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Latomia, freimaurerisches Jahrbuch (C 67). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3').

Frankfurt, 23. 5. 1764. E. W. werden sich wundern. C. 17 c. C. 67 (unroll-2. 6. ,, 64. Ich will alle meine Entzückungen. Etäurig). A. 3. A. 3'.

#### Bülding, Johann Gustav,

geb. Berlin 19. Dezember 1783, geit. Breslau 4. Mai 1829.

Die Beziehungen Goethe's zu Büsching sind fürzlich ausführlich erörtert worden (Goethe-Jahrbuch von 1880, S. 252). Schon 1810 hatte der Erftere an den Letteren dreißig Folioblätter mit Zeichnungen gefandt, beren Uriprung und Bedeutung unklar war, und von denen später ermittelt wurde, daß sie zu einer Oldenburger Sandichrift des Sachsenipiegels gehörten. Sierüber gab Bufching 1812 im ersten Sefte der "Sammlung für altdeutsche Literatur und Kunft" Nachricht. Später begründete er das Journal "Wöchentliche Nachrichten für Freunde der Geschichte. Kunft und Gelahrtheit des Mittelalters", welches Goethe in feiner "Reise am Rhein, Main und Nectar" (Werke, Ih. 26, S. 340) bringend empfahl. Bifching bantte ihm baburch, bag er ben erften Band jener Zeitschrift, als er vollständig geworden war, Goethe widmete, und for= berte Diesen gleichzeitig zu Beiträgen auf. Dieser schickte barauf iene Zeichnungen zum zweiten Male, zugleich mit Vorschlägen über die Urt ihrer Veröffentlichung, die Busching allerdings nicht für zweckmäßig hielt. Es erfolgte indessen eine Berftandigung, so daß dann im vierten Bande der "Wöchentlichen Nachrichten" 1819 der Auffak: "Das deutsche Recht in Bilbern. Nach Zeichnungen mitgetheilt durch Herrn Geheimrath von Goethe" erscheinen kounte. — Auf die hier angedeuteten Verhältnijje beziehen fich die beiden ersten der gedruckten Briefe. Der dritte wurde dadurch veraulagt, daß Goethe im Auftrage des Herzogs die goldene Medaille mit des Letteren Bildnif an Bijching überfenden mußte. Bufching hatte dem Berzoge sein Werk "Das Schloß der deutschen Ritter zu Marienburg" (Berlin 1823) zugesandt.

Für die ungedruckten Briefe f. Tiezel's Verzeichniß (A 33), Nr. 8451 und 8462, sowie Katalog Mecklenburg (C 3, I). Ter Brief vom 10. Juli 1817 (nicht Juni), auszugsweise in "Wöchentliche Nachrichten" (D 59), vollständig in Westermann's

Buttel. 99

illustrirten Monatshesten (D 55). Dieser ist identisch mit dem im Katalog der Goethe-Ausstellung in Berlin (C 16) erwähnten, so daß die Annumern 5906 und 5924 bei Diezel zusammensallen. — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Bogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5).

```
† Thue Ort und Datum 1815? — — — — — A33. C3, I. S. 17, Nr. 267 und V. S. 21, Nr. 401.  
Beimar, 27. 9. 1816. G. W. hätte schon läugst. D64b, S. 256.  

" 20. 7. "17. G. W. verzeihen, daß. " D59, B8. IV. Sett 1. D55, 1876. S. 257.  

" 6. 4. "23. G. B. versehen icht. A5, S. 215.
```

# Buttel, Christian Dietrich v.,

geb. Zever 5. Dezember 1801. Präjident des Ober-Appellationsgerichts zu Oldenburg.

Im April 1827 wandte sich Buttel, damals Sefretär am Landgericht seiner Baterstadt, mit zwei Mittheilungen an Goethe, die bessen Interesse in hohem Grade erregten. Er berichtete einmal über Vorträge und Erverimente, die er in der von ihm begründeten phyfifalischen Ge= fellschaft zu Zever im Unschluß und zur Erlänterung von Goethe's Karbenlehre gegeben hatte, und verband damit einen ziemlich ansführ= lichen Bericht über die Art und Beife, wie er Goethe's Berke aufge= faßt habe. Außerdem fandte Buttel an Goethe eine Angahl von Dineralien und Berfteinerungen von der Infel Selgoland. Wie fehr fich Goethe namentlich über die Anerkemnung seiner Farbeulehre freute, obgleich dieselbe keineswegs unbedingt war, zeigt sein erster Brief, auf den Buttel alsdann nach einigen Monaten eine nene Sendung Selgoländer Naturprodukte folgen ließ, ohne indessen für den Angenblick von der ihm durch Goethe angebotenen Vergünstigung fernerer Mittheilungen über die Farbenlehre Gebranch zu machen. Daher bezieht fich denn auch Goethe's Antwort vorzugsweise nur auf die Helgoländer Sendung, der er allerdings als Gegengaben ein Exemplar feiner Farbenlehre und die von 1817 bis 1823 erschienenen Hefte "Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie" hinzufügte. — Hiermit schließt der briefliche Verfehr. Ein ausführliches Schreiben, das Goethe als "nächstens folgend" ankündigt, ift nicht mehr erfolgt, und Buttel - fei es, daß feine amtliche Thätigkeit ihn mehr und mehr in Unspruch nahm, sei es, daß feine Zweifel an der Farbenlehre fich mehrten oder er Schen heate, dem vielsach in Unspruch genommenen Goethe noch neue Verpflichtungen aufzuerlegen, - hat vielleicht seinerseits die angefnüpfte Verbindung nicht fortgesett. Daß Goethe indessen auf dieselbe einen nicht geringen Werth gelegt hat, beweift die Erwähnung derfelben in Briefen an Zelter, ben Staatsrath Schult und den Grafen Sternberg.

Freihafen. Herausgegeben von Ih. Mundt (D 22).

Weimar, 3. 5. 1827. Wie sehr mich Ihre Zuschrift.

" 13. 10. "27. E. W. versehle nicht zu vermelben. D. 22., fünfter Sabrz., Strober 1842.

## Canzelei, Herzogl. fächfische.

Das Schriftstück besteht nur in folgenden Worten:

Sinige Edgreibmaterialien von Herzogl. sächfischer Cauzelei zu erhalten wünicht

Weimar, am 13. Mai 1807.

Goethe.

Reneftes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c).

#### Carlyle, Chomas,

geb. 4. Tecember 1795 in ber Graficait Tumfries in Schottland, geit. London 5. Rebruar 1881.

Das Interesse, welches Garlyle von Jugend au für Schiller und Goethe und für die deutsche Literatur überhaupt gehegt hat, ist bekannt, ebenso, daß er die Adresse Literatur überhaupt gehegt hat, ist bekannt, ebenso, daß er die Adresse veranlaßte, welche Goethen zu seinem letzten Geburtstage von neunzehn Berehrern in England zugesendet wurde. Ein freundliches Berhältniß gestaltete sich trot der örtlichen Entsernung. Die kleinen Gedichte, welche Goethe Carlyle's Gattin sandte (Werke, Th. 3, S. 354 f.), sind ein Beweis dasür, und der längere Aussah, den er seinen Bestrebungen gewidunet, so wie die Urtheile, die er nach Eckermann über ihn ausgesprochen hat, bekunden die Achtung, welche er ihm zollte. Der ungedruckte Brief au ihn vom 12. Juni 1831 ist ein Begleitsschreiben zu einer reichhaltigen Sendung, welche vier Heise von "Neu-reuther's Randzeichnungen zu Goethe's Balladen und Romauzen", seine "Metamorphose der Pslauzen" und eine Auzahl Bände seiner Werke, Ausgabe letzter Hand, enthielt.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

† Weimar, 2. 6. 1831. Borstehendes mar längst zur Absendung.

Carus. 101

#### Carns, Carl Guffau,

geb. Leipzig 3. Januar 1798, gest. Tresden 28. Juli 1869.

Von Natur mit reichen Talenten und Anlagen ausgestattet, ist Carns in der glücklichen Lage gewesen, alle in fo hohem Mage auszubilden, als es eben seine Bielseitigkeit zuließ. Er war nicht nur ein angesehener Physiolog und Angtom, dem die Wissenschaft wesentliche Bereicherung verdauft, sondern er übte auch fast sein ganges Leben bin= durch eine bedeutende ärztliche Praris. Gleichwol blieb er nicht bei der Empirie stehen, sondern er erhob sich mehr als die meisten andern Forscher in biesen Gebieten zu philosophischer Naturbetrachtung. Diese führte ihn dann weiter zu metaphpsischen Studien, die ihn namentlich an ausführlicher und erfolgreicher Behandtung der Linchologie veraulakten. — Ankerdem war Carus in der Malerei ansübender Künftler; aber auch hier begnügte er sich nicht mit der Bravis, sondern beschäftigte fich mit der Theorie der Kunft, wie dies 3. B. seine "Briefe über Land= schaftsmalerei" (1832) beweisen. Doch beschräufte er sich nicht auf die bil= benden Künfte; vielmehr legen besonders seine Schriften über Goethe und zu Ehren Goethe's ein Zengniß dafür ab, daß er setbit die Poesie und Die Alesthetif überhaupt in den Kreis seiner Studien aufgenommen hatte.

Wenn uns in Carus schon so eine mit Goethe in gewisser Beise durch ihre Vielseitigkeit verwandte Natur entgegentritt, so kommt noch hinzu, daß er selbst wiederholentlich erklärt, wie viel er Goethen für seine Bildung verdanke; aber in gleicher Weise scheint Dieser auf eine solche Verwandtschaft hinzudenten, wenn er sogleich in seinem ersten Briefe an Carus sagt: "Das Alter kann kein größeres Glück empfinden, als daß es sich in die Ingend hineingewachsen sühlt und mit ihr nun sortwächst."

Daß unter solchen Umständen sich leicht ein ersreuliches Verhältniß zwischen Goethe und Carus gestattete, war natürlich, obgleich sich zu einem eigentlich persöulichen Verkehr kanm eine Gelegenheit darbot. Carus hat Goethe nur einmal gesehen, als er auf einer Neise nach Genna Weimar berührte; aber die Beschreibung dieses Besuches bei ihm, der am 21. Juli 1821 stattsand, beweist angenscheinlich die Sympathie, die Goethe dem so viel singeren Manne entgegentrug.

Dem entsprechend, ist auch der Inhalt der Briese Goethe's an Carus reichhaltig, und die vor einigen Jahren (1874) von Bratranek veröffentlichten Briese von Carus selbst geben eine willkommene Ergänsung zu den ersteren. In naturwissenschaftlicher Beziehung handelt es sich in ihnen bald nicht allein um die Zusendung von Carus' verschiesenen Werken und von besonderen Naturmerkwürdigkeiten so wie um Urtheite

102 Carus.

über die Schriften anderer Natursorscher, wie d'Alton, Spix, Envier, sondern Carus wird bald Mitarbeiter an Goethe's Zeitschrift "Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie", die 1817 ihren Anfang genommen hatte; und auch diese gemeinsame Thätigkeit bringt einen lebhaften Gedankenaustausch zu Tage. Besonders ist es die Wirbellehre, in der sich eine erwünschte llebereinstimmung der Ansichten Beider zeigt.

Anserdem gaben Carus' fünstlerische Bestrebungen zu manchen Mittheilungen Anlaß. Wiederholte Sendungen von Gemälden und Zeichnungen ersolgten, einige als Geschenke für Goethe, andere nur zu vorübergehender Ausstellung im Museum von Weimar bestimmt. Zu ihnen gehören unter andern ein Bild vom Brockengipsel, das eines dunkeln Tannenwaldes, Faust und Wagner's Abendspaziergang am Ostervorabende (später im Besiche der Königin Karoline von Bayern), Mondenschein, Waldpartie und das Innere des Hofraums einer ländelichen Wohnung. Beurtheilungen dieser Vilder seitens der Weimarischen Kunstreunde, in diesem Falle Meher und Kolb, sinden sich in "Kunstrund Allterthum", II. 3, 171 f., 1820, und IV. 1, 48—51, 1823.

Auch auf eine Tichtung Goethe's hat Carus wenigstens einen mittelsbaren Einstuß ansgeübt. Einer seiner Freunde, der Musiker J. A. Lecers, der sich mit der Komposition des Singspiels "Zery und Bätely" besichäftigte, hatte ihn gebeten, Goethe zu veraulassen, zu diesem Stücke einen etwas massenhafteren Schluß hinzuzudichten. Goethe ging darauf ein und schiefte nach wenigen Tagen (im Januar 1825) den Schluß des Stückes in der Fassung, wie er zuerst in der Ausgabe letzter Hand gegeben wurde und seitdem überall steht (vgl. Werke, Th. 9, S. 164 f.).

Was endlich den rein menschlichen Bertehr Beider anbetrifft, so ist es von Interesse, zu ersahren, daß der später so berühmt gewordene Friedrich Preller in seinem achtzehnten Jahre von Goethe zuerst an Carus empsohlen wurde und Dieser sich ihm in Dresden in wesentlichen Dingen hilfreich bewies. Dasselbe geschah auch mit einem bereits gereisten Künstler, Heinrich Kolb aus Düsseldorf, der sich schon vor mehr als zwanzig Jahren bei den Weimarer Preisbewerbungen und Kunstausstellungen betheiligt hatte, ebenso wie, wieder von Carus empsohlen, der dänische Archäologe Hohm von Goethe freundlich ausgesnommen wurde.

Den angenscheinlichsten Beweis aber für die hohe Achtung, ja für die Bewunderung, die Goethe Carus zollte, und zugleich für die Besicheidenheit hinsichts seiner eigenen Leistungen giebt der Neujahrsgruß, den er in gleicher Gestalt 1826 an ihn und d'Alton sandte:

Caruŝ. 103

"Benn ich das neueste Vorschreiten der Naturwissenschaften bestrachte, so komm' ich mir vor wie ein Wanderer, der in der Morgensdämmerung gegen Osten ging, das heranwachsende Licht mit Freuden anschante und die Erscheinung des großen Fenerballs mit Sehnsucht erwartete, aber doch bei dem Hervortreten desselben die Angen wegswenden mußte, welche den gewünschten, gehossten Glauz nicht ertragen konnten." Diesen Ansaug wählt Goethe, um alsdann die neuesten Werfe beider Männer zu charafterissen, und er schließt mit den Worten: "Ich gedenke, wie ich seit einem halben Jahrhundert auf eben diesem Felbe aus der Finsterniß in die Tännmerung, von da in die Hellung unverwandt sortgeschritten bin, bis ich zulett erlebe, daß das reinste Licht, seder Erkenntniß und Einsicht förderlich, mit Macht hervortritt, mich blendend belebt und, indem es meine solgerechten Wünsche ersüllt, mein sehnsüchtiges Bestreben vollkommen rechtsertigt."

E. G. Carus, Goethe. Zu beisen näherem Veritändniß (C. 7). — Neun Bricke über Landschaftsmalerei, geichrieben von E. G. Carus (C. 8). — Verliner Zammstung (A. 2). — Kanzter Müller's Archiv (II A 5). — Goethe's Werfe.

| Zena,   | 23. | 3.   | 1818.           | E. W. Sendung fommt.                          |                                                                             |
|---------|-----|------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11      | 1.  | 7.   | ,, 20.          | Schon zu lange hab' ich angestanden.          | C 7. A 2.                                                                   |
| Weimar, | 13. | 1.   | ,, 22.          | E. W. nur allzu furzer Bejuch.                | V. 1. 24.2.                                                                 |
| **      | 18. | 2.   | ,, 22.          | E. W. geneigte Zendung hat.                   |                                                                             |
| 11      | 20. | 4.   | ,, 22.          | G. W. die angenehmen Bilber.                  | C 7. C 8. A 2.                                                              |
| 11      | 25. | 4.   | ,, 22.          | G. W. Geneigtheit läßt mich.                  |                                                                             |
| :1      | 8.  | 6.   | ., 22.          | G. W. erhalten abermals.                      |                                                                             |
| 11      | 31. | 1.   | ,, 23.          | Beitommendes neuftes Seft.                    |                                                                             |
|         | 14. | 4.   | ., 23.          | G. B. versehte nicht.                         | 41 = 1 ×                                                                    |
| "       | 16. | 4.   | ,, 23.          | Sierbei erfotgt ein fleiner.                  | . C 7. A 2.                                                                 |
| .,      | 30. | 9.   | ,, 23.          | G. B. verzeihen, wenn.                        |                                                                             |
| "       | 29. | 10.  | ,, 23.          | G. B. fende mit Gegenwärtigem.                |                                                                             |
| ,,      | 1.  | 1.   | ,, 24.          | G. W. benachrichtige ich hiermit.             |                                                                             |
| 11      | 2.  | 10.  | ,, 24.          | G. 28. für die lette Gendung.                 | C 7. A 2. II A 5.                                                           |
| 11      | 22. | 1.   | ,, 25.          | E. W. übersende in freundlichster Erinnerung. | C 7. A 2.                                                                   |
| ***     | 1.  | 1.   | ., 26.          | Wenn ich das neneste Vorschreiten.            | C 7. A 2, zugleich an<br>Kulton gerichtet; rgl.<br>Werte, Ib. 18, E. 206 f. |
| 11      | 16. | 8.   | ., 27.          | Es ist für ein großes Glück zu achten.        | C 7. A 2. II A 5 mit tem Datum 17. Ang.                                     |
| 11      | 8.  | 6.   | ,, 28.          | Mit den treueiten Bunichen.                   | C 7. A 2.                                                                   |
| 11      | N   | ovb. | ,, 3 <b>1</b> . | E. 28. bin fehr gerne auf.                    | C 7. A 2. II A 5.                                                           |

## Caltrop, Jean Antoine de,

Ingenieur- und Artillerie-Sauptmann und Baubeamter.

Castrop, unter Anderem der Erbaner der ehemaligen im Zickzack führenden Landstraße durch das Mühlthal zwischen Weimar und Jena, die Schnecke genannt, war Goethe geschäftlich untergeordnet, da Dieser Borsstender der Weges und Bankommission war. So erwähnt er Desselben auch gelegentlich in seinem Tagebuch, z. B. unter dem 29. Augnst 1777. Der an ihn gerichtete Brief ist übrigens nur ein unbedeutendes Gesichäftsschreiben.

Grenzboten (D 23).

Beimar, 1. 11. 1779. Uns beigehender Copia.

D 23, 1874, Mr. 31.

### Catharin.

Neber die Person des Adressaten und den einen im Privatbesit bestindlichen ungedruckten Brief an ihn vom 28. Februar 1778 sehlt uns jede Nachricht (f. 11 B 27).

## Cattanco, Gaëtano,

geb. ?, geit. Trieft 10. September 1841.

Cattaneo, Tireftor des von ihm gegründeten Münzfabinets zu Mailand, war mit Goethe's Sohn während bessen Aufenthalt in Italien bekannt und besreundet geworden. Auf frühere Beziehungen deutet indessen ein dem Inhalte nach untlares Billet Karl August's an Goethe vom 20. April 1823: "Cattaneo thut uns zu viele Ehre an. Meines Wissens ist hier dergleichen nicht erschienen." Der Brief Goethe's, von Soret ins Französische überseht, ist eine verspätete Antwort auf ein Beileidssichreiben, das Cattaneo nach dem am 27. Ottober 1830 zu Rom ersolgten Tode von Goethe's Sohn gesendet hatte.

Im Neuen Reich (D 30). — Goethe's Briefe an Soret (B 20).

Weimar, Ende November 1831. Vous m'avez obligé de la manière. D 30. 1875, II. 91. B 20. S. 185 ff. Der bentide Entwurf bes Briefes wurde am 26. Oftober 1868 in Leipzig veranktionirt.

## Charpentier, Johann Friedrich Wilhelm Conffaint v., geb. Dresden 24. Juni 1738, geft. Freiberg 27. Juli 1805.

Charpentier, als mineralogischer Schriftsteller geschäht, ein Freund Johann Georg Forster's, erhielt von Goethe zwei Briese, die sich auf eine bereits srüher bestellte Karte des Imenaner Bergwerks und die Beschäffung einer kleinen Mineraliensammlung beziehen. Goethe erwähnt Charpentier's Werke, z. B. die "Mineralogische Geographie der kursächsischen Lande" (1778) und "Beobachtungen über die Lagerstätte der Erze" (1799) gelegentlich in den "Tag- und Jahreshesten", in seinen geologischen Anssähen und in dem Briese an Leonhard vom 24. Desgember 1816.

B. Freiherr v. Biedermann, Goethe und Tresden (A 25). — Tiezet's Versgeichniß (A 33).

Weimar, 4, 7, 1780. Schon unter dem dritten Jenner. " 31, 7, "80. Nochmals wiederhole ich mit.

A 25, ♥. 112 f. A 25, ♥. 113 f.; in A 33 30. Suli.

## Chasseport, Dorothea Gräfin v., geb. v. Knabenau.

Die zwei ersten Briese, noch an Fränlein v. Anabenan gerichtet, können zur weiteren Ansssührung des ersten Abschnittes dienen, mit dem die "Tag- und Jahresheste" von 1804 beginnen. Die genannte Dame war Hossame der Hersogin von Aurland, die mit ihrer Schwester Elise von der Recke (s. d.) und einer andern gleichzeitig mit Goethe im Sommer 1808 in Karlsbad war. Dieser nennt sie in einem zwei Tage vor dem ersten an sie selbst geschriebenen Briese gegen Fran v. Cybenberg (s. d.) "ein wirklich merkwürdiges Wesen von größer Aumuth und Lebensleichtigkeit". Man gewinnt in der That diesen Eindruck durch den Ton, in welchem Goethe seine beiden ersten Briese an sie gehalten hat. — Daß die Beziehungen mit ihr nie ganz unterbrochen worden sind, ist mehr als wahrscheinlich, obgleich die beiden andern Briese an sie mehr als zwanzig Jahre später geschrieben wurden; aber auch in ihnen spricht sich große Anhänglichkeit und Herzlichkeit von Seiten Goethe's aus.

Kanzter Mütter's Archiv (II A 5).

† Marlsbad, 19. 8. 1808. Wenn Sie wissen fönnten, schöne. † Weimar, 14. 10. "08. Der Morgenstern, der mir diese. † " 13. 1. "29. Erst mit den neuen Abenden. † " 21. 4. "30. Ihr liebes Schreiben, meine theure Freundin.

Karlsbad, den 19. August 1808.

Wenn Sie wissen könnten, schöne Freundin, wie ergehlich es ist, von Ihnen angeblickt zu werden, — denn das kann Ihnen der Spiegel doch nicht sagen, — so würden Sie sich selbst ersreuen über die Wirkung, die Ihr Bote auf dem Karlsbader Markte hervorgebracht, nachdem seit einiger Zeit von der Apothese bis zu den drei Mohren, ja bis zum Maltheserkrenz nichts als Klagen erschallen wollten.

Shr schönes Convert, mit weißen Rosen durch und durch gestempelt, versprach mir den erfreusichsten Inhalt. Ten fand ich auch nicht ohne Tornen. Tenn der Gedanke an eine so herrliche Einladung sticht und peinigt mich schon seit dem Empfang Ihres köstlichen Briefs, und zwar dergestalt, daß ich lieber vergessen hätte, ihn erhalten zu haben, — ja, daß ich dis auf den heutigen Tag mich nicht entschließen konnte, zu antworten, weil ich nicht nach meinen Winschen und Gestunungen antworten konnte.

Betrachtet man es recht genan, so fleidet ein freundliches Za eine liebenswürdige Elpore\*) nicht allein, sondern wirklich Zedermann, und das Nein ist ein verdrichtliches Wort, bei dessen Aussprache man nothwendig das Gesicht verzerren nuß.

Wie soll ich also sagen, daß ich zu dem schinen Fest nicht anlange, als etwa jett, da es wirklich unmöglich ist! Denn ich weiß nicht einmal, ob dieser Brief bis zu Ihnen dringt, um mich noch zur rechten Zeit zu entschuldigen. Obgleich eine jede Entschuldigung auch wieder etwas Unzeitiges ist; denn es wäre besser, man bedürfte ihrer gar nicht.

Also vor allen Tingen zürnen Sie mir nicht, und dann verwenden Sie Ihre Annuth dergestalt zu meinen Gunsten, daß Ihre vortreffliche Fürstin mir auch nicht zürnt und mir einige Frist gestatte, meine Versäumniß wieder aut zu machen!

Noch 14 Tage ums ich mich in Franzenbrunn aufhalten.\*\*) Das ist die Verordnung des Arztes, und wie sehr wünsche ich, hernach meine schönen Septembertage in Löbichau\*\*\*) aufznwarten! Bis dahin lebe ich in steter Sorge, ich möchte plöstich nach Weimar beordert werden, welches mir manchmal gesschieht, wenn ich den mir milbe und läßlich ertheilten Urlaub bis in die späte Jahreszeit auszudehnen wage.

Kann das Vergnügen, das die kleinen hier beikommenden Gedichte in dem schönen Kreise erregen, meine Vergebung beschlennigen, so lassen Sie socht meiner sie socht merke, als ich aufgenommen ward, da ich sie selbst vortrug.

#### Weimar, den 14. Oftober 1808.

Der Morgenstern, der mir diese Tage aufgegangen ist, ward besonders beshalb freundlich begrüßt und höchlich gepriesen, weil er die purpurnen Blätter

\*) S. Goethe's "Landora". Werke, Ib. 10, S. 338.

\*\*) (Goethe war baselbit in der ersten hälfte des September.

\*\*\*) Aittergut in Sachien Altenburg, nordöstlich von Ronneburg, Besitthum der verswittmeten herzogin von Murland.

über mid, ansschüttete, die Ihre zarten Tingerchen mir bestimmt hatten. Und nun will ich auch Ihnen ohne weiteres Zaubern und Sinnen sogleich für Ihre Güte danken, obgleich der große Weltstrom immer noch um uns braust und die hohe Auth von Kaiser, Königen und Zürsten unsere Gegend noch nicht wieder verlassen hat.

In Erfurt\*) machte man uns hoffen, Ihre theuere Türstin würde sich auch deshalb einfinden, worauf ich mich lebhaft freute. Es ist nicht geschehen, und nun muß ich mich damit begnügen, die Versicherung meiner Anhänglich-keit und Verehrung in die Terne zu senden.

Acttere Bekanntschaften und Freundschaften haben vor neuen hauptsächlich das voraus, daß man sich einander schon viel verziehen hat; nun scheint es, liebenswürdige Freundin, als wenn wir unser Verhältniß recht geschwind vollsährig machen wollten. Mir war schon Manches zu verzeihen; aber auch Sie wollten nicht zurückbleiben. Sie setzen mich in den Fall, Ihnen auch Ihren letzten schönen langen bezandernden Brief zu vergeben, da ich nicht geschwind sinde, wie ich nich rächen soll.

Als eine wahre Zaschenspielerin und Tausendfünftlerin sagen Sie mir vorans, daß Sie nich ärgern wollen. Sie lassen der Zeder ganz natürlich ihren Lauf; ich solge mit den Angen und serzen ihren Zügen, vergesse gutmüthig Ihre Drohungen und ärgere mich wirtlich, ehe ich mich's versehe. Da ich weiß, daß Ihnen dieses mein Betenntniß Freude macht, so thue ich es gern; dassur werden Sie mir aber auch unsere verehrte Kürstin versöhnen, versöhnt erhalten und sie auf alle Ihnen mögliche Weise überzeugen, wie sehr ich von dem gnädigen Versprechen eines unschähderen Dentzeichens gerührt bin, das mir ungeachtet meiner Verirrungen werden soll.

Nach so viel Neußerungen von Freundlichseit und Snade, Liebenswürdigfeit und Süte, die Ihr süßer Brief enthält, merke ich woht, war es für unsere liebe fünstlerische Freundin eine schwere Aufgabe, mich gleichfalls zu strafen und zu schwen, mich zu verlehen und zu heilen. Sie wählt also nach ihrer ungeduldigen Art den kürzern Weg, nimmt ein doppelt erfreuliches Versprechen zurück und entreißt mir mit dürren Worten die Soffnung, ein mit Sehnsucht erwartetes Bild zugleich mit einem schähenswerthen Musterstück ihrer Kunst zu sehen.

Doch eben dieser Lakonismus besebt meine Hoffmung; denn ich vermuthe hinter dem erusten Blick der finstern Augenbrauen auch nur eine quälerische Schalkheit und sebe der sesten Zuwersicht, daß mir von Osten (nicht aus dem Orient, mit dem ich nicht in Verbindung stehe, sondern von Löbichau) nach dem willkommenen Morgenstern und der willkommeren Morgensöthe nunmehr die Sonne der Gnade, Freundschaft und Liebe recht heiter durch die überhandnehmenden Herbstundel durchbrechen werde.

Sie, meine frendespendende, geliebte Freundin, werden gewiß das Ihrige bazu beitragen. Erscheinen Sie mir ja batd, wie es schon zugesagt ist, und

<sup>\*)</sup> Beim Gurftentongreß in ten erften Tagen bes Ottober.

Sie sollen als die wohlthätigste aller Horen immersort angebetet werden. Bon meiner Seite will ich nicht versehlen, Einiges zu senden, womit ich hoffe, Ihnen willsonmen zu sein. Fahren Sie sort, mir Manches zu verzeihen, so wie auch dieses, daß ich durch eine fremde Hand schneibe. Wenn ich im Zimmer auf und ab gehe, mich mit entsernten Freunden lant unterhalten kann und eine vertraute Feder meine Worte aussängt, so kann etwas in die Ferne gelangen. Mich hinzusezen und selbst zu schreiben, hat etwas Peinsiches und Lengstliches für mich, das mir den guten Hunor, ja, ich möchte beinahe sagen, die Vertraulichseit sähnet. Rechnen Sie also auch diese Freiheit, die ich mir nehme, zu den Rechten der Monate und Sahre, die wir uns schon kennen sollten!

Ihr lieber Brief, so oft ich ihn wieder lese, versetzt mich unmittelbar in Ihren Kreis und erregt in mir eine unendliche Sehnsucht. Schreiben Sie mir ja daher von Zeit zu Zeit, damit ich mich recht oft an der Heiterkeit Ihres Wesens erfreue und die Leichtigkeit Ihrer Teder beneide!

Wie Manches hätte ich Ihnen noch zu sagen, und doch wollen wir diesmal das Blatt nicht umwenden. Taß ich der freundlichen Gnade, womit Ihre lieben Prinzessimmen die Unterhaltung einiger Abende aufgenommen, wahrhaft noch recht eingedeut bin, versteht sich von selbst; doch bitte ich, es in meinem Namen auszusprechen und mich ihnen sowie der dritten durchlauchtigen Schwester, deren Zest ich seider versämmt, auf das Angelegentlichste und Ummuthigste zu empsehen.

## Weimar, den 13. Januar 1829.

Erst mit den neuen Abenden des Jahres 1829 gewinne ich einigen Raum, meiner unvergestichen liebenswürdigen Freundin wenn auch nur wenige Worte zu sagen und zu versichern, daß ich seit dem Empfang Ihres liebwerthen Briefes im stillen Jusammenhange immer an Sie gedacht habe. Gewiß nahm ich den aufrichtigsten Antheil an Ihrem Glück, wie Sie es schildern; denn eben in meinen hohen Jahren gereicht es mir zur Erquickung, die Gnten und Werthen, die mir im Laufe des Lebens begegneten, in erwünschten Zustande zu wissen, welcher der Anlage nach danernd und menschlicherweise sicher scheint.

Sie haben mir in dem Angenblick eines großen Berlustes,\*) der eine kann erträgliche Entbehrung und fortdauernde Schmerzen zur Folge hat, ein freundliches theilnehmendes Wort zugesprochen, weshalb Ihnen denn mein später Tank gleichfalls angenehm sein möge! Sodann lassen Sie mich verstraulich gestehen, daß das Glück, mit so hohen Personen im Leben nah versbunden zu sein, mir sodann auch wieder zu größerem Unseil gereicht, indem, was mich sonst Woltssund Weltgeschick nur vorübergehend berühren, auf meine nächsten Zustände sedoch kann einen Ginfluß haben würde, mich umsnehr als einen in solche Verhältnisse Verflochtenen zu unmittelbarer Theils

<sup>\*)</sup> Tot tes (Frogbergogs Karl August am 14. Juni 1828.

nahme fordert und verhältnismäßig unglücklich macht. Zie, meine Beste, werden dies am Ersten mitempsinden, da Zie solche Zustände gleichfalls gestheilt und daran nicht wenig gelitten haben. Der Tod der Kaiserin-Mutter\*) mit seinen Kolgen liegt nun schwer auf mir, mitempsindend, was unsere Krau Großfürstin schwerzlich entbehrt.

Nach diesen traurigsten Vefrachtungen wird es bis zum Komischen heiter, wenn ich nich zu dem serneren Inhalt Ihres Vrieses wende. Können Sie Ihrem reisenden Freunde eine Mystisitation verzeihen, wie er sich erlaubt hat, so muß ich es mir zu wol auch gefallen lassen. Ob der gute Wann in Weimar gewesen, ist mir nicht bekannt geworden; bei mir war er nicht, wie sogar seine nicht glücklich ersundene Relation beim ersten Anblick argwohnen läßt. Denn vorerst habe ich lange genug in der Welt gelebt, um zu lernen, daß man sich vor einem Fremden nicht triste und abattu zeigen müsse. Vas die Vorte sind, die mir der unselige Tramatiker in den Mund legt, so werden sie von solcher Art gestanden [sie], daß Menschenkenntniß und Geschmack meiner lieben Freundin nothwendig daran alsobald zweiseln nußte. Genug, der gute Ehrenmann hat sich durch diesen Scherz an Ihnen und an mir versündigt; er sei nun ganz Ihrer Gnade und Ungnade überlassen!

Es gehört wirklich viel Gutmüthigkeit dazu, nach so vielen Jahren noch Fremde zu sehen, nachdem man sich immer gewärtigen muß, beobachtet, bespionirt, ausgesorscht und zulett doch misverstanden zu werden. Dieses Unsheil alles abgezogen, bleibt doch noch mancher Gewinn übrig, und ich kann nicht über mich gewinnen, wenn ich mich irgend in einem präsentabeln Zustande besinde, Angemeldete von nah oder sern abzuweisen. Man müßte, wenn man reiste, auch mit so mancherlei Unbekannten verhandeln; warum sollte ich mir die Mühe nicht auf meinem Zimmer geben? Besonders in der Gerbstreisezeit ist es höchst unterhaltend, Physiognomien, Tarstellung, Nede, Betragen der allerverschiedensten Art in wenigen Stunden bei sich vorüberzgehen zu sehen.

Und somit das allerfreundlichste Lebewohl! Verzeihen Sie dem verspätteten Schreiben, gedenken Sie mein mit den theuren Ihrigen, empschlen Sie mich an Gemahl und Tochter und bleiben meiner treuen Theilnahme versichert!

Weimar, den 21. April 1830.

Ihr liebes Schreiben, meine theure Freundin, kam so ganz zu rechter Stunde. Das Gefühl, seine ältesten, ganz zunächst mitsebenden Gönner und Freunde verloren zu haben, tritt freilich manchmal hervor, und so fühlt man es um sich her gar zu hohl und zu leer, besonders wenn irgend ein Umstand eintritt, den man ihnen mitzutheilen, worüber man sich mit ihnen zu berathen viele Sahre gewohnt war.

<sup>\*)</sup> Maria Feodorowna, verwittwete Kaiserin von Rußland, gestorben ten 5. November 1828, war Mutter ber Großfürstin und Großberzogin Maria Panlowna.

Sieht man nun aus der weiten Welt ein freundliches Licht erscheinen, nähert sich's, und erkennt man eine gebildete, geprüfte Freundin, so ist es gewiß ein glänzender Stern, der ims aus einer düstern Wolkennacht entgegensleuchtet. Vernimmt man nun zu gleicher Zeit, daß es der Geliebten wohl geht, so ist man in diesem Sinne wieder aufgerichtet; denn gar oft drücken uns bei eigenen llebesn auch noch die llebes der Herzens- und Geistesverwandten noch nicht herunter.

In Erwiderung aber Ihren lieben guten Worten darf ich wol fagen, daß in dieser letten Zeit unsere neu eintretenden jungen Gerrschaften Alles zu thun sich geneigt erweisen, was mir, wie in jenen früheren Zuständen, alles Behagen gewähren können.

Die Frau Serzogin\*) besonders weiß die mir noch anvertrauten Geschäfte, und was mich sonst berührt, auf die zarteste und sinnigste Weise zu fördern und mich dadurch zu überzeugen, daß manches von mir gestistete Gute mich überleben soll. Sieran werden Sie sich gewiß theilnehmend ersreuen, wie ich mich au der [Mittheilung?] Ihrer Umstände erfreut gesühlt habe.

Die guten Reisenden, die mich besuchen, bringen mir Manches, wenn sie mir schon die Stunde nehmen. Auch an der Stunde wäre nichts gelegen, wenn ich nicht gerade einen bedeutenden Faden, ich will nicht sagen abschneiden, aber doch müßte stocken lassen, um zu vernehmen, wie es auf irgend einem Punkte der bewohnten Welt aussieht, der mich nicht im Geringsten anzgeht. Wollte man aber billig sein, und könnte man zuletzt eine Bilance aufstellen, so würde ich doch immer als der Gewinnende erscheinen; denn es ist doch keine Kleinigkeit, so viel Personen als Nepräsentanten ihrer Völkerschaften an sich vorübergehen zu sehen und darunter sehr bedeutende Menschen zu werden.

In wie fern ich die französischen Ankömmlinge freundlich ausnehme, das von kann Gerr Tavid,\*\*) der vorzügliche Bildhauer, ein Zeugniß geden. Er kam an mit dem Wunsch, meine Büste zu dilden; ich ließ mir's gesallen, weil das in drei, vier Tagen wol abgethan sein konnte. Da beliebte es aber dem werthen Manne, eine Masse Thon ind Hand zu schaffen, worand Gott der Gerr mit allen Bequemlichkeiten einen ganzen Adam herausgeknetet hätte. Wir widmeten daher einige Wochen diesem Geschäft; genug, dieses ungeheure Gebilde steht nun, wie ich höre, in Paris in der Werkstatt des genannten vortressischen Mannes, und ich wünschte nichts wehr, als daß die liebe Freundin sich dorthin versügte. Findet sie Achulichkeit mit dem ihr schon längst Ergebenen, und spricht sie es aus, so wird es dem werthen Künstler gewiß zur

<sup>\*)</sup> Maria Paulowna; die verwittwete Großberzogin Luife mar am 14. Februar 1830 gestorben.

<sup>\*\*)</sup> Gein Aufenthalt in Weimar fallt Ente November und Dezember 1829 (f. David).
— Gleichzeitig maren bafelbst ber Deklamator Bittor Barie aus Paris und Quetelet, Direktor ber Bruffeler Sternmarte.

Freude gereichen. Denn es kommt am Ende boch darauf an, ob ein solches Konterfei, das dauern soll, dent entschwundenen vergänglichen Wesen einigermaßen zu vergleichen sein möchte.

## Chézy, Antoine Leonard de,

geb. Neuilly 15. Januar 1773, gest. Paris 31. August 1832.

Der berühmte französsische Drientalist, seit 1814 Professor des Saustrit am Collége de France, hatte schon durch Friedrich Schlegel und durch seine Verheirathung mit Helmine v. Klencke, geschiedener v. Haster, der Enkelin der Karschin, mit der er allerdings nur von 1805 bis 1810 zusammenledte, nahe Beziehungen zu Dentschland. Die zu Goethe entstauden dadurch, daß Chézy ihm seine Ausgabe und französische Ueberssehung der "Sakuntala" des Kalidasa zusandte. Goethe's Interesse für die Dichtung, welches bereits saft vierzig Jahre früher durch die Ueberssehung von I. G. Forster geweckt war (Werke, Ih. 3, S. 124), wurde neu erregt, und sein Dankschieden an den Nebersender enthält neben der Anerkennung sür seine Leistung auch eine ziemlich eingehende Chasrakteristik der indischen Dichtung.

(Zakuntala oder der Erkennungsring. Ein indisches Trama von Kalidasa. Aus dem Zanstrit und Prakrit übersett von Bernhard Hirzel. Bürich 1833. S. XXIII. Der Schlich des Briefes ist nur französisch bekannt geworden und dem "Nouvean journal Asiatique", Tome XI, Paris, p. 470 f., entnommen.) Weimar, 9. 10. 1830. Sie werden nicht zweiseln, verehrter Mann.

Sie werden nicht zweiseln, verehrter Mann, daß ich mit dankbarem Herzen die schöne Gabe empfing, die Sie mir auf das Geneigteste zudachten. Unerwartet folgte sedoch gleich darauf die große Epoche, die uns für unsere werthen Freunde in Paris besorgt machen nußte. Zeht aber, da sie den alls gemeinen Wünschen gemäß vorübergegangen und ich mich vergewissern kann, daß sie keinen der Männer, die mir zunächst am Herzen liegen, schädlich berührt hat, kann ich mit desto freierem Geiste Gegenwärtiges entlassen und darf aussprechen, welch ein ganz vorzügliches Geschenk Sie mir durch die llebersehung der "Safuntala" verliehen haben.

Das erste Mal, als ich dieses unergründliche Werk gewahr wurde, erregte es in mir einen solchen Enthusiasmus, zog mich dergestalt an, daß ich es zu studiren nicht unterließ, ja sogar zu dem unmöglichen Unternehmen mich getrieben fühlte, es, wenn auch nur einigermaßen, der deutschen Bühne anzueignen. Durch diese, wenngleich fruchtlosen Bemühungen din ich mit dem höchst schaere Verke so genau bekannt geworden, es hat eine solche Epoche in meinem Lebensgauge bestimmt, es ist mir so eigen geworden, daß ich seit

112 Clemens.

dreißig Sahren weder das englische noch das deutsche je wieder angesehen habe.

Nun aber begrüßt Ihre unmittelbare durchstndirte llebersetung mich in hohen Sahren, wo der Stoff eines Kunstwerks, welcher sonst den Antheil eines Kunstwerks [sic] meistens bestimmt, für die Betrachtung fast Null wird und man der Behandlung allein, aber in desto höherem Grade, Ehre zu geben sich gefähigt [sic] fühlt.

Soll ich nieine Betrachtungen hier in Kurzem zusammenfassen? Ich begreise erst jest den überschwänglichen Eindruck, den dieses Werk früher auf mich gewann. Hier erscheint uns der Tichter in seiner höchsten Junktion als Repräsentant des natürlichsten Instandes, der seinsten Lebensweise, des reinsten sittlichen Bestredens, der würdigsten Majestät und der ernstesten Gottesebetrachtung; zugleich aber bleibt er dergestalt Gerr und Meister seiner Schöpfung, daß er gemeine und lächerliche Gegensäße wagen darf, welche doch als nothwendige Verbindungsglieder der ganzen Organisation betrachtet werden müssen.

Dieses Alles wird uns nun erft recht eingänglich durch die annuthige, in so hohem Grade gebildete französische Sprache, und es ist uns im Augenblick Muthe, als wenn wir alles Heitere, Schöne, Kräftige, was wir jemals in diesem Stiom vernommen, nochmals anklingend empfänden.

Ich könnte noch lange fortfahren und gar manches Bedeutende hier anstnüpfen; aber ich will abbrechen und nur noch wiederholt versichern, daß Ihre "Sakuntala" unter die schönsten Sterne zu rechnen ist, die meine Nächte vorzüglicher machen als meinen Tag.

Dankbar, hochachtungevoll

Weimar, den 9. Oktober 1830. verpflichtet LB. Goethe.

Je vous adresse cette lettre dans une langue où je suis sûr, d'exprimer avec justesse mes pensées et mes sentiments. Je l'aurais encore choisie pour vous écrire, quand même je n'aurais pas eu cette persuasion, que vous êtes entièrement pénétré de l'esprit de notre langue et du charactère de notre nation dans ces aimables relations avec une épouse chérie (Madame de Chézy), que nous comptons parmi nous, dont l'absence vous est si douloureuse et sur laquelle vous vous exprimez avec une sensibilité si tonchante.

## Clemens, A.,

Dr. med. in Frantfurt a. M.,

beginnt seine Schrift "Goethe als Natursorscher. Frankfurt a. M. Berlag von Karl Küchler. 1841" mit folgenden Worten: "Es sind nun zweiundzwanzig Jahre verstossen, seit ich meinen ersten Versuch

über Goethe zur Teier feines fiebzigften Geburtsfestes dem Dichter= greise glückwünschend übersandte und von ihm selbst die Versicherung erhielt, "wie dem Schriftsteller überhaupt und ihm insbesondere nichts wünschenswerther sei, als zu erleben, daß seine Absichten und Arbeiten erfannt, verstanden und richtig ausgelegt würden, besonders wenn so manches Problematische davon um durch reinen Sinn und guten Willen entwickelt werden könne." — Der Brief, aus dem dieje Stelle entnommen ift, würde bennach in bas Sahr 1819 zu seben sein. — Goethe scheint indeffen diefe gange Cache vergeffen zu haben. Wenigstens ichreibt er, veraulagt durch eine andere Zusendung von Clemens, an Boisserse unter dem 27. Juni 1826: "Kennen Sie etwa in Frankfurt einen Doctor Clemens? Er fchrieb mir zu Anfang des Jahres und gedachte mir die Uebersetzung und Bearbeitung Darwinischer Produktionen zu widmen. Damals konnte ich weder rechts noch links sehen; jetzt bin ich, wie Sie wissen, etwas freier, und Sie können vielleicht an den anten Mann von mir ein freundliches entschuldigendes Wort jagen." — Boifferse kennt Clemens nicht, will indessen versuchen, den Auftrag auszuführen.

## Consilinm, Geheimes.

Das Schreiben enthält den Antrag Goethe's auf die Bernfung Schiller's nach Jena und verbreitet sich über Tessen Verdienste als Gesischichtschreiber, über seine Persönlichkeit und die Geneigtheit des Gothasischen Hoses, die Bernfung zu unterstühen. Das hierdurch veranlaßte Schreiben des Herzogs Karl August vom 11. Dezember 1788 wird in "Schiller's Leben" von E. Palleste (II, 609 f., 3. Aust.) mitgetheilt.

Neuestes Verzeichniß einer Goethe-Vibliothef (C 17 c). — Archiv für Literaturgeichichte (D 9).

Weimar, 9. 12. 1788. Herr Friedrich Schiller, welchem Zereniismus. C 17 c. D 9, 28. VI. 3. 117 f

## Conta, Karl Friedrich Anton v.,

Geb. Legationerath, iväter Präsident ber Landesdirettion zu Weimar, geb. Weimar 13. Dez. 1778, geit. daselbit 27. Dez. 1850.

Die ersten sechs Briese, von Angust bis Ottober 1820 geschrieben, sallen in dasselbe Jahr, in welchem Goethe mit Conta in Karlsbad häusig, namentlich auf geognostischen Spaziergängen, verkehrt hatte. Sie beziehen

sich meistens auf Jenaische Universitäts-Angelegenheiten, welche dieser als Kurator der Universität zu bearbeiten hatte, außerdem auf Gedichte für den "Divan", Zusendung der Hefte der "Morphologie" und von "Kunft und Alterthum", endlich auf eine Neugerung Weimarischer Damen, daß das Gedicht "Urworte. Drphisch" (Werke, Th. 2, S. 241 ff.), zu dem Goethe einen Kommentar gegeben hatte, auch ohne einen folchen berständlich ware. Dazu kommen manche personliche Mittheilungen, Die nicht ohne Anteresse sind. Andern Buhalts ist der siebente, zehn Jahre später geschriebene Brief. Conta war im Winter von 1830 auf 1831 in Staatsgeschäften in München und erhielt vom König Ludwig I. den Auftrag, Goethe zur Genesung von seiner Krankheit — er hatte in der Racht vom 24. zum 25. November 1830 einen heftigen Blutfturz gehabt - zu beglüchwünschen. Aber auch anerkennende Meugerungen eines Münchener Gelehrten über Goethe's vielseitige Wirfiamkeit Conta mitgetheilt, schließlich allerdings auch Klagen der Münchener über nicht beantwortete Briefe und fehlende Empfangsbefenntniffe vorangegangener Insendungen von literarischen und Kunfterzeugniffen. - Benigstens find bies die Runtte, die Goethe in feinem Briefe beantwortet.

Abendzeitung (D 1). — Greizer Zeitung (D 27). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

| Jena,   | 29. 8.  | 1820.      | E. H. freundliche herzliche.      |                                                   |
|---------|---------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 11      | 1. 9.   | ., 20.     | E. S. nehme ich mir die Freiheit. |                                                   |
| 11      | 11. 9.  | ., 20.     | E. H. verleihen mir ein wahres.   | T) 4 4000 00 40 F0                                |
| 11      | 19. 9.  | ,, 20.     | G. S. das Mitgetheilte.           | D 1, 1839, Mr. 49 u. 50.                          |
| 11      | 25. 9.  | ,, 20.     | E. S. lettes Schreiben fommt.     |                                                   |
| 11      | 27. 10. | $_{0}$ 20. | E. S. weiß recht vielen Danf.     |                                                   |
| Weimar, | 28. 12. | ,, 30.     | Wenn ich in bedenklichen Augen-   | D 1, Nr. 50. D 27, 1877,<br>Nr. 59. H A 5 mit tem |
|         |         |            | bliden.                           | Tatum 18. Dezember.                               |

## Cornelius, Peter v.,

geb. Düfieldorf 23. September 1783, geit. Berlin 6. Marg 1867.

Goethe's Briefe knüpfen an zwei Werke von Cornelius an, welche er durch die Vermittelung von Sulpiz Boisserée kennen gelernt hatte. Das erste sind die Federzeichnungen zu "Faust", die Cornelius, noch ehe er 1811 nach Italien ging, in Goethe's Vaterstadt vollendet hatte. Es ist bekannt, daß dieselben, später von Ferdinand Ruschwenh gestochen, seinen Ruhm wesentlich mitbegründet haben. Auch Goethe spendet dem

Künitler, dessen frühere Urbeiten ihm nicht unbefannt geblieben waren, gerechte Anerfennung, warnt ihn indessen vor einseitiger Neberschätzung der deutschen Kunft des sechzehnten Jahrhunderts, speziell auch vor ber Albrecht Dürer's, beffen chriftlich = mythologische Sandzeichnungen (Werke, Th. 28, S. 818-831) er ihm gleichwol besonders empfiehlt. "Die deutsche Aunstwelt des sechzehnten Sahrhunderts", schreibt er ihm, "fann in sich nicht für vollkommen gehalten werden. Sie ging ihrer Entwickelung entgegen, die sie aber niemats, so wie es der transalvini= schen geglückt, erreicht hat. Judem Sie also Ihren Wahrheitssinn immer gewähren laffen, jo üben Sie zugleich an den vollkommenften Dingen ber alten und neuen Kunft ben Sinn für Großbeit und Schonheit, für welchen die trefflichen Anlagen sich in Ihren gegenwärtigen Zeichnungen schon deutlich zeigen." - Immerhin mag diese Warnung dazu beigetragen haben, Cornelius auf dem Wege weiter fortschreiten zu laffen, auf dem er fich fchon zur Zeit diefes Briefes befand und ber ihn 3mm Studium der altitalischen Kunft führte. Ift er doch auch eigent= lich niemals bei aller Betoning des chriftlichen Moments in der Kunft in jene asketische Richtung gerathen, die man mit dem Ramen "Naza= renerthum" zu bezeichnen pflegte. - In der Zeit der folgenden Briefe findet fich Cornelins bereits auf der Sohe seiner Runftentwickelung. Gleich= wol geht er bereitwillig auf die besonderen Bünsche Goethe's ein. Er hatte ihm den lithographirten Unriß der Zerstörung von Troja, eines für die Gluptothek in München bestimmten Gemäldes, angesaudt, und Goethe münichte, benfelben "angetuscht und gefärbt" wieder zu erhalten, "bamit dasjenige, was jeht bem Berftande mehr als ber Ginbildungs= fraft, gewissermaßen in abstracto angeboten werde, zur Wirklichkeit mehr herantrete und das Verdienst des Driginals auch den Sinnen näher gebracht werde." Der nächste Brief zeigt, daß Cornelius Goethe's Wunich erfüllt hat; aus dem vorigen aber ift noch zu erwähnen, daß Rener ihm auch die Randzeichnungen zu seinen Gedichten, von Eugen Reurenther gefertigt, zur Unficht geschickt hatte. Gie famen später unter bem Titel "Arabesten" herans und gaben Anlaß zu einer Korrespondenz mit bem Rünftler (f. Meurenther).

Angsburger Allgemeine Zeitung (D4). — Ernit Föriter, Peter von Cornelius (C9). — Tünber, Aus Goethe's Freundestreife (C6b). — Neueites Verzeichniß einer Goethe-Vistiothet (C17e). — Morgenblatt (D40).

Weimar, 8, 5, 1811. Tie von Herrn Boisserée mir.

D 4, 1858, Beilage 3n Nr. 128, C 9 a. E. 80 f.

26, 9, 126, E. Hoben durch die geneigte C 9 a. E. 409.

Sendung.

Weimar, 1. 3. 1827. E. H. haben vollfommen. C. 9 a, Z. 411.

" 26. 9. "28. E. H. haben burch bie geneigte. C. 6 b (Z. 279 f.). D. 40, 1833, Nr. 159 und 160.

Neber ben Brief vom 14. Februar 1814, der in C 17 e und  $\Lambda$  33 als an Cornelins gerichtet angegeben wird, j. Z. 72, 3. 1 und 2.

## Cotta, Carl Bernhard v.,

geb. 24. Oftober 1808 auf ber Kleinen Billbach bei Gienach, gest. 14. September 1879 in Freiberg i. E.

Der berühmte und später als Fachschriftsteller so bedeutend geworbene Geognost, mit bessen Bater, Heinrich Cotta, Goethe schon in Berbindung gestanden hatte, übersandte Tiesem seine 1832 in Tresden versössentlichte Prüfungsarbeit sür die Freiberger Academie, "Die Dendroslithen in Beziehnung auf ihren innern Bau". Die Schrift besteht auß Zeichnungen von Musterstücken versteinerter Baumstämme nebst den dazu gehörigen Erläuterungen in deutscher und lateinischer Sprache. Die Antwort Goethe's vom 15. März 1832, also einer der letzten seiner Briefe, acht Tage vor seinem Tode distirt, zeigt nicht allein jenes lebendige Interesse an dem Gegenstande, auf den er besonders durch Sternberg's "Flora der Borwelt" gesührt zu sein scheint, sondern beweist auch die vollständige Geistessrische des Greises und ist reich an tressenden und geistwollen Bemerfungen. — Neber den älteren ungedruckten Brief vom 18. April 1830 sehlen nähere Nachrichten.

Sustow, Unterhaltungen am häuslichen Herd (D 53). — W. Freiherr von Biedermann, Goethe und das jächfliche Erzgebirge (A 15). — Privatbesit (II B).

† Weimar, 18. 4. 1830. - - - - - II B 1.

## Cotta, Johann Friedrich, Freiherr v.,

geb. Stuttgart 27. April 1764, gest. baselbst 29. Dezember 1832.

Neber das Verhältniß Goethe's zu Johann v. Cotta zu schreiben, ist, streng genommen, noch nicht an der Zeit und kann höchstens mit einem gewissen Vorbehalte geschehen; denn die Hauptmasse der Korrespondenz, zu der Goethe, wie es heißt, sünshundert Briefe beigetragen hat, liegt noch ungedruckt in den betressenden Familien-Archiven. Aber es ist einer-

seits unbekannt, wann eine Veröffentlichung des gesammten Materials zu erwarten ist und ob überhaupt eine solche stattsinden wird, und andrersseits ist der Versuch an maßgebender Stelle, wenigstens Ort, Datum und Ansangsworte der von Goethe geschriebenen Briefe zu erlangen, von keinem Erfolge gewesen. Anch das Diezel'sche Verzeichniß gewährt hier keine Hilfe; es enthält zwar 238 Vriesummmern, aber ohne andere Angaben als das Datum, und überdies kann als sicher angenommen werden, daß viele der von ihm als an Cotta gerichtet angenommenen Briefe nur für den Geschäftssährer Reichel bestimmt waren.

Rach alledem find die Quellen, die sich benuten lassen, ziemlich beschränkt. Allerdings liegen in den verschiedenen Briefwechseln Goethe's, 3. B. mit Boifferee, Graf Reinhard, Zelter u. A., manche Mittheilungen vor; einzelne Briefe find in Goethe's Berten zerftreut oder finden fich in Birgel's "Goethe-Bibliothet", im "Samburger Korrespondenten" und in der "Allgemeinen Zeitung"; es find endlich auch in dem 1876 erichienenen Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta achtundzwanzig Briefe Coethe's an den Letteren und Fragmente von vielen andern abgedruckt. Gleichwol läßt fich nicht verkennen, daß unter den bisber befannt gewordenen Briefen sich wenige von größerer Bedeutung finden; denn auch von den im Sirzelichen Rachlag vorhandenen find die intereffantesten Stellen bereits in Das "Neueste Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet" aufgenommen. Um jo erfreulicher ist es, daß sich in "Kanzler Müller's Archiv" mehrere Abschriften von wichtigen Briefen aus verschiedenen Berioden finden, von denen wir einige hier folgen laffen. In dem ersten vertett und freilich die übergroße Suldigung, die Goethe Rapoleon zollt, die sich ja aber auch bei andern Gelegen= heiten gezeigt hat.

Die persönliche Bekanntschaft Goethe's mit Cotta beginnt mit dem Mai 1795, als Letterer nach der Leipziger Inbilate=Messe Sena und Weimar besinchte. In demsetben Jahre begannen auch die von Schiller redigirten "Horen", an denen sich Goethe mit vielen Arbeiten betheiligte. Im Herbsite 1797 alsdann hatte Cotta Gelegenheit, Goethe auf seiner Schweizerreise, die ihn auch durch Württemberg sührte, manche Gesälligsteiten zu erweisen, wie er ihn denn auch vom 7. dis zum 16. Sepstember als Gast in seinem Hanse sause saus den entsprechend beziehen sich auch die ersten sieben Briese, unter ihnen auch der bereits aus den Werken (Ih. 26, S. 147) bekannte, fast unr auf Reiserlebnisse und Geschäfte, die mit ihnen in Verbindung stehen. In den beiden solgenden Jahren macht die Entwickelungsgeschichte der "Prophläen", deren Redattion und Vertrieb und das nothgedrungene Eingehen derselben den Hanpts

inhalt aus. Allmählich hatte inzwischen Goethe auch angefangen, feine Begiehungen an feinen früheren Berlegern an lofen, und ging mit feiner gangen literarischen Thätiafeit zu Cotta über. Co lernen wir die Berhandlungen über das Vorspiel "Was wir bringen", über "Mahomet", "Tanfred", über die Separatausgabe von "Benvenuto Gellini", über das Gedicht zum Andenken Schiller's, über die Todtenfeier Schiller's und über bie "Ratürliche Tochter" kennen, und nur gelegentlich ift von Beforgung artistischer ober naturhistorischer Samulungen die Rede. Dann folgt in ben und zu Gebote stehenden Briefen eine große Lude von 1805 bis 1824; es läßt sich indessen mit Sicherheit annehmen, daß die Herstellung der beiden Ausgaben von 1806 bis 1810 und von 1815 bis 1819 den Hauptinhalt der Korrespondenz bilden, ohne daß damit freilich die Möglichkeit anderweitigen Inhalts ausgeschloffen ift. Die fechs Briefe aus der späteren Zeit von 1824 bis 1831 beziehen sich nicht auf die Ausgabe letter Sand, für die Goethe nach langen Unterhand= lungen unter Vermittelung von Boifferee im Jahre 1826 den Kontrakt abgeschlossen hatte, soudern außer auf "Runst und Alterthum" und die Herausgabe ber "Naturwiffenschaftlichen und Morphologischen Sefte" auf die feines Briefwechfels mit Schiller. Diefe gab Beranlaffung gu einer Mighelligfeit, die hier füglich nicht übergangen werden darf. Goethe, der zugleich im Interesse der Schillerischen Erben die Verhandlungen führte, verlangte, als dieselben einen Abschluß erreicht hatten, in einem Briefe vom 17. Dezember 1827, daß Cotta das festgesekte Honorar von achttausend Thalern auf ein Leipziger Banthaus anweisen sollte, und erst dann wollte er diesem das vorher noch nicht gesehene Manuffript zusenden. Er entschuldigte sich dabei mit den Worten: "Dag ich ohne vorgängigen Abschluß des Geschäftes das Manustript nicht aus= liefere, werden Diefelben in der Betrachtung billigen, daß ich den Schiller ichen Erben, worunter fich zwei Frauenzimmer befinden, responfabel bin und mich daher auf alle Källe vorzusehen habe." - Wenn man bedenft, daß Goethe mit Cotta seit mehr als dreißig Jahren in Geldverkehr stand, daß er in dem Angenblicke, als er dies Berlangen stellte, von ihm bereits im Laufe der Zeit 87 000 Thaler Honorar erhalten hatte, ohne jemals etwas Anderes als das größte Entgegenkommen bei den Zahlungen zu finden, wenn man endlich weiß, daß die ftipulirten Raten für die Ausgabe letter Hand halbjährlich 7500 Thaler betrugen, von denen damals erft drei gezahlt waren, - wenn man Alles dies bedeuft, jo darf man nicht verwundert sein, daß Cotta sich durch dies Unfinnen ichwer gefränft fühlte, und muß Goethe's Berfahren als allzu ängstlich und ungart migbilligen. So hatte Cotta Recht, wenn

er unter dem 11. Februar 1828, asso erst nach sast drei Monaten, auf jenes Schreiben erwiderte: "E. Exc. geehrtes Schreiben vom 17. Desgember dars ich nicht länger unbeantwortet sassen. Den Eindruck, den dasselbe auf mein durch sehr bittere Ersahrungen ohnedies sehr schwer gestimmtes Gemüth machte, will ich nicht zu beschreiben suchen; genug, daß es der Schlußstein eines sehr kummervollen Jahres war." Nachsem er dann die ganze Sache nach allen Nichtungen geprüft, nachdem er nachgewiesen hat, daß die Schillerischen Erben bereits die ganze Summe und noch mehr als tausend Thaler darüber erhalten hätten, also eine Sicherstellung sür sie vollständig gegenstandlos war, fügt er in Beziehung auf seine Nechtschaftschiebeit hinzu: "Ich habe diesen Trost; aber die bittere Ersahrung wird mich ins Grab geseiten."

Es ist anzunehmen, daß auf irgend eine Weise eine Ausgleichung ersolgt ist, wenn und auch die darauf bezüglichen Schriftstücke noch unsbekannt sind; daß aber eine Trübung des Gesammtverhältnissed die nothwendige Folge von Goethe's Versahren sein nunste, liegt zu sehr in der Natur der Sache.

Brieiwechiel zwiichen Schiller und Cotta (A 26). — Goethe's Werfe, — Stargardt's Anttionstatalog (II C 2). — Reneites Berzeichniß einer Goethe Bibliothef (C 17 c). — Angsburger Allgemeine Zeitung (D 4). — Handler Müller's Archiv (II A 5). — Tiezel's Berzeichniß (A 33).

| Frankfurt, | 24.         | 8.  | 1797.             | Da ich in einiger Zeit nach.                                                | A 26, €. 250.                                  |
|------------|-------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stuttgart, | 31.         | 8.  | ,, 97.            | Ihre gefällige Ginladung.                                                   | A 26, S. 251.                                  |
| Zürich,    | 19.         | 9.  | ,, 97.            | Thre gefällige Ginladung.<br>In der Erinnerung Ihrer ge- jälligen Unfnahme. | A 26, €. 255.                                  |
| Stäfa,     | 27.         | 9.  | <sub>11</sub> 97. | Für die mir übersendeten verschie-                                          | A 26, €. 260.                                  |
| "          | 17.         | 10. | ,, 97.            | Wir find von unserer Sug- und ganderreise.                                  | Berfe 26, €. 147. Å t. Å 2.                    |
| Zürich,    | 25.         | 10. | ,, 97.            | Ihre drei werthen Zuschriften.                                              | A 26, €. 264.                                  |
| Nürnberg,  | 6.          | 11. | ., 97.            | Durch den rückfehrenden Ruticher.                                           | A 26, €. 268.                                  |
| Weimar,    | 24          | 11. | ,, 97.            | Bor einigen Tagen bin ich.                                                  | A 26, €, 271.                                  |
|            |             |     |                   | Mit vielem Danke zeige ich Ihnen.                                           |                                                |
| 11         | 17.         | 1.  | ,, 98.            | Bei der Art, wie das Blatt ver-   faßt ift.                                 | A 26, €. 281, Anmerf. 2.<br>(Fragment.)        |
| Jena,      | 27.         | 5.  | ,, 98.            | Tas Werf, welches wir heraus-                                               | A 26, S. 297 f.                                |
| "          | 28.         | 5.  | ,, 98.            | Arbeiten, die theile fertig.                                                | A 26, S. 298 ff. (Beilage tes porigen.)        |
| Weimar,    | <b>1</b> 6. | 7.  | ,, 98.            | Ueber unfere Angelegenheit.                                                 | A 26, ⊗. 304.                                  |
| **         |             |     |                   | Bur Decke werden wir den Berjuch.                                           | A 26, E. 297, Unmerf. 2 und E. 303, Unmerf. 1. |

| †Beimar oder Jena, 3. 8. 1798. (Auf die zweite Manusfriptsen- } A 26, S. 304. Ann. 1. |              |          |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| †Jena, 15.                                                                            | . 8.         | 1798.    | dung für die Prophläenbezügtich.)<br>(Nebersendung der Unpferplatten<br>zum ersten Sest der Prophläen.) | A 26, €. 304, Unm. 2.                                                       |  |  |  |
| †Weimar,31.                                                                           | 8.           | ,, 98.   | Bit das erfte Stück in Dronung.                                                                         | A 26, S. 302, Ann. 2,<br>S. 304, Ann. 1, S. 308,<br>Ann. 3.                 |  |  |  |
| ÷ ,, 14                                                                               | 9.           | ,, 98.   | Indem ich Theil an Allem nehme.                                                                         | A 26, E. 311, Anm. 2.                                                       |  |  |  |
| Zena, 29                                                                              | 9.           | ,, 98.   | Sie haben, mein werther Herr Cotta.                                                                     | A 26, E. 313.                                                               |  |  |  |
| † ,, 17.                                                                              | 10.          | ,, 98.   | (Dank für den Empfang des erften Stücks der Prophläen.)                                                 | A 26, Z. 314, Aum. 1.                                                       |  |  |  |
| † ,,                                                                                  |              |          | Unser Theater ist nun eröffnet.                                                                         | A 26, E. 325, Anm. 2. (Fragm., Theil t. vorig.)                             |  |  |  |
| †Weimar,26                                                                            | . 10.        | ,, 98.   | (Erste Manuftriptsendung zum zweisten Stück der Prophläen.)                                             | A 26, E. 326, Ann. 6.                                                       |  |  |  |
| ,, 7                                                                                  | . 11.        | ,, 98.   | Die achtsehn Gremplare Prophiäen.                                                                       | A 26, €. 326.                                                               |  |  |  |
| .,,                                                                                   | 12.          | ,, 98.   | (Den Drud ber Propylaen burch)                                                                          |                                                                             |  |  |  |
| ,,                                                                                    |              |          | Gadide betreffend.)                                                                                     | A 26. 3.334, Anm. 5.                                                        |  |  |  |
| ÷ ,, 10                                                                               | . 12.        | ,, 98.   | (Auf denfetben Gegenstand bezügtich.)                                                                   |                                                                             |  |  |  |
| ÷ ,, 14                                                                               | . 12.        | ,, 98.   | 3ch überfende einen Beitrag.                                                                            | A 26, Z. 330, Ann. 2, E. 334, Ann. 4.                                       |  |  |  |
| ÷ ,, 2                                                                                | 1.           | ,, 99.   | Mein Kanst ist zwar im vorigen<br>Zahre.                                                                |                                                                             |  |  |  |
| ÷ ,, 26                                                                               | . 1.         | ,, 99.   |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
| ÷ ,, 13                                                                               | . 3.         | ,, 99.   |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
| Zena, 10                                                                              | . 4.         | ,, 99,   | Die abgedruckte Anzeige der Picco-<br>lomini.                                                           | A 26, ②. 334 f.                                                             |  |  |  |
| †Weimar,30                                                                            | . 6.         | ,, 99.   |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
| ,, 5                                                                                  | . 7.         |          | Die beiliegende Anweifung.                                                                              | A 26, \(\mathcal{E}\). 344.                                                 |  |  |  |
| Sena, 22                                                                              | . 9.         | ,, 99.   | Gur Ihren Brief vom 29. 3nti.                                                                           | A 26, C. 349.                                                               |  |  |  |
| Ť ,,                                                                                  | . 12.        | ,, 99.   |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
| +2Seimar, 2                                                                           | . 4.         | 1800.    |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
| fleipzig, 14                                                                          | . <i>5</i> . | ,, 00.   | (Rur eine Quittung.)                                                                                    | A 26, E. 349, Anm. 5.                                                       |  |  |  |
| †28eimar, ?                                                                           | . 7.         | ,, 00.   | Gie erhalten, wertheiter Berr Cotta.                                                                    | A 26, E. 387, Hum. 4.                                                       |  |  |  |
| izena, 10                                                                             | . 9,         | ,, 00.   |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
| † ,, 25                                                                               | i. 9.        | ,, 00.   |                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
| † ,, 17                                                                               | . 11.        | ,, 00.   | (Bas den Faust betrifft.<br>Taß Ihnen die leidigen Karifaturs<br>frahen.                                | Imei Fragmente, A 26,<br>  S. 290, Aum., S. 400,<br>  Aum. 6.               |  |  |  |
| †Weimar,2.                                                                            | . 1.         | .,, 01.  | (Nebrigens ist es recht ichade.<br>Wie der gute Bermehren dazu fommt.<br>Das neue Jahrhundert hat sich. | Trei Fragmente, A 26,<br>S. 348, Unm. 3, S. 421,<br>Unm. 2, S. 422, Unm. 1. |  |  |  |
| ÷ ,, 10                                                                               |              | . ,, 01. | 2224                                                                                                    | A 000 @ 444 06 5                                                            |  |  |  |
| † ,, 1                                                                                |              | , ,      | Die Sammfung von Münzabgüffen.                                                                          | A 26, ©. 414, Anm. 5.                                                       |  |  |  |
| Sena, 2.                                                                              |              |          | Nachdem ich das neue Jahr.                                                                              | A 26, S. 443.                                                               |  |  |  |
| ÷ ,, 30                                                                               | ), 3.        | . ,, 02. | (Berlagsanerbieten von Mahomet<br>und Tantred.)                                                         | } A 26, €, 452.                                                             |  |  |  |

| †Jena,      | 6.     | 5.  | 1802.  | (Hoffnung, Cotta auf alle Fälle in Weimar zu sehen.)                                                 | A 26, E. 453 oben.                                       |
|-------------|--------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| †Weimar     | :, 30. | 5.  | ,, 02. | (Honorarquittung für Mahomet )                                                                       | A 26, E. 453, Unm. 1.                                    |
| † ,,        | 28.    | 7.  | ,, 02. | Von meinem Kleinen, der fich.                                                                        | A 26, S. 459, Anm. 2. (Fragment.)                        |
| Jena,       | 13.    | 8.  | ,, 02. | Da nach dem Borspielezu Eröffnung.                                                                   | A 26, S. 465.                                            |
| Weimar,     | 28.    | 9   | ,, 02. | Bor einigen Zagen, werthefter.                                                                       | A 26, ©. 470.                                            |
| 11          | 19.    | 11. | ,, 02. | Die Exemplare des Boripiels.                                                                         | A 26, ©. 476.                                            |
| † ,,        | 24.    | 12. | ,, 02. | Die thrische Muse ist mir.                                                                           | A 26, S. 453, Anm. 3 u.<br>4. (Fragment.)                |
| † "         | 7.     | 1.  | ,, 03. | (Absendung des dritten und vierten Buchs von Benvenuto Cellini.)                                     | A 96 G 176 9tum 9                                        |
| <b>†</b> ,, | 7.     | 2.  | ,, 03. | Tühren Sie doch, werthester Herr<br>Cotta.<br>(Tructschler des srüheren Bandes<br>werden angezeigt.) | A 26, E. 32, Ann. 3.<br>S. 481 Ann. 4. (Frag-<br>mente.) |
| † "         | 28.    | 3.  | ,, 03. | 3u einem Taidenbuche, deute ich. Ich jollte benten, man iparte.                                      | A 26, S. 453, Ann. 3, S. 483, Ann. 2. (Frag-             |
| Sena,       | 15.    | 5.  | ,, 03. | Unterzeichneter überläßt zum Ber- trag.                                                              | A 26, ⊗. 487.                                            |
| †Weimar     | , 16.  | 6.  | ,, 03. |                                                                                                      |                                                          |
| † ,,        | 22.    | 9.  | ,, 04. | Die Winckelmannischen Briefe.                                                                        | A 26, E. 453, Ann. 4,<br>E. 538, Ann. 1.                 |
| † "         | 19.    | 11. | ,, 04. | (Absendung von Benvennto Cetlini, 1. Buch.)                                                          | A 26, ©. 455. Hum. 1.                                    |
| † ,,        | 15.    | 1.  | ,, 05. | Huber's Tod hat uns unangenehm.                                                                      | A 26, E. 547, Anm. 4.                                    |
| † ,,        | 1.     | 5.  | ,, 05. | (Pro memoria über Vertheitung<br>des Stoffs der zwölfbändigen<br>Ansgabe.)                           | > A 26, €. 543, Num. 1.                                  |
| н           | 1.     | 6.  | ,, 05. | Auf Ihre Anfrage, werthester Herr Cotta.                                                             | A 26, ©. 557.                                            |
| Landitäd    | t,31.  | ĩ.  | ,, 05. | Gin jo eben entstandenes Gedicht.                                                                    | A 26. €, 514.                                            |
| †Weimar     | , 28.  | 9.  | ,, 05. | (Korrettur von With. Meifter betr.)                                                                  | A 26. €. 33. Ann. 3;<br>€. 543. Ann.                     |
| † ,,        | 30.    | 9.  | ,, 05. | (Manuffriptsendung von Withelm<br>Meister, Bd. 2, 3.)                                                | Λ 26, €. 543, Unm.                                       |
| † ,,        | 25.    | 11. | ,, 05. | (Nachläffige Korrettur betr.)                                                                        | A 26, E. 33, Ann. 3.                                     |
| † 11        | 24.    | 2.  | ,, 06. | (Sendung des jorgfältig durchgear-                                                                   |                                                          |
|             |        |     |        | veiteten Bd. 1 von Withelm<br>Meister.)                                                              | A 26, 3, 543 Anu.                                        |
| †Zena,      |        | 8.  | ., 06. |                                                                                                      |                                                          |
| †Weimar     |        |     | ,, 06. |                                                                                                      |                                                          |
| † ,,        |        | 10. | ,, 06. |                                                                                                      |                                                          |
| † "         |        | 10. | ,, 06. |                                                                                                      |                                                          |
| † ,,        |        | 12. | ,, 06. |                                                                                                      |                                                          |
| † "         | 25.    | 12. | ., 06. |                                                                                                      |                                                          |

```
†Weimar.
           23. 1. 1807.
           24. 1. ,, 07.
÷
           18. 3. ,, 07.
           13. 4. ,, 07.
†Rarlabab, 10. 6. ,, 07.
           14. 6. ,, 07.
           30. 8. ,, 07.
†Rena,
           15. 9. ,, 07.
†Weimur.
          21. 9. ., 07.
            7. 10. .. 07.
           1. 11. .. 07.
          15. 12. ,, 67.
                          Zie fragten in einem Ihrer. A 26, 3. 349, Unm. 8, 2. 387. Unm. 5.
÷
           24. 1. ,, 08.
    11
÷
           5. 2. ,, 05.
            9. 4. .. 08.
                         Durch bas Reiterlied haben Gie. A 26, E. 21. Unm. 4.
           11. 5. .. 08.
†Rarlebab, 5. 7. ,, 08.
+Weimar.
           20. 9. , 08.
÷ ,,
           23. 9. .. 08.
           26. 10. .. 08.
† ? Oft. ober Mov. .. 08.
                          Bon jo vielen Freunden und. II A 5.
+Weimar, 14. 11. .. 08.
÷ ...
           23. 1. ,, 09.
+Rena,
           9. 5. ,, 09.
           22. 8. .. 09.
           24. 8. ,, 69.
†Weimar,
           1. 10. ., 69.
÷ ,,
           20. 11. .. 09.
            4. 1. ,, 10.
÷ ,,
           23. 2. .. 10.
tRena,
           17. 4. ,, 10.
            3. 5. .. 10.
†Rarlsbad, 29. 7. ,, 10.
†Weimar, 16. 11. ,, 10.
           2. 12. ,, 10.
÷
÷
           31. 3. ,, 11.
÷
           4. 5. ,, 11.
           22. 8. .. 11.
                           (Auf den Damenkalender bezüglich ) A 26, E. 53, Unm. 3.
÷
           28. 9. ,, 11.
÷
           14. 10. ,, 11.
÷
           6. 11. ,, 11.
           21. 2. ,, 12.
           17. 3. ,, 12.
†Rarlabab, 10. 5. "12.
                           Wie fehr hatte ich bei bem fiebzehnten. A 26. E. 436, Unm. 2.
```

```
†Weimar,
            14. 8. 1812.
†Bena,
             12. 11. ,, 12.
†Weimar.
             24. 3. ,, 13.
†Teplit.
             13.
                 7. ,, 13.
†Weimar.
             29. 10. ,, 13.
                 2. ,, 14.
†
             17.
                 7. ,, 14.
     .. 19, 24,
†Frankfurt, 29.
                  7. ,, 14.
† "
             14.
                 9. ,, 14.
             21. 12. ,, 14.
†Weimar,
                      ,, 14.
†Weimar,
             20. 2. ,, 15.
             27. 3. ,, 15.
†Wiesbaden, 25.
                 6. ,, 15.
igranffurt, 13.
                 9. .. 15.
† Seidelberg, 6. 10. ,, 15.
             2. 12. ,, 15.
†Weimar,
Ť
             6. 12. ,, 15.
             10. 1. ,, 16.
†
             13. 2. ,, 16.
     .,
÷
             26. 2. ,, 16.
÷
             11. 3. ,, 16.
             25. 3. ,, 16.
÷
÷
             3. 6. ,, 16.
÷
             26. 6. ,, 16.
             12. 7. ,, 16.
÷
÷
                 7. ,, 16.
             20.
†Tennitedt,
             -2.
                 9. ,, 16.
             22. 10. ,, 16.
†2Beimar.
÷
             30. 10. ,, 16.
             16. 12. ,, 16.
÷
             7. 1. ,, 17.
Ť
                 2. ,, 17.
             14.
÷
             24.
                 2. ,, 17.
iBena,
             17.
                  4. ,, 17.
÷
             20.
                 5. ,, 17.
÷
             27. 5. ,, 17.
                 7. ,, 17.
             -6.
†Weimar,
             6.
                9. ,, 17.
÷ ,,
             25. 10. ,, 17.
iBena,
                 5. ,, 18.
             10.
             27.
                 6. ,, 18.
†Weimar.
             15. 12. ... 18.
              2.
                 2. ,, 19.
```

Das Morgenblatt macht.

```
†Weimar, 3. 3. 1819.
          11. 8. ., 19.
          25. 10. ,, 19.
†( ,,
          25. 12. ., 19.)?
              4. ,, 20.
          15.
÷
          23. 10. ... 20.
†Jena,
†Weimar, 24.
               6. ,, 21.
               7. ,, 21.
÷
          24.
              9. ., 21.
†Sena,
          30.
†Weimar, 7. 11. ., 21.
+
          16. 1. ,, 22.
          22.
              3. .. 22.
Ť
              4. ,, 22.
          19.
          S.
              9. ,, 22.
          17. 12. ., 22.
          3. 2. ,, 23.
          26. 2. ,, 23.
          11. 6. ,, 23.
                         Siebei muß ich gefteben.
                                                            A 26. C. 571, Anm. 4.
          21. 9. ,, 23.
          14. 1. .. 24.
                          In dem nächniolgenden Beite.
                                                           A 26, C. 573. Ann. 3.
          1. 3. ,, 24.
                         G. S. haben mir durch die.
                                                            A 26, C. 570, Anm. 3.
          30. 5. ,, 24.
                          G. S. übersende hiebei.
                                                            A 26, €. 572 f.
         16. S. "24. (Un Reichel ober Cotta.)
                                                            H C 2, 12. Nov. 1859.
          4. 4. ,, 25.
          20. 5. .. 25.
+
          2. 9. ,, 25.
          16.
              9. .. 25.
          19.
             9. ., 25.
          20. 11. ,, 25.
†
          21. 12. .. 25.
          3. 2. ,, 26.
          2. 4. ,, 26.
          16. 4. ,, 26.
          6.
               5. ,, 26.
†
          24. 5. ,, 26.
             5. ,, 26.
          28.
          9.
               S. ,, 26.
         26.
               8. .. 26.
         30.
             9. ., 26.
                         C. S. wüniche in dem Augenblide. A 26. C. 589.
         26.
             1. ,, 27.
               2. ,, 27.
         16.
         22.
              2.
                 ,, 27.
         12. 3. .. 27.
         29. 3. ,, 27.
```

4. ,, 27.

1.

```
5. 1827.
+Weimar, 17.
          26.
---
                    .. 27.
÷
           18.
                9.
                   ., 27.
                    ., 27.
t
          21.
                9.
          24. 10.
                    .. 27.
          17, 12,
                    ., 27.
                            G. S. in irgend einem Punft.
                                                                    A 26, 3, 551.
                    ., 28.
Dornburg, 3.
                    ,, 28.
Beimar, 30. 11.
                            Möge diese gegenwärtige.
                                                                    A 26, C. 587.
                    ., 28.
           27. 12.
                            G. 29. verjehle nicht, hierdurch.
                                                                    C 17 c.
                2.
                    ., 29.
           19.
                   ,, 29.
          19.
                Э.
          25.
                    .. 29.
                                                                    C 17 c. - D 4, 1878, Bei-
                            C. B. haben vollfommen Recht.
                                                                      loge zu Nr. 358.
                6. ,, 29.
            7.
                            C. B. habe hiermit anzuzeigen.
                                                                    D 28, 1875, Mr. 199 [mabr=
                                                                      ideinlich an Cotta ge-
                                                                      richtet |.
                                                                    C 17 e gum großen Theil
          29.
               9. ,, 29.
                            G. 28. vermetbe hierdurch.
                                                                      abgebruct).
          25, 10, ... 29,
                                                                    A 26, 3, 588 f.
                            E. S. geneigtes Echreiben.
          14. 11.
                   ., 29.
                            G. 23. habe nunniehr zu vermelden. C 17 c.
÷
           13.
                2.
                    ., 30.
÷
           19.
                4.
                    ,, 30.
t
                7.
                    ., 30.
           9.
÷
            1.
                9.
                    .. 30.
+
                9.
                    ., 30.
           16.
                   ., 30.
÷
          24.
                9.
†
            9. 10. ,, 30.
÷
           14. 10. ,, 30.
                            Die beiden, an mich von einem hoch-
÷
          28. 12. ,, 30.
                                                                    II A 5.
                                verehrten Freundespaar.
÷
          16. 6. ,, 31.
          24. 9. ,, 31.
                            Indem ich die Epoche meines.
                                                                    A 26, S. 589.
```

#### (Oftober oder Rovember 1808.)

Lon so vielen Areunden und vorzüglich von Ihnen war ich überzeugt, daß Sie lebhaften Antheil nehmen würden an dem, was mir Gutes widerfahren, und ich will gern gestehen, daß mir in meinem Leben nichts Höheres und Ersensicheres begegnen konnte, als vor dem französischen Kaiser, und zwar auf eine solche Weise zu stehen.

Thue mich auf das Tetail der Unterredung einzulassen, so fann ich sagen, daß mich noch niemals ein Söherer dergestalt aufgenommen,\*\*) indem er mit

nicht in Gebote fieben. \*\* Goethe war am 2. Eftober 1808 iur Audiens in Erfurt; die iweite Unterbattung war am 6ften auf dem Balle in Weintar.

<sup>\*)</sup> Bon den vorstehend als ungedrucht bezeichneten Briefen sind mauch, insbesondere aus den frateren Jahren, nicht an den Shef der Airma, sondern an den Aufor W. Neichel (f. d.) gerichtet: übrigens deutresen, sie sieden geschäftlichen Berbältnisse und sind herrn v. Gotta sedenfalls mitgetheilt worden, da sie sich in seinem Beithe fanden. Wir sind augenblickfich nicht in der Tage, dier eine Sonderung eintreten zu lassen, da und die erforderlichen Briefe nicht zu Gebote sieben.

besonderem Zutrauen mich, wenn ich mich bes Ausbrucks bedienen darf, gleichfam gelten ließ und das zweite Mal in Beimar die Unterhaltung in gleichem Ginn fortsetzte, jo bag ich in biesen feltsamen Zeitläuften wenigstens Die persönliche Beruhigung habe, daß, wo ich ihm auch irgend wieder begegne, ich ihn als meinen freundlichen und gnädigen herrn finden werde. Wie werth muß mir in dieser Betrachtung das hinterlassene Zeichen\*) sein und wie höchit veranüalich bas bemielben quaefügte ruffische;\*\*) benn wer möchte wol nicht gern ein Deukmal jener wichtigen Cpoche besitzen, ein Zeichen ber Bereinigung zweier so großen als entfernten Mächte, wenn es auch weniger ichmeichelhaft mare! Daß alle literarischen Arbeiten zugleich mit allen andern Geichäften burch biefe Begebenheiten unterbrochen worden, ift leider zu vermuthen. Sch versuche dieses und jenes wieder anzuknüpfen; noch aber will es nicht fließen. Go ift indeß von ber Farbenlehre leiber nur ein Bogen gu Stande actommen.

An Ausarbeitung anderer in-Karlsbad \*\*\*) vorbereiteter, fürs Publikum vielleicht mehr erfreulicher Arbeiten ließ sich bis jetzt gar nicht benken. beffen wird Gins nach bem Andern im Geifte vorgeschoben.

Diese Tage ist bei und eine höchst mertwürdige Erscheinung vorüberacaangen. Mir. Lempraugnt. +) an bem wir ichon, als er frauzösischer Kommiffar in Erfurt war, einen uneigennützigen, ehrliebenden und geiftreichen Mann kennen lernten, hat fich die lette Zeit in Berlin aufgehalten und ohne sonderliche Kenntniß bes Deutschen sich an ben Rauft bergestalt attachirt, daß er ihn mir theilweise, das Buch vor sich habend, sehr frei und anmuthig in Profa übersette. Die dunklen Stellen fühlte und kannte er auch alle und hat über manche Erklärung verlangt und erhalten. Einige Stellen hatte er ichon poetisch übersekt, sehr heiter und alücklich. Ich kannte schon früher fleinere poetische Cachen von ihm, die fehr gelenk und elegant find. Den Sinn bes Gangen sowol als ber einzelnen Charaftere und Situationen hat er vollkommen durchdrungen. Ich wünschte mir viel jolche deutsche Leser. Nun arbeitet er bas Gingelne burch und will nicht ruhen, bis er bas Gange zu einer genießbaren frangofischen Produktion umgearbeitet hat. Er wird während seiner Arbeit beständig mit uns konfrontiren, und das Resultat wird immer höchst mertwürdig sein, weil der französische und deutsche Geist vielleicht noch niemals einen jo wunderbaren Wettstreit eingegangen haben.

Bei Dieser Gelegenheit habe ich jum ersten Mal die fleine Edition bes Kauft++) geschen. Auf obige Bedingungen wünsche ich gleichfalls ein halb Dutend Exemplare.

Unfer diesmal fehr geselliger Winter ruft gar Manches hervor. So habe

<sup>\*/</sup> Der Orden der Chrenlegion, den Goethe mit Wieland zugleich am 12. Oktober erhielt.

\*\*\* Der Et. Unnen-Orden.

\*\*\* Goethe war 1808 von Mitte Mai bis Mitte Sertember daselbit.

† Jaan Varaftike Louis Lenorauant war ichon im Kebruar 1808 für seine Vertienste um das Gersogthum Sachien-Weimar von der Universität Jena aum Toktor der Philosophie freirt und datte ein Tielom als Eberenmitzlied der dortigen lateinischen Gesellichaft erhalten.

(E. Brice au Christät, E. 2005.)

††, Die erfie Duodezausgabe des "Fanst" erschien 1808.

ich 3. 23. fibernommen, wöchentlich\*) ein paar Stunden vor einer geistreichen Gesellschaft die Ribelungen vorzulesen, zu erklären und zu kommentiren, wobei sehr interessante Puntte zur Sprache kommen, indem sowol der ethische als ästhetische Theil von großer und weit ausreichender Bedentung find.

Unser guter Kernow\*\*) leidet viel, und sein Zustand läßt ims wenig Hoffmung. Indem seine Freunde burch Berichtigung seines bkonomischen 3nftandes, durch Borforge für seine Kinder ihn wenigstens einigermaßen zu beruhigen suchen, so erfahren sie, daß er auch Ihrer Güte und Gefälligteit noch Manches abzutragen hat. Nöchten Sie mir vielleicht vertrauen, wie viel er Ihnen ichuldig ist, damit man bei einer Konvention seiner Nachlassenschaft darauf Rücksicht nehmen fönnte?

Herr Titel von Alorenz schreibt mir vom 8. November und ist noch in Zweisel, ob das Sacksertsiche Porträt an mich gelangt sei. Wenn ich nicht irre, fo zeigten Gie mir an, bag bie gebn Dutaten bafür ausgezahlt werden follten oder schon maren. Wollten Gie wenigstens vorläufig die Gefälligfeit haben, ihm melben zu laffen, daß dies Porträt angekommen ift, und die Bahluna aeleaentlich verfügen? Er heißt Wilhelm Titel und ist zu finden in Cafa del Signor Biondi.

Das Morgenblatt macht mir manchmal einen trüben Angenblick, und ich wünschte ihm bei der allgemeinen Bestürzung deutscher Gemüther auch völlige Geistes- und Geschmackefreiheit, woran es ihm öfters zu gebrechen scheint.

Grüßen Gie unsern verdienten Berrn Sang \*\*\*) und sagen ihm, baß ich leider nicht an seiner Seite fechten kann, wenn er der Schönheit und dem Regenbogen den Krieg macht; jenes allgemeine und dieses besondere Phänomen verbindet gang eigentlich im sittlichen und finnlichen Sinne den Simmel mit der Erde, und wer möchte leben, ohne sich an einer so herrlichen Bermittelung zu erfreuen?

1814 [nach Anaabe der Abichrift].

#### Weimar, den 28. December 1839.

Die beiden, an mich von einem hochverehrten Freundespaar+) erlassenen Edyreiben wieder vor mich legend, wird mir die Erinnerung des doppetten Unfalls, ++) welcher mich vor Aurzem betroffen, aufs Neue lebendig, zugleich aber auch der tröftende Gedante, welche bergliche Theilnahme bei weit entfernten Gönnern und Freunden unter solchen Umständen sich erweise. Zene

<sup>🐣</sup> Dies geschab in ben Mittwochsnnterbaltungen, Die mit manchen Unterbrechungen

gerichtet bezeichnet. ++) Der Jod jeines Cobnes am 28. Ottober und ber Großbergogin Luife am 14. Tebruar 1830.

Blätter sind mir deswegen vielfach werth, weil von lieber Hand geschrieben, sie mir von der allerhöchsten Gnade die treuste Bersicherung geben,\*) eines Gutes, das mir für mein ganzes Leben ein unerlässiges Bedürfniß geworden.

Können Sie, meine Theuersten, am rechten Orte zur gelegenen Zeit dasjenige aussprechen, wozu mir die Worte fehlen, so werd' ich in höchstem Grade verpstichtet sein.

Sagen Sie sich selbst das Verbindlichste und verzeihen, wenn ich mich diesmal in wenig Worten zusammenfasse. Die wiederholten Unbilden, die mich betreffen, versehen mich in einen Zustand, dem ich nach allen Seiten hin zu genügen mir kaum die Kraft fühle.

Erhalten Sie mir bis zu geruhigen Tagen und weitern Verhandlungen einen geneigten wohlwollenden Antheil!

## Condray, Blemens Wenzeslaus,

geb. Erier 23. November 1775, geit. Weimar 4. Oftober 1845.

Der Dberbandireftor Condran gehörte zu den vertrantesten Befannten Goethe's in seinem späteren Alter. Bei Müller ("Unterhaltungen mit Goethe"), bei Eckermann, in Briefen an Boifferee, Karl August, Knebel, Zelter, in den "Tag= und Jahresheften" und a. a. D. wird seiner häufig gedacht. Zunächst war es Goethe's architeftonisches Intereffe im Allgemeinen und das für die Bauten in Weimar ipeziell, welches einen regen Verkehr zwischen Beiden veranlagte. Der Ban des neuen Theaters in Weimar gab namentlich zu vielen Berathungen Veranlaffung; aber Goethe nahm an Allem Theil, was auf diesem Gebiete vor sich ging. Neberdies verstand es Condran, ihn durch Mittheilung von Plänen und Zeichnungen verschiedensten Art anzuregen und zu zerstreuen. So gestaltete sich, bald nachdem er nach Weimar gekommen war (etwa 1815), ein freundschaftliches Verhältniß, welches von Seiten Goethe's ebensowol auf persöulicher Neigung als auf Anerkennung von beffen Berdienften beruhte. Den lekteren giebt er außer in einer Stelle in den "Tag= und Jahresheften" (Berte, Th. 27, S. 280) namentlich in dem Anffake über das "Pentazonium Vimariense" Ausdruck (Werke, Ih. 28, E. 365), welches Condran für das Jubilanm des Großberzogs entworfen hatte.

Wenn schon nach diesem jahrelang sortgesetzten Umgange eine Korrespondenz zwischen Beiden als wahrscheinlich augenommen werden fonnte, um so mehr, als Condray nicht immer in Weimar blieb, son=

<sup>\*.</sup> Beziehung auf Ludwig I., Ronig von Bavern. (Bgl. 3. 44.)

bern anch größere Reisen nach Frankreich und andern Ländern unternahm, so war dis dahin doch unr ein unbedeutendes Billet vom November 1831 bekannt geworden, und das ungedruckte, dei Tiezel als Kr. 8469 stehende, ist vernnthlich unr eine Mittagseinkadung auf Sonntag den 23. Mai, welche dennach in das Jahr 1824 oder 1819 zu sehen wäre. — Turch die Güte der Fran v. Neher in Stuttgart, der ältesten Tochter Condray's, sind wir in Stand gesetzt, wenigstens einige etwas inhaltsreichere Briese Goethe's mitzutheilen, während die Berössentlichung der übrigen kann von Juteresse sein dürste.

```
Greizer Zeitung (D 27). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Privatbesig.
+ Weimar, 4.
                1. 1818. G. W. haben die Gefälligfeit.
                                                                  Huifdlag zu einem Buche
                                                                    betreffent.
                             G. 28. ichenfen beitommenden
            18.
                  5. ,, 19.
                                                                  Zusendung einiger nicht
                                                                    näber bestimmten Ba-
                                Blättern.
                                                                    piere, Zeichnungen und
                             E. 28. laffen gefälligit.
                                                                    Muiter.
            14. 12. ,, 19.
                                                                  Goethe überfentet amei
            30.
                     .. 21.
                             C. S. erhalten bierbei.
                                                                    Bante feiner Werte.
                      .. 21.
             13.
                              C. S. eile hiemit anzuzeigen.
÷
            21.
                      ., 21.
                             G. S. iehen gewiß noch einmal.
            30.
                      .. 21.
                              G. S. hätte längit gewünicht.
† Rena,
+ 28cimar, 12.
                      ., 22.
                              Ilm Berzeihung bittend, daß ich.
                                                                  Anfrage über bas Befin-
                                                                    ben von 3. S. Moner, ber in Gotha tranf
                  6. ,, 23.
÷
            20.
                              Mit Bitte um nähere Nachricht.
                                                                    lag.
                     .. 25.
                             Berr Oberbaudireftor Condran.
                                                                   Cintadung zu einer Era-
†
                                                                    zierfabrt.
                  7. ,, 25.
÷
                             Berr Oberbaudirettor Coubran.
                                                                   Mittaggeinladung.
                      ., 25.
                              Mit freundlichfter Erinnerung.
                                                                   Beitellung.
÷
             14. 11.
                                                                   Befuch bes Lofais ber
                      ., 26.
                                                                     Burgerichmte mit Bel-
÷
             11.
                              Morgen, Mittwoch den 12. Zuli.
                                                                    ter betreffent.
÷
            24.
                  8.
                      ., 29.
                              Berr Dberbaudireftor Condran.
                                                                   Bufendungen und Be-
                              Siebei übersende die fich bei.
                                                                    jtellungen.
÷
             15.
                      ., 30.
                  ō.
             15.
                     ,, 30.
                              C. S. nehme mir die Greiheit.
Ť
                 ż
                              Berr Oberbandirettor Condran.
÷
÷
                 'n
                              3. S. Serrn Oberbaudireftor.
                                                                   Beftellungen und Gin=
                              herrn Oberbandireftor Condran
                                                                    labungen.
÷
                  7. ,, 31.
                                 wünicht.
             16. 11. ,, 31.
                              Da Ihro Kaijerliche Sobeit.
```

E. H. eile hiemit anzuzeigen, daß man in dem Giebel des Vorhauses, nach meinem Garten zu, ein recht stattliches Fenster gezimmert und, indessen die übergen Fächer alle zugemanert sind, offen gesassen hat. Da ich überzeugt bin, daß Sie sogleich Besehl ertheiten, es zuzumanern, so bernhige mich dabei im Vertrauen auf unsere llebereintunst und Ihre freundlichen Gesimnungen.

In Hoffnung, [Sie] bald wiederzuschen und einige neuangekommene Kunstgegenstände vorzuzeigen,

gehorsamst

Weimar, den 13. Juli 1821.

Goethe.

E. H. sehen gewiß noch einmal mit Vergnügen die Tischbeinischen Vilber durch und lächeln zu den Verslein, die ich nach Wunsch und Willen des Künftlers hinzngefügt, geben auch einem bescheidenen Wunsch Gehör, den ich laut werden lasse. Sie möchten nämlich die Gefälligkeit haben, die Strophe, die als Titelblatt und Tedikation\*) voransteht, mit einer freien, leichten Ginfassung zu umgeben, deren Ihnen hunderte zu Gebote stehen. Es ist heiter und zierlich, dem Vildner etwas Gebildetes zu erwidern, weshalb ich Sie denn freundlichst ansprechen muß.

Berzeihung und Reigung

Weimar, den 21. Juli 1821.

Goethe.

E. S. hätte längst gewünscht, hier zu sehen, Sie freundlichst zu begrüßen, für den herrlichen neuen Weg zu danken, durch welchen nun erst der Mühe werth ist, Pferd und Wagen in Jena zu haben.

In Gegenwärtigem veranlaßt mich der angenehme Umstand, daß uns nunmehr vergönnt ist, das werthe Tempelden von Belvedere abzuholen. Sch habe dorthin gemeldet, daß Sie dafür sorgen würden; daher darf Tersenige, welchem der Anstrag von Ihnen ertheilt wird, sich nur bei Gerrn Hosmarschall v. Bialfe melden. Senden Sie einen Wagen dorthin und Jemanden, der beim Anseinandernehmen und Auspacken alle Sorgsalt beweist! Auch wäre es gut, den Wagen zu bedecken, weil wir täglich Regen zu befürchten haben. Die Kosten des Transports werden hier bezahlt. Für hiesigen Empfang werde sorgen, und wegen des Ansstellens bemühen Sie sich wol selbst hierher; ich kann einen frugalen Tisch anbieten.

Co viel für diermal mit den besten Wünschen und Grüßen in Soffnung baldigen Wiederschens.

Gehorfamst

Bena, ben 30. September 1821.

Goethe.

Um Berzeihung bittend, daß ich ein ungeheftetes Exemplar meines neuesten Landes\*\*) übersende, da ich diese freundlich aufzunehmende Gabe sonst vor meiner Abreise nicht hätte einhändigen tönnen, frage an, ob E. H. nicht diese Tage an unserem Familientisch vorlieb nehmen und vors oder nachher die zum Minseum bestimmten Zimmer im Jägerhause mit mir bestuchen wollen, da Serenissiums ein Gutachten verlangen, wie der bekannte

<sup>\*)</sup> Werte, Ib. 2, C. 203: "Wie feit scinen Jünglings-Sabren" 2c.

<sup>\*\*)</sup> Aus meinem Leben. 3weiter Abtheilung Junfter Theil. 1822.

Cramer. 131

Zweck zu erreichen wäre. Manches könnte dabei besprochen werden und ich mich dadurch vor meiner Abreise besonders auch über Shre Gesundheit berushigt sehen sim Mifr. sähe].

Treulich theilnehmend

Weimar, den 12. Juni 1822.

Goethe.

E. H. nehme mir die Freiheit einen jungen, nicht ungefälligen Mann zuzuschicken, Namens Breitenbach, zweiter katholischer Pfarrer an der Heiligen Geistliche zu Nordhausen. Er hat von der hiesigen vakanten Stelle vernommen und wünscht sich ein Wenig hier umzuschen und sich zu erkundigen, jedoch ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Mögen Sie ihn freundlich aufnehmen und ihm das, was sich alleufalls sagen läßt, und was den mir unbekannten Umständen gemäß sein möchte, eröffnen!

Der ich mich zum Allerschöusten empschle, mit den treusten Wünschen unterzeichne.

Weimar, den 15. Juni 1830.

3. 23. Goethe.

Cramer, Ludwig Wilhelm,

geb. Friedewald 9. Oftober 1755, geft. Wehlen 28. Mai 1832.

Alls Goethe in den Sommern von 1814 und 1815 in Wiesbaden verweilte, war Eramer, damals Oberbergrath daselbst, häusig in seiner Gesellschaft. Goethe besuchte östers Teisen vorzügliches Mineraliensfadinet; auf der Fahrt von Wiesbaden nach Bingen zum St. Rochnssseste vom 15. dis 17. August 1814 waren Zelter und Eramer seine Besgleiter; im solgenden Jahre machte er mit Letzteren vom 21. dis c. 24. Inlieine zum Theil geognostische Fahrt an der Lahn, und seiner Abreise von Wiesbaden ging am 9. August ein Abschedsschmans dei Eramer voran. — Der einzige bekannt gewordene Brief Goethe's an ihn ist mineralogischen Inhalts: Zener schiefte ihm zu Weihnachten 1822 eine Bernsliftige nach seinem damaligen Wohnort Wetstar. Ein ungedruckter, etwa sieden Wochen älterer Brief ist in Privatbesit und seinem Inhalte nach unbekannt.

Privatbesit (II B). — Goethe's Naturwissenschaftliche Korresvondenz (A 23).

† Beimar, 8. 11. 1822. E. B. empfangen endlich einmal. HB1.

" 28. 12. "22. С. W. einen etwas veripäteten. A 23 a.

## Creuzer, Georg Friedrich,

geb. Marburg 10. Marg 1771, gest. Beidelberg 16. Februar 1858.

Die von Ereuzer und Danb von 1805 bis 1811 herausgegebene Zeitschrift "Studien" war Goethe nicht unbekannt geblieben (Werke, Th. 27, S. 156 und 442); als der Erstere ihm jedoch seine mit Gottsstied Hermann gewechselten "Briefe über Homer und Hesiod" zusandte und ihn dadurch gewissermaßen aufsorderte, Partei zu nehmen, lehnte er eine Erklärung darüber ab, wenn er auch innerlich sich mehr zu den Unsichten der Gegner Ereuzer's, anger Hermann namentlich J. H. Boß und später Lobeck, neigen mochte. Hiermit ist zugleich der Hamptinhalt des Brieses augegeben.

Dr. Friedrich Creuzer, Aus dem Leben eines alten Professors (C 68). — Berfiner Sammfung (A 2).

Weimar, 1. 10. 1817. E. W. bin ich für die übersendeten Beste. C 68, C. 111. - A 2.

# Cumberland, Friederike Karoline Sophie, Herzogin v., geb. Strelig 2. März 1778, geft. Hannover 29. Juni 1841.

Die Herzogin von Cumberland, jüngere Schwester der Königin Quije von Preußen, hatte Goethe wol zuerst zur Zeit der Belagerung von Mainz gesehen (Werke, Ih. 26, S. 239 und 274). Sie heirathete in erster Che den Prinzen Ludwig Friedrich Karl von Preußen, in zweiter den Prinzen Friedrich Wilhelm von Solms-Brannfels. In der Zeit dieser zweiten Che war Goethe in Karlsbad öfters in ihrem Kreise, wie er denn in den "Tag= und Jahreshesten" von 1807 an= giebt, daß er häufig von ihr zum Vorlesen, namentlich seiner neuesten Schriften veraulagt wurde. Hierdurch entstand ein, wenn auch beichränfter literarischer Verfehr. Die ersten Bäude von "Dichtung und Wahrheit", welche Goethe der Prinzessin vielleicht selbst zugeschickt hatte, veranlaßten diese zu einem eingehenden Dantschreiben, dessen Inhalt nach der bisher ungedrucken Antwort Goethe's vom 3. Januar 1812 fehr intereffant gewesen sein muß. Ginige Jahre später, am 15. August 1815, erfreute die Bringessin, welche inzwischen ihre dritte Che mit dem Berzoge Ernst August von Emmberland, späterem Könige von Sannover, eingegangen war, Goethe dadurch, daß sie ihn auf der Gerbermühle bei der Familie Willemer in Frankfurt besuchte. Die zwei Strophen: "Wohlerlenchtet, glübend, milde" und "Doch am Morgen ward es flar"

(Werfe, Th. 2, S. 419) seiern diesen Besuch und wurden vernuthlich den Besuchenden aus dem betreffenden Heste von "Kunst und Alterthum" bald bekannt. Aber noch elf Jahre später vergalt Goethe jene Aufsmerksamkeit durch eine andere; er übersaudte der Herzogin zwei kleine Sepiabilder, die mit solgenden Worten begleitet waren: "Der Durchslanchtigen Fürstin und Franen Friederiken, Herzogin von Eumberland, zum danernden Andenken des unerwartet beglückenden Nachtbesuchs." Die Herzogin antwortete, wie aus Goethe's die dahin gleichsalls ungestruckten Schreiben vom 16. Februar 1827 hervorgeht, in einer sür Goethe sehr erfrenlichen Weise.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Berichte über die Verhandlungen des Freien Dentichen Hochitiks (D 10).

† Weimar, 3. 1. 1812. Zu einer Zeit, wo ich das.
 iii 1. 18. 6. ,, 26. Zer Turchtandstigiten Fürftin.
 † 16. 2. ,, 27. E. R. H. D. verchrtes Schreiben.
 iii A 5.
 iii A 5.

Weimar, abgesendet den 3. Januar 1812.

Durchtauchtigste Fürstin, gnädigste Frau!

Bu einer Zeit, wo ich das Wagftuck unternehme, mir und Andern von dem Gange meiner Bildung Rechenschaft zu geben, kann nichts aufnumternder und erquickender sein, als von verehrten Versonen zutraulich zu vernehmen, daß sie mir ihre Theilnahme nicht entziehen, ja, mich derselben auf die gütigste Weise versichern wollen. Erfahre ich zugleich, daß man über meine Schritte, meine Verfönlichkeit recht ernstlich denken und darüber bedachtsam urtheilen mag, so gereicht es mir zu großer Körderung. Ew. Hoheit erlanben mir, inbem ich Ihr gnädiges Schreiben auf bas Dankbarfte erwidere, vom Schluffe, nämlich von der Grabschrift, anzufangen. Diese war mir keineswegs apprehensip: denn eine Grabschrift ist ja eigentlich eine Lebensschrift, indem sie die Grabstätte durch die Erinnerung an das Leben beleben soll. Dient sie also als Gegengewicht des Todes, warum follte sie nicht auch den Lebendigen ein Nebergewicht geben? Darf ich aber fiber jene schönen Zeilen aufrichtig meine Meinung fagen, so finde ich sie zu allgemein. Man erzeigt mir die Ehre, dasjenige auf mich befonders anzuwenden, was eigentlich von einem jeden Dichter gesten nuß, infosern er diesen Ramen verdient, und ich erkenne darin nur die freundschaftliche Gefinnung des Schreibenden, die ich mir um fo lieber zueigne, als ich wol jenes gute Zengniß, wenn man es genau bejähe, an Undere abzutreten hätte. Was mich jedoch im Gegentheil in Verwunderung gesetht hat, und wogn ich sonft gern geständig bin, ist die Stelle des Rommentars: "Zeigt nicht jedes Blatt, bag er ein weit höheres Bedürfniß fühlt, in das innerfte Wefen des Menschen und der Dinge einzudringen, als feine Gedanken poetisch auszusprechen?" Mögen Ew. Hoheit noch hinzusehen: "als sprechend, überliesernd, lehrend ober handelnd sich zu äußern", so haben Sie den Schlüssel zu Vielem, was an nir und meinem Leben problematisch erzischeinen nuß.

Berzeihen Gie, daß ich fo viel von mir fage; allein ich bin Ihren foftlichen Blättern biese Erwiderung schuldig, wobei ich nicht zu betheuern brauche, daß alles Schmeichelhafte, das sie enthalten, so sehr ich es verehre, boch von den hinzugefügten Versicherungen einer fortdauernden Suld, eines unveränderlichen Wohlwollens aufgewogen wird. Mein bankbares Gemuth ift darüber um desto entzückter, als es ihm zur nothwendigen Pflicht geworden, die hohen Geschwister zu lieben und zu verehren. Darf ich nun noch eine Bitte hinzufügen, die aus dem Epimetheischen Wunsche entspringt, das vergangene Werthe so viel als nur möglich festzuhalten? Ich nehme mir die Freiheit, ein Verzeichniß beizulegen von handschriftlichen Resten, die sich lange bei mir gesammelt haben und diesen Winter in Ordnung gebracht worden. Dürfte ich um wohlwollende Beiträge bitten? Ginige Zeilen von der Sand der verklärten Königin würden mich sehr glücklich machen. Ew. Hoheit erlauben, daß ich Ihr unschätbares Schreiben als die schönste Zierde dieser Cammlung binguffige. - Mich von der Wiege bis jum Grabe, im Bilbe und in ber Wirklichkeit Cw. Soheit zu Onaden empfehlend.

Ew. Hoheit verzeihen gewiß, wenn Beiliegendes von einer fertigern Hand als der meinigen geschrieben sich darstellt. Der Schreiber, Riemer, empfiehlt sich gleichfalls zu Gnaden und findet sich glücklich, bei dieser unterthänigsten Neugahrs - Auswartung seine Glückwünsche mit den meinigen verbinden zu dürfen.

#### Unwandelbar Em. Soheit geeignet

(i).

#### Weimar, den 16. Februar 1827.

Ew. A. H. verehrtes Schreiben hat mich in meinem uralten Glauben bestärft, daß rein und glücklich gefaßte Verhältnisse unauslöschlich sortleben, auch wol lange Jahre durch ohne mündliche und schriftliche Erneuerungen sich auf das Vünschenswertheste erhalten mögen. Wie hoch beglücken Sie mich, gnädigste Frau, da Sie in dem Augenblicke des größten Verlustes Ihre Gedanken, Ihre Feder mir zuwenden, eben als wenn Sie sich unter den Mitslebenden nach verwandter, treuer Anhänglichseit unschauen wollten! Und gewiß, Sie sinden in mir den aufrichtigsten Theilnehmenden, der unserer Unwerzgestlichen seit ihren früheren blühenden Jahren unablässig gesolgt ist, sie innmer in Gedanken meist in Ihrer Hoheit Nähe begleitete und in den sonderbarsten, wichtigsten Fällen an ihr die sichere und zugleich annuthige Entsschiedenheit erfannt. Und so bleibt sie mir auch jeho gegenwärtig, wie sie gleichzeitig auf Erden lebte und wirtte und die Ipur ihres milderen, tröstenden Sinssuligies in den bedeutendsten Momenten zu dankbarstem Erinnern für ewig zu hinterlassen [sie].

Cuvier. 135

Doch hier will mein Blick in einen Abgrund der Bergangenheit sich verstieren, aus dem freilich auch manche schöne Stunden, wie jeue durch die freundlichen Bilder geseierten, gar lieblich hervorlenchten. Und so würde es Ew. Königl. Hoheit gewiß ein Lächeln abgewinnen, wenn ich umständlich ersählen könnte, wie die so gnädig aufgenommenen Taseln endlich zu Stande gekommen. Gleich damals waren sie au Ort und Stelle beabsichtiget und begonnen, sodann aber unterbrochen, verloren, wieder augesangen, verschoben, verunglückt und doch zuleht noch heiter vollendet und durch eine wohlwollende Ausanhme über die Maßen begünstiget. Sollte dieses Beispiel nicht darauf hindenten, daß trene Theilnahme troß allen Hindernissen in ihren Zwecken endlich obssiegen muß?

Gegenwärtiges ist geschrieben während schöner sestlicher Tage, an denen Ew. Königl. Soheit gewiß auch den berzlichsten Theil nehmen.

Möge zunächst ein glücklich Ereigniß, dem andern folgend, mir Gelegenheit geben, von unwandelbarer Verehrung ein wohlgefälliges Zeugniß abzulegen.

## Cuvier, Fränlein v.,

Der an die Tochter des berühmten Naturforschers gerichtete Brief wird von Diezel (Nr. 7364) als an den Bater adressifirt augegeben; auch scheint in der Datirung "30. September 1826" die Zahl 30 hinzusgeicht zu sein; wenigstens steht dieselbe in der Abschrift des Briefes nicht. Die in ihm erwähnten Personen werden übrigens, mit Ausnahme von Durand, auch in diesem Berzeichnisse besprochen.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Tiezet's Verzeichniß (A 33). Weimar, Septbr. 1826. Sie gönnen, thenerstes Frünlein. II A 5.

## Weimar, September 1826.

Zie gönnen, thenerstes Fräulein, meinen dichterischen Arbeiten mehrfache Theilnahme, so versichern mir wenigstens meine von Paris zurücktehrenden Freunde; anch wollen Zie, fügt man hinzu, dem Dichter selbst einigen Antheil schenken. Sierans gründet sich mein Vertrauen, Gegenwärtiges abzusenden, wozh die Rückfehr des Herrn Präsidenten Venland verpssichtet.

Er bringt mir nämlich von Seiten Ihres Herrn Baters unschäthere Heite, welche mich in diesen Jagen zu erfreulich belehrenden Studien veranslaßt. Denn wenn ich auch einige dieser trefflichen Aussiche früher kannte, so wirkten sie nun doppelt, indem sie eine Reihe von Ansichten über die wissenstheisen Gegenstände eröffnen. Run freut es mich erst, daß ich dem

labyrinthischen Gange der Natursorschung nach meiner Weise durch so viel Sahre gesolgt bin, da ich mich nicht unwerth fühle, auf den Gipfeln, welche die Wissenschung erreicht haben, begünstigt von den vorzüglichsten Männern, gleichfalls umherzuschauen und dassenige mit einem Blick zu erfassen, wo ich sonst mit Mühe mich durchzuwinden hatte.

Diesen Ueberblick bin ich den Arbeiten Shres Herrn Vaters wiederholt schuldig geworden, und wie sehr ich dafür dankbar sei, wird, wie ich glaube, besser und andringlicher von einer geliebten Tochter ansgesprochen, als wenn ich mich unmittelbar dem würdigen Manne genähert hätte. Wie wollte ich die tausenbfältigen Bezüge in ein schickliches Maß zusammenfassen und mit Venigem von dem sprechen, was unendlich ist?

Hier, mein theuerstes Fraulein, lassen Sie mich schließen, damit ich bie Grenze eines Briefes nicht überschreite!

Empfehlen Sie mich Ihrem verehrten Gerrn Later aufs Lebhafteste und gewähren Zie Ueberbringer eine freundliche Aufnahme; es ist Herr Condray, ein talentvoller, geprüfter Mann, schon früher in Paris unter Leitung des Herrn Durand sowie in Italien der Kunst sich besleißigend, nunmehro Ober-Baudirestor in Großherzogl. Diensten, mir ein werther Hansfreund. Er wird meine Bitte wiederholen: daß Sie in Ihrem schonen Kreise eines Entsfernten gedenken mögen, der Ihren in manchem Sinne so nahe geworden.

# Dalberg, Karl Theodor Anton Maria, Reichsfreiherr v., geb. Hegensburg 10. Februar 1817.

In demielben Rahre, in welchem Dalberg nach einem ichickfalsreichen und wechselvollen Leben starb, schrieb Goethe über ihn in einem Unifake, in welchem er die Geschichte seines eigenen botanischen Studiums erzählte, "er wäre ein Mann gewesen, der wohl verdient hätte, das ihm angeborene und zugedachte Glück in freundlicher Zeit zu erreichen, die höchsten Stellen durch nuermüdete Wirksamkeit zu schmücken und den Vortheil derselben mit den Seinigen bequem zu genießen." "Man traf ihn", fügt er hinzu, "Itets rührig, theilnehmend fördernd, und wenn man sich auch seine Vorstellungsart im Ganzen nicht zueignen founte, jo fand man ihn doch im Einzelnen jederzeit geiftreich über= helfend." Zu einem folchen Urtheil war Goethe durch vielfachen Ber= kehr mit Dalberg gelangt. So lange Dieser noch als Statthalter in Erfurt lebte, bewegte er fich viel am Beimarischen Hoje; in Goethe's "Tagebuch", in den Briefen an Fran v. Stein und an Knebel ist seine Unwesenheit öfters verzeichnet, und ebenso erwähnt Goethe mehrsach, daß er ihn jelbst nach Ersurt begleitet oder dort besucht habe. Aber auch noch

in späterer Zeit nahm Dalberg lebhaften Antheil an Goethe, namentlich an besien naturwissenschaftlichen Studien. Dies gilt 3. B. von Dessen Berjuch, die Metamorphoje der Pflanzen zu erklären, ebenjo aber auch von der Karbeulehre. Sogar an den von Schiller heransgegebenen und von Goethe so eifrig geforderten "Horen" arbeitete Dalberg mit, allerdings nicht zur besonderen Freude des Ersteren, der den von ihm eingesandten Auffat "Kunstschnlen" (Jahrgang 1795, V. Stück, S. 122 bis 134) unendlich eleud fand. — Trot diefer mannichtachen Beziehungen find nur drei Briefe Goethe's an Dalberg erhalten. In dem erften schlägt Goethe beifen Bunich ab, seine "Sphigenia", die bereits mehrere mal in Weimar aufgeführt war, ihm zuzusenben. "Das Stück", schreibt er, "ift viel zu nachläffig geschrieben, als daß es von dem gesellschaft= lichen Theater sich jo bald in die freie Welt wagen dürfte." Der zweite Brief findet seine Erklärung durch eine Stelle aus den "Materialien zur Geschichte der Farbentehre": "Der Fürst-Primas, damals in Erfurt, schenkte meinen ersten und allen folgenden Versuchen eine munter= brochene Aufmerksamkeit, ja, er begnadete einen umständlichen Anffak mit durchgehenden Randbemerfungen von eigener Sand, den ich noch als eine höchst schätbare Erinnerung unter meinen Lapieren verwahre." In der That erkennt Goethe in seinem Briefe an, daß Dalberg ibn in einzelnen Puntten gefördert habe, und "wünscht beijen Erlaubniß, um Dieje Berichtigungen, Erläuterungen und Erwiderungen [Erweite= rungen?] fünftig in seinen Text aufnehmen zu können." Gine zweite Rlasse jeuer Anmerkungen kennzeichnet er als solche, daß die ihnen zu Ernude liegende Unichanung neben der feinigen bestehen tonne. "Die dritte Klaffe", schließt er, "enthält Borftellungs= und Erflärungsarten, die neben den meinigen nicht bestehen fönnen oder welchen die meinigen weichen müßen, wenn ich bei näherer Untersuchung jene für richtig erfennen sollte. Gie erlauben mir, gnädiger Herr, daß ich da= gegen meine Erceptionen gelegentlich vortrage." — Neber einen britten ungedruckten Brief, der aus dem Sahre 1779 stammt und im Auftrage des Serzogs von Beimar geichrieben ift, fehlt mis die nähere Unsfunit.

Weimariiches Jahrbuch (D. 57). — Tünger, Die drei älteiten Bearbeitungen von Goethe's Johigenia (C. 6). — Weitermann's Alluftrirte Monatsheite (D. 55). — Bertiner Zammtung (A. 2). — Froriep's Archiv (H. A. 6). — Die Gegenswart (D. 24). — Berzeichniß einer Goethes Bibliothef (C. 17 c).

C. 6, S. 145. In O 57, Vec, V, S. 21 und A 2 unit unrichtigem Datum und Abreifaten (V. 5, v. Talberg).

† Weimar, etwa 1779. Lieber Herr Statthalter.
19. 3. "94. Inliegendes follte ichon.

H A 6. D 55, Bt. 40, S. 253 f. D 24, 1875, Mr. 19.

## Dalberg, Wolfgang Heribert, Reichsfreiherr v.,

geb. 18. November 1750, geft. Mannheim 28. Geptember 1806.

Die drei Briefe stammen noch aus der Zeit, da Dalberg Theater= Autendant in Mannheim war, und in der That stehen auch der zweite und britte Brief mit biefer seiner Stellung im Zusammenhang. den Bunich Talberg's ichickt Goethe ihm ieine "Mitschuldigen" zur Unfführung und bietet ihm angerdem fein Singipiel "Bern und Bäteln", welches er im Sahre zuvor in der Schweiz verfaßt hatte, zu gleichem Zwecke an. In bem ersten Briefe handelt es sich bagegen um ben Maler Müller, welcher mit weimarischer Pension in Rom lebte und über den ungünftige Gerüchte in feiner Heimath Frankfurt und in Mannheim perbreitet waren. Goethe bernhigt Dalberg barüber, daß man in Beimar nichts Derartiges gehört habe, und spricht feine Hoffnungen auf die weiteren Leiftungen Müller's aus, welche er aller= dings davon abhängig macht, daß er fich auf die Malerei beschränke. Empfehlungen und gelegentliche Erwähnungen des Bildhauers Glauer, des Malers Kerdinand Robell und des Schaufpielers Schlicht sowie eine Bemerkung über die günftige Aufnahme von Wieland's Sinafpiel "Rojamunde" machen im Uebrigen den Juhalt diefer Briefe aus.

Weimariiches Sahrbuch (D 57). — Berliner Zammlung (A 2). — Morgen-blatt (D 40).

Weimar, 1. 6. 1779. Ter Inhalt berer mir. D. 57,

" 2. 3. " 80. Tas verbindliche Schreiben. D. 40,

" 10. 4. " 80. Endlich fann ich E. Erc. D. 57,

D 57, 1857, ©. 21. A 2. D 40, 1855, Mr. 11.

D 57, 1857, ©. 22. A 2.

## Dannecker, Johann Heinrich v.,

geb. Balbenbuch bei Stuttgart 15. Oftober 1758, gest. Stuttgart 8. Dezember 1841.

Persönlichen Berkehr hat Goethe mit Danneder während seines Aufenthaltes in Stuttgart vom 29. August bis zum 7. September 1797 gehabt. Ein Brief an ihn, der dem Jahre 1800 zugewiesen wird, ist in

einer Autographen-Anttion vorgekommen, ohne daß indessen über den Inhalt desselben etwas bekannt geworden wäre.

Clauf, Antographen-Auftion (II C 8, S. 127, Mr. 2299).

## Danz, Johann Crangott Leberecht,

geb. Weimar 31. Mai 1769, geft. Zena 15. Mai 1851.

Welche jpeziellere Veranlajjung der ungedruckte Brief Goethe's an Danz vom 10. Juni 1826 gehabt hat, geht aus demfelben nicht hervor; jedenfalls giebt er aber Antwort auf eine Zusendung des gelehrten Rationalisten und Mitgliedes der theologischen Fafultät in Jena. Konjekturen find hier um io weniger statthaft, da Goethe sonst in seinen Schriften Danz niemals erwähnt und der Brief jelbst, mit den Worten beginnend: "Was aber am Meisten das Urtheil bestimmen miste", nur fragmentarisch erhalten ift. Gleichwol ist derselbe von Bedeutung für Goethe's Auffaffung des Protestantismus. Bon einer Stelle der Dangichen Schrift ausgehend. in welcher die Wirfung des Worts als besonders flar durch die Reformation hervortretend hervorgehoben war, fährt Goethe fort: "3a aewik, wenn wir trachten, daß Gesinnung, Wort, Gegenstand und That immer möglichst als Eins erhalten werde, so dürsen wir uns für echte Rachfolger Luther's anschen, eines Mannes, der in diesem Sinne fo Großes wirkte und auch irrend noch immer ehrwürdig bleibt. Wer an foldben Nebergengungen festhält, wird sich feines eigenen Wirfens erfrenen und auch da, wo er es gehindert fühlt, ruhigen Geistes bleiben. Es betrübt ihn, aber es trübt ihn nicht, wenn er in Rünften, Wiffenichaften und sonst vielfach im Leben das Pfäffische heranschleichen sieht, wie es, den menschlichen Schwächen sich fügend, einen Jag nach dem andern fich anzueignen, bildfame Sünglinge zu umfpinnen, den Eigenjinn der Männer zu stärken und sich jo eine begneme Herrschaft ein= zuleiten weiß."

Kangler Müller's Archiv (II A 5),

Weimar, 10. 6. 1826. Bas aber am Meisten bas Urtheil. II A 5. (Fragment.)

# David, Pierre Jean,

geb. Angers 12. Märg 1789, geft. Paris 5. Januar 1856.

Im August 1829 kam der berühmte französische Bildhauer David nach Weimar mit der Absicht, Goethe's Büste zu modelliren und die Urbeit dann in Paris auszuführen. Der freundliche Berkehr, welcher auf Dieje Beije entstand, wurde fortgescht, und David erfreute Goethe durch manche Zusendung, so namentlich durch die von Gipsmedaillous mit den Profilen der vorzuglichsten jungen Dichter und Dichterinnen Frankreichs, wie Victor Hugo, Alfred de Vigny, Emile Deschamps, Delphine Gan (jpäter Madame de Girardin) und Sabine Taftu. Außer den Portraits ichiefte er noch eine Augahl der neuesten Werke derselben. 3. B. von Sainte-Benve, Ballanche und Jules Janin. Goethe dankte hieriffir in dem unten mitgetheilten Schreiben vom 8. März 1830, nachbem die Kifte mit ihrem reichen Inhalte erft Tags zuvor geöffnet war (Edermann's Gespräche, Th. 2, S. 132). — Im Juli 1831 fam dann Die Büjte felbst an und mit ihr folgendes Schreiben David's, datirt Paris, den 18. Runi: "Monsieur! Aussität que mes jeunes pensées ont pu se fixer vers la contemplation des sublimes ouvrages de la nature, mon admiration a été pour les grands hommes, qui sont sa plus belle création. J'ai étudié la sculpture comme un moyen plus durable de consacrer leurs traits; je leur ai voué ma vie et toutes les sensations de mon âme. Il m'était réservé, comme un indigne bonheur, de reproduire les traits du plus grand, du plus sublime. Je vous offre cette faible représentation de vos traits, non comme un ouvrage digne de vous, mais comme l'expression d'un coeur, qui sent mieux qu'il ne peut exprimer. - Vous êtes la grande figure poëtique de notre époque; elle vous doit une statue, mais j'ai osé en faire un fragment; un génie plus digne de vous la terminera. - Veuillez, Monsieur, recevoir favorablement l'assurance du profond respect de votre très-humble serviteur David."

Die Enthüllung der Büste erfolgte unter angemessener Teierlichkeit an Goethe's lettem Geburtstage im Saale der großherzoglichen Bibliothef, nachdem sie zur Ausschrift die vier ersten Zeilen von Schiller's "Glück" erhalten hatte:

> "Zetig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt ichon Liebten, welchen als Kind Benns im Arme gewiegt, Belchem Phöbus die Augen, die Livpen Hermes gelöset Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt."

David. 141

Goethe sprach seinen Dank und seine Amerkennung in dem allgemein bekannten zweiten Briese and; in der That hat David das Berdienst, sein Kunstwerk nur aus innerem Antriebe, ohne Anregung von außen oder Aussicht auf Gewinn ausgesührt zu haben.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Müller, Goethe's leste literarijche Thätigs feit (A 4). — Töring'iche Zammlung (A 1). — Verliner Zammlung (A 2). — Augsburger Allgemeine Zeitung (D 4). — NationalsZeitung (D 41).

† Weimar, 8. 3. 1830. Um baldmöglichst, mein werthge- HA 5.

,, 16. 8. ,, 31. So eben sind es zwei Jahre. A 4, S. 66. A 1. A 2. ,, 20. 8. ,, 31. Es sind jest just zwei Jahre. D 41, 23. März 1878.

(Der lette Brief ist bersethe wie der vorlette, nur in anderer Fassung; er wurde aus dem Werfe von Henri Jonin: "David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains, Paris, E. Plon", zuerst in der Augsburger Allsgemeinen Zeitung, dann in der Nationals Zeitung mitgetheilt, überall mit dem Datum 20. August.)

Weimar, den 8. März 1830.

Um batdmöglichst, mein werthgeschähter Herr, Ihnen für die überraschende Seudung schönstens zu danken, bedien' ich mich meiner Muttersprache, da ich mich in der Ihrigen nicht so bequem auszudrücken fähig bin; Sie sinden in Ihrer Nähe gewiß einen Freund, der Ihnen meine Gesinnungen treusich dolmetscht. Herr Deschamps, dem ich mich vorläusig bestens
empsehte, übernimmt sa wol freundlich ein solches Geschäft.

Lassen Sie mich also ohne Uebertreibung sagen, daß Ihre Sendung wahrhaft Epoche in meinem häussichen und Areundestreise gemacht hat, doppelt und dreisach erfreulich, weil wir zugleich mit neuen Ansichten und die schönen Zeiten vergegenwärtigt sehen, wo wir des Vorzugs genossen, Sie bei und zu besitzen.

Wenn Sie sich, mein Gechrtester, lebhaft erinnern, wie sehr ich mich au den drei Profisen vorzüglicher Männer erfreute, die Sie mir dazumal mitkrachten, so werden Sie wol mit empfinden, welches hohe Interesse die nunmehr gesendete reichhaltige Sammlung für mich haben muß. Ten physiologischen und kraniologischen Lehren Lavater's und Gall's nicht abgeneigt, fühl ich das lebhafteste Bedürfniß, solche Personen, deren Berdienste mir auf irgend eine Weise bekannt geworden, auch individuelt im Bilde näher kennen zu lernen und die Gestalt mit dem Werke, mit der That vergleichen zu können. Und wer kann einen solchen Bunsch eher befriedigen als der Bildhauer, der bei einem rein-lebendigem Blick in die Natur einer vollkommenen Technik Meister ist, um dassenige, was er angeschaut und aufgenommen hat, unmittelbar wieder uns vor Angen zu stellen? Als einen solchen haben wir Sie kennen sernen, als einen solchen beweisen Sie sich in diesen vielfachen, durch mehrere Jahre hindurch gesertigten Bildnissen.

142 David.

Hierbei scheint mir höchst merkwürdig, daß jedes Gesicht, gleichsam in seiner eigenen Art, durch eine andere Behandlung ausgesprochen worden; die kindlich glatte der Telphine Gan und die mannichsaltig geschmackvoll umgebene M. Leseot scheinen von zwei verschiedenen Händen zu sein. Gin Gleiches würde von Alten und Jungen und von beiden unter sich wohl durchzaesührt werden können.

Höchst angenehm war mir's, Poeten, Künstler, Schriftsteller, deren Urbeiten und Namen mir mehr oder weniger besannt sind, hier im Bilde zu sehen und in ihren Zügen und Mienen das Complement ihrer Werke auszuführen. Gar Manches wäre hierüber zu sagen, und mehr wird zu sagen sein, wenn ich mit einer so anschnlichen und trefflichen Gesellschaft mich näher werde bekannt gemacht und mich derselben näher befreundet haben.

Nun aber lassen Sie mich vermelden, zu welcher Freude und Beruhigung und ein Brief\*) des Herrn Grafen Reinhardt dieser Tage gereicht, durch welchen wir ersahren: die Form meiner mit so großem Fleiß und anhaltender Aufmerksamkeit hier am Ort gefertigten Büste sei glücklich bei Ihnen angelangt, auch der Ausguß derselben wohlgerathen aufgestellt.

Wenn Sie von dem Interesse überzeugt sind, welches sowol ich als meine Freunde, unter welchen der vorzüglich talentreiche Oberbaudirektor Coudray zu nennen ist, an Ihrer Arbeit genommen, wie sehr wir solche zu schäepen gewußt, so wird Ihnen nicht entgehen, welche Sorge uns die Verzögerung des Transportes machen müssen, und wie sehnlich wir nach der Nachricht verlangt, die ums nun durch jenen würdigen Freund zugegangen, der in entschiedenen Ausdrücken die größte Zusriedenheit mit einem Verke zu erkennen giebt, das um so mehr den Veisall der Kenner und die Theilnahme des Publikums verdienen wird, als dergleichen vollgiltige Zeugnisse einer glücklich gelungenen Achnlichkeit dem kunstlgesmäßig Targestellten auch die höchste Annäherung an Natur und Virklichkeit bezeugen und begründen.

Sier will ich abbrechen, um gegenwärtiges Blatt nicht länger zu verspäten, und Zie, mein Theuerster, nur dringend gebeten haben, den vorzügslichen Männern, die mich durch Zusendung ihrer Werke beehrt, vorläufig verpflichteten Tank abzustatten. Hern Teschamps ersuche besonders zu versichern, daß er mir durch seine Vorrede ein großes Geschenk verliehen, indem ich, auf den Gang der neuen und ernenten Literatur Frankreichs höchst ausmertsam, einen durch ihn mit großer Mäßigkeit und Unssicht eröffneten Neberblick mir zu Nuhen mache, welches um so eher geschene kann, als ich den Inhalt dieses sich versichen Aufsichen Kupsachen sind und bestärkend sinde.

<sup>\*)</sup> Richt im Briefmechiel vorbanden; aber Goetbe bezieht fich auf tenfelben in seinem Schreiben an Reinbardt vom 11. März 1830.

### Demars,

Lieutenant in Neu-Breifach.

Goethe übersendet von Frankfurt aus diesem nicht weiter bekannten Ingendfreunde ein Gremplar des "Göh von Berlichingen" und klagt dabei scherzend, daß es Sommer sei, wo es kein Schlittschuhlausen und keine Geselligkeit gebe.

Alfatia, Jahrbuch für elfässische Geschichte (D 5). — A. Stöber, Der Afmar Salzmann (A 12). — Der junge Goethe (A 3).

Frankfurt, Sommer 1773. Es ift Sommer, lieber Freund. A 12, G. 51. D 5. A 3.

## Dentsche Bundesversammlung.

Die Borbereitungen für die 1827 beginnende Ausgabe feiner Berfe lekter Sand nöthigten Goethe zu einer bedeutenden Korrespondenz, deren auch ichon unter den Artifeln Baiern, Benft und Boifferde gebacht ist und auf die wir noch öfters werden zurückkommen mussen. Eins ber wichtigften Attenftucke für biefen Gegenstand, Goethe's eigene Eingabe an die deutsche Bundesversammlung, ist erst vor Kurzem bekannt geworden und verdient auch hier von Neuem mitgetheilt zu werden. Charafteriftisch für dieselbe ist, daß Goethe in ihr etwas verlangt, was bisher niemals stattgefunden hatte. Während früher zwar beim Bundestage allgemeine Normen berathen waren, die man zum Schuke gegen Nachbruck in allen Staaten zur Anwendung bringen folle, war die Art und Weise sowie der Umfang der Privilegien doch stets ben einzelnen Regierungen überlaffen worden. Goethe wünscht dagegen, daß der dentsche Bund als folcher, also die Gesammtheit aller deutschen Staaten, das gleiche Privilegium geben moge. Bemerfenswerth ift ferner, daß keine Zeitdauer für dies Privilegium beantragt wird, worin natürlich enthalten liegt, daß er es für ewige Zeiten wünschte; endlich, daß er es noch unentschieden läkt, ob er die gewonnenen Vortheile im Selbstverlage seiner Werte bennten oder dieselben gum Theil einem Verleger abtreten will.

In der Sitzung der Bundesversammlung vom 25. März 1825 hebt auch der baierische Gesandte, der im Namen des Aussichusses über die Sache Bericht erstattet, das Nene des Antrages hervor und bemerkt, daß streng genommen die Bundesversammlung sür die Frage nicht kompetent sei. Gleichwol besürwortet er das Gesuch unter Hinweis auf die außerordentlichen Verdienste des Petenten und stellt den Antrag, "daß

jämmtliche Herren Bundestagsgesandten es übernehmen möchten, das Gesuch ihren reip. Regierungen befürwortend vorzulegen und dadurch die gewünschte Erledigung in geeignetem Wege zu bewirken." Bei der darauf folgenden Abstimmung ninmt der vorsitzende österreichische Bundesgesandte den Vorschlag unbedingt an, der preußische fügt noch einige Modalitäten des Versahrens hinzu. Auch die übrigen äußern sich in ähnlicher Weise; die Vertreter von Hannover, Hessen zarmsstadt, Baden, Vrannschweig und Nassan sind sogar von ihren Regiezungen autorisit, das Privilegium sogleich zusagen zu können.

Die Nation und ber Bundestag. Gin Beitrag zur beutichen Geschichte von Karl Ticher. Leipzig, Tues' Bertag (R. Reisland) 1880.

Weimar, ben . . . Januar 1825. Die von jo erhabener Stelle. Gijder, S. 523 ff.

### Sohe deutsche Bundesversammlung!

Tie von so erhabener Stelle dem großen Ganzen gewidmete Uebersicht schließt eine wohlwollende Betrachtung einzelner Angelegenheiten nicht aus, und es ist in diesem Sinne, daß ich Nachstehendes einer hohen Bundes-versammlung vorzulegen mich erkühne.

Alls ein im Jahre 1815 mit der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung zu Etuttgart auf sieben Jahre geschlossener Kontraft über meine damals vorsliegenden poetischen und ästhetischen Werke mit Ablauf der Zeit zu Ende gegangen, dachte man auf eine neue, erweiterte Ausgabe, welche nicht allein die zwanzig Bände jener frühern, sondern auch die inzwischen einzeln abgedruckten Artikel, nicht weniger manches vorräthige Manuskript in sich fassen sollte. Terner wünscht man auf die poetischen und ästhetischen auch die historischen, fritischen und artistischen Aussche folgen zu lassen und zuleht, was sich auf die Naturwissenschaften bezöge, nachzubringen.

Freilich nußte bei biefer Nebersicht, wodurch die Bemühungen eines ganzen Lebens vor Augen treten, der Wunsch entstehen, sür so mannichsache Arbeit proportionirten Vortheil und Besohnung zu erhalten, welche dem dentsichen Schriftsteller meist verkümmert zu werden pflegen.

Das Mittel jedoch, einen auerkannten geistigen Besitz dem einzelnen Versasser zu erhalten, hatte sich schon bald nach Ersindung der Buchdruckerfunst hervorgethan, indem bei ermangelnden allgemeinen Gesetzen man zu einzelnen Privilegien schritt. Am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts gaben kaiserliche Schutzbriese genugsam Sicherheit; Könige und Fürsten verliehen auch dergleichen, und so ist es dis auf die neueste Zeit gehalten worden.

Zollte nun aber gegenwärtig der erhabene Bundestag, der Verein aller deutschen Zonveränitäten, nicht dergleichen als Gesammtheit auszuüben geneigt sein, was die Ginzelnen vorher anzuordnen und sestzusehen berechtigt waren und noch sind, und wäre nicht durch einen solchen Att das entschiedenste Gewicht auf deutsche Literatur und Geistesbildung früstigst zu bethätigen?

Würde daher ein Autor, der so viele Jahre in seinem Vaterlande gewirft, dessen mit allem bestehenden und zu wünschenden Guten im Einklang beharrende Thätigkeit den Einsichtigen vor Augen liegt, einen allzu kühnen Wunsch aussprechen, wenn er ein solches Privilegium von den verbündeten und vereinten Mächten sich erbäte, und zwar für sich und die Zeinigen, so daß er sowol einen Zelbstverlag unternehmen, als auch, wenn er einem Verleger das Recht, von seinen Geistesprodukten merkantilischen Vortheil zu ziehen, übertrüge, auf diesen den gesehlichen Schutz erstrecken könnte?

Num aber darf ich ohne Anhunedigkeit aussprechen, daß während einer langen Lebenszeit erhabene Serricher, von welchen ein günftiges Geschick die geneigtesten glücklicherweise in gedeihlichem Wohlsein erhalten hat, durch mehrsfache Beweise von unschäßbarer Suld mich begnadigt und ausgezeichnet haben, weshalb ich denn wol hoffen darf, daß man Allerhöchsten Orts einen alten treuen Diener und Verehrer in Gesammtheit wohlwollend auzublicken geneigt sein möchte, wobei denn der erlauchten und verehrlichen Ministerien und hohen Bundestags-Gesandten erprobte Mitwirkung gleichermaßen auzugehen die Freisheit nehme.

Durch solche Aussicht in meinem Unternehmen gefräftigt, wage nunmehr, nachstehende Bitte ehrerbietigst auszusprechen:

Daß mir durch den Beschluß der hohen Bundesversammlung für die neue vollständige Ausgabe meiner Werke ein Privilegium ertheilt und durch den Schuß gegen Nachdent in allen Bundessstaaten gesichert werde, unter Androhung der Konfistation und anderer Strasen, welche durch allgemeine gegen das Verbrechen des Nachdentes fünftig erfolgende Bundesbeschlüsse noch seizgescht werden möchten. Wit der Zusicherung, daß ich [sie] hierbei von Seiten aller dentschen Vundesstaaten gehandhabt [sie], auch auf Ansuchen bei einzelnen Bundesregierungen mit besonderen Privilegien kostensfrei versehen werden sollte.

Und so dars ich denn wol zum Schluß dieses für mich so wichtige und zugleich für die ganze deutsche Literatur bedeutende Geschäft einer hohen Bundesversammlung zu gnädiger Umsicht und günstigem Beschluß nochmals angesegentlichst empschlen.

Weimar, den . . . Januar 1825. [Tas Tatum ift nicht ansgefüllt.] Sohann Wolfgang von Goethe.

# Dietrichstein-Proskan-Ceslin, Mority, Graf v., geb. Wien 19. Februar 1775, geft. dafelbit 27. August 1864.

Nach einer bewegten militärischen Laufbahn widmete sich Graf Dietrichstein ganz der Pflege der Kunft und Wissenschaft, und auch Strebtte, Goebes Briefe. I. 146 Diez.

seine amtliche Stellung als Hostkeaterdirektor, Hosmusikgraf, Präsekt der Hofbibliothek m. s. w. gehörte ganz diesem Gebiete an. Unter den zahlreichen Künstlern und Gelehrten, welche in seinem Haufe einen geselligen Mittelpunkt sanden, war auch Beethoven, der für ihn einen Anlaß zu Beziehungen mit Goethe geben sollte. Er sandte Tiesem vermuthlich Tessen Dpuß 73, welches die Komposition der drei Lieder: "Kennst In das Land", "Neue Liebe, neues Leben" und "Exwar einmal ein König" enthält. Goethe dankte durch einen Brief, nachsem er bereits früher Friedrich v. Genth sankte durch einen Brief, nachsem er bereits früher Friedrich v. Genth (s. d.) gebeten hatte, dies vorläusig zu thun, und sprach den Bunsch auß, irgendwo einmal die persönliche Bekanntschaft Tietrichstein's zu machen. — Tie Personalien in Betresse Bekanntschaft Dietrichstein's zu machen. — Tie Personalien in Betresse Bekanntschaft der "Allgemeinen deutschen Biographie" entnommen; der Brief selbst ist von G. v. Löper bekannt gemacht und mit den hier benutzten Erläuterungen begleitet worden.

Rarlsbad, 3, 6, 1811. E. Hochgeboren haben mir durch die überjendeten. D 64 b, E. 263.

# Diez, Beinrich Friedrich v.,

geb. Bernburg 22. September 1750, geft. Berlin 9. April 1817.

Bei seiner Beschäftigung mit orientalischer Poesie hatte Goethe anch das "Buch Kabus" kennen gelernt, welches Diez 1811 herausgegeben hatte. Durch einen Reisenden ließ er Diez einen verbindlichen Gruß zukommen, und Diefer schickte ihm als Dauf eine neuere Schrift, "Bom Tulpen- und Narcijienban in der Türkei von Scheich Muhammed Calézari. Halle und Berlin 1815." Auf diese nimmt Goethe in dem einen uns aufbehaltenen ungedruckten Briefe vom 20. Mai 1815 Bezug. Un den Werth des "Buches Rabus" aufnüpfend, ohne denfelben erschöpfend daritellen zu wollen, fährt er fort: "Und jo will ich jo vieles Undere nicht berühren, auch für das angenehme Eulpengeschenk nur mit wenig Worten aufrichtig danken." - Befanntlich hat übrigens Goethe seinen Beziehungen zu Diez und der Anregung, welche er ihm verdankt, im "West-östlichen Divan" einen besonderen Abschnitt gewidmet (Werke, Th. 4, E. 351-356). Auf diesen und die Unmerkungen des Heraus= gebers find Diejenigen zu verweisen, welche fich über einzelne Schriften von Diez, über seinen Streit mit Hammer-Purgstall so wie über seinen Einfluß auf Goethe näher orientiren wollen. Rur die Bemerkung mag Direftion des botanischen Gartens in Jena. — Döbereiner. 147

noch Platz finden, daß Goethe eine größere Anzahl von Briefen an ihn geschrieben hat, über deren Berbleib nichts bekannt ist.

Nenestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 e).

ABeimar, 20. 5. 1815. G. S. werden ein geringes.

# Direktion des botonischen Cartens in Jena.

Gin Geschäftsbrief ohne weiteres Interesse.

Bogel, Goethe in amtlichen Berhältniffen (A 5).

Weimar, 10. 4. 1815. Das N. jche Gejuch ist wol nicht. A 5, E. 151.

# Döbereiner, Johann Wolfgang,

geb. Sof 15. Dezember 1780, geft. Zena 24. März 1849.

Die meisten Briese Goethe's an Töbereiner sind bereits 1856, verseint mit denen des Herzogs Karl Angust an ihn, heransgegeben worden; indessen haben sich im Lause der Zeit noch sinst nene dazugesunden. An Charafter und Inhalt stimmen anch diese mit jenen überein. So beweisen sie denn aufs Nene die Bielseitigkeit von Goethe's Bestrebungen, namentlich auf naturwissenschaftlichem Gebiete, dann aber auch, wie sehr Töbereiner's persönliche Thätigkeit dei der Bisbegierde Goethe's und des Herzogs sur Physis und Chemie in Anspruch genommen wurde. Es sei anserdem nur noch erwähnt, daß ebenso wie in dem kleinen Gebieche, welches Goethe bei Gelegenheit eines Familienseistes für Töbereiner's Kinder versäßte (Werke, Ih. 3, S. 337), auch in allen diesen Briesen persönliches Wohlwollen sür denselben und ehrende Anerkennung Ansdruck gesunden hat.

Bricie des Großberzogs Karl Angust und Goethe's an Töbereiner (B 3). — Zchweigger, Zournat für Chemie und Physis (D 33). — Töring's Zammtung (A 1). — Bertiner Zammtung (A 2). — Törvische Zeitung (D 20). — Briese an Morgensiern (A 24). — Goethe's Naturwisienschaftliche Korreivondenz (A 23). — Tiezet's Berzeichniß (A 33).

| Weimar, | 6.  | 11. | 1810.  | Es zeigt sich mir eine.          | B 3, Nr. 1. |
|---------|-----|-----|--------|----------------------------------|-------------|
| ,,      | 10. | 11. | ,, 10. | E. 28. erhalten nach.            | B 3, Mr. 2. |
| "       | .j. | 12. | ,, 10. | G. W. erjehen and der.           | B 3, Mr. 3. |
|         | 17. | ≟.  | ., 12. | G. 28. werden aus Gegemvärtigem. | B 3. Mr. 4. |
| .,      |     |     |        | Angerdem, warum ich.             | B 3, Mr. 5. |
| ,,      |     |     |        | G. 29. zeige hiermit an.         | B 3, Nr. 6. |
|         |     |     |        |                                  |             |

# Döbereiner.

| Sena,      |         | 1812.      | Herrn Projeffor Töbereiner.              | B 3, Nr. 7.                          |
|------------|---------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11         | 19. 11. | ,, 12.     | Es steht geschrieben.                    | B 3, Nr. 8. D 33, 1812,<br>E. 360.   |
| **         | 22. 11. | ,, 12.     | Die an E. W. ergangene.                  | B 3, Mr. 9, D 33, 1812,<br>E, 362.   |
| 11         | 22. 11. | ., 12.     | Da ich morgen abreise.                   | B 3, Mr. 10.                         |
| Weimar,    | 10. 12. | ., 12.     | E. L3. haben mir.                        | B 3, Nr. 11.                         |
| 11         | 26. 12. | ,, 12.     | G. W. find in Ihren.                     | B 3. Mr. 12.                         |
| 11         | 10. 3.  | ,, 13.     | Die uniterioje Andentung.                | B 3. Nr. 13.                         |
| **         | 28. 3.  | ,, 14.     | G. W. habe dieje Zeit.                   | A 1. A 2. B 3, Mr. 14.               |
| 11         | 11. 5.  | 4 .        | G. 28. erhalten hierbei.                 | B 3, Nr. 15.                         |
| 1)         | 2. 7.   | ,, 14.     | G. W. haben mir.                         | B 3, Mr. 16.                         |
| 11         | 22. 4.  | 7.7        | G. B. haben mir durch.                   | B 3. Nr. 17.                         |
| 11         | 29. 4.  | ,, 15.     | Als ich die Stelle las.                  | B 3, Nr. 18. D 33, 1816,<br>E. 103.  |
| 11         | 17. 5.  | ,, 15.     | G. W. jage recht vielen.                 | B 3, 9tr. 19.                        |
| Wiesbaden, | 11. 7.  | ,, 15.     | E. 28. haben mir unterm.                 | B 3, Nr. 20.                         |
| Weimar,    | 10. 3.  | ,, 16.     | G. 28. erhalten hierbei.                 | B 3, Nr. 21.                         |
| "          | 14. 3.  | ,, 16.     | E. B. erinche, mir baldmöglichst.        | D 20, 1872, Nr. 292. A 26,<br>€, 26. |
| 11         | 18. 3.  | ,, 16.     | Unger denen neutich.                     | B 3, Nr. 22.                         |
| 11         | 27. 3.  | ,, 16.     | G.B. erjehen ans Beifommendem.           | B 3, Mr. 23.                         |
| Sena,      | 25. 5.  | $_{n}$ 16. | G. W. erinche, da man.                   | B 3, Nr. 24.                         |
| Weimar,    | 1. 6.   | ., 16.     | G. 28. haben die Gefälligfeit.           | B 3. Mr. 25,                         |
| 11         | 5. 12.  | ,, 16.     | G. W. haben in einem Echreiben.          | B 3, Mr. 26.                         |
| Zena,      | 22, 3.  | ,, 17.     | Da ich noch einige Ungebuld.             | B 3. Nr. 27.                         |
| 11         | Š       |            | Es ift mir febr angenehm.                | B 3, 9tr. 28.                        |
| "          | 19. 6.  | ,, 17.     | E. W. erhalten hierbei ein Etnichen.     | B 3, Nr. 29.                         |
| 11         | 22. 3.  | ,, 18.     | G. B. verichte nicht, zu ver-            | В 3, Яг. 30.                         |
| **         | 12. 4.  | ,, 18.     | Ihro Königl. Hoheit werden.              | B 3, Mr. 31.                         |
| 11         | 20. 6.  | ,, 18.     | Mögen E. 23. gefälligit,                 | B 3, Mr. 32.                         |
| Weimar,    | 7. 7.   | ,, 18.     | G. B. erhalten hierbei.                  | B 3, Nr. 33.                         |
| Zena,      | 24. 7.  | ,, 19.     | E. W. überiende bei meiner Ab-           | B 3, Nr. 34.                         |
| "          | 9. 7.   | ,, 20.     | Wenn es E. W. noch gefällig mare.        | B 3, Nr. 35.                         |
| "          | 12. 9.  | ,, 20.     | G. B. verfehle nicht, zu ver-<br>melben. | B 3, Nr. 36.                         |
| 11         | 20. 10. | ,, 20.     | G. W. bei ber Inrudfnnft.                | B 3, Mr. 37.                         |
| Weimar,    | 18. 11. | ,, 20.     | G. 23. vermelde, daß.                    | B 3, 9tr. 38.                        |
| 11         | 18. 2.  | ,, 21.     | G. W. für das lehte gehaltreiche.        | B &, Mr. 39.                         |
| "          | 18. 4.  | ,, 21.     | E. W. haben von Zereniffimo.             | A 1. A 2. B 3, Mr. 40.               |
| 11         | 26. 4.  | ,, 21.     | Da die nene Reihe des.                   | A 1. A 2. B 3, Nr. 41.               |
| 11         | 15. 5.  | ,, 21.     | G. 28. danke jum Allerichönsten.         | B 3, Nr. 42.                         |
| Jena,      | 24. 9.  | ,, 21.     | G. 28. bei meiner Rückfehr.              | B 3, Nr. 43.                         |

| Weimar, | 27. | 11. | 1822.  | G. B. erhatten hierbei.               | B 3, Nr. 44.           |
|---------|-----|-----|--------|---------------------------------------|------------------------|
| ,,      |     |     | ,, 22. | Zu allervörderft entrichte.           | B 3, Rr. 45.           |
| "       |     |     | ,, 22. | G. 23. verfehle nicht.                | A 23 a, ©. 107.        |
| "       |     |     | ., 23. | G. 28. haben Serenijfimo.             | B 3, Nr. 46.           |
| "       | 30. |     | ,, 23. | G. 28. erhalten hierbei.              | B 3, Mr. 47.           |
| "       | 4.  |     |        | G. 28. für die lette.                 | A 23 a, €. 111.        |
|         |     |     |        | ) G. 28. wegen einiger nachstehenden. | A 23 a, €. 112.        |
| 11      |     |     | ., 26. |                                       | B 3, Mr. 49.           |
|         | 9.  |     |        | G. 28. erlauben in einem.             | B 3, Mr. 50.           |
| "       |     |     |        | G. 28. Die mitgetheilte Schale.       | B 3, Mr. 51.           |
|         |     |     |        | E. W. find aus Erfahrung.             | B 3, Mr. 52.           |
| "       |     |     | ., 28. | G. 29. haben die Gefälligkeit.        | B 3, Mr. 53.           |
| "       |     |     | ,, 28. | G. 28. haben, in Gefotg.              | B 3, Mr. 54.           |
| "       |     |     | ,, 28. | G. 28. habe mit Bergnngen.            | B 3, 9tr. 55.          |
| "       |     | 1.  |        | G. 28. haben durch die eingesendete.  | B 3, Mr. 56.           |
| "       | 4.  |     | ,, 29. |                                       | A 5, €. 395. A 1.      |
| "       | 28. | 3.  |        | G. 28. haben durch die übersendeten.  | A 1. A 2. B 3, Mr. 57. |

# Döll, Friedrich Wilhelm Engen, geb. Hiddurghausen 1750, geit. Gotha 1816.

Chriftiane Becker, geb. Neumann, die von Goethe ansgebildete und hochgeschätte Schauspielerin, war am 22. September 1797, noch nicht neunzehn Jahre, alt gestorben. Wie er zuerst seinem Schmerze in der Elegie "Euphrospue" (Werke, Th. 2, S. 48) Ausdernaf gegeben hatte, so war er es auch vorzugsweise, der die Errichtung eines Tenknals sür sie betrieb. Tür die Aussührung desselben, zu der allerdings nur besicheidene Mittel vorhanden waren, sollte der Bildhauer Prosessor Dilk in Gotha gewonnen werden, und dies gab Veranlassung zu zwei Briesen Goethe's an Tenselben. Tanach sollte der untere Sockel so wie der Würfel mit der Inschrift in Weimar ausgehanen und sogleich gesetzt werden; den oberen Schast dagegen sollte Töll herstellen. Die Arbeit wurde in der angedeuteten Weise von Tiesem gegen eine Entschädigung von 258 Thalern ausgesicht, und das Tenknal steht noch augeublicklich in dem einstigen Garten des Tichters Musäns, dem sehigen der Museumszgesellschaft zu Weimar.

#### Emphroinne (C 11).

Weimar, 18. 4. 1799. E. W. überfende hierbei. Zena, 4. 5. "99. Ans E. Wief vom 21. April. C11.

<sup>\*)</sup> Ter Brief vom 26. Dezember 1825. Hr. 7232 in  $\Lambda$  33. Hr. 48 in B 3, fällt weg, well er von August v. Goetbe geschrieben ist.

### Döring, Beinrich,

geb. Danzig 8. Mai 1789, geit. Jena 14. Dezember 1862.

Der bekannte Biograph unserer Klassifer und Herausgeber der ersten Sammlung von Goethe's Briefen, dessen sichen früher (S. 5 s.) gedacht werden mußte, erhielt einen Brief von Goethe, als er ihm die Abssicht mitgetheilt hatte, eine Biographie des wie er in Danzig ges borenen J. D. Falf zu schreiben. Der Brief, der vermuthlich bald ges druckt werden wird, ist nicht datirt, aber in Jena geschrieben. Da nun Falf am 14. Februar 1826 starb, Goethe aber seitbem nur noch im September und Oftober 1827 einigemal in Jena war, so ist der Brief in diese Zeit zu verlegen.

Nachlag Barnhagen von Enje's (II A 9).

† Jena, Gept. oder Oft. (?) 1827. Gie haben, mein Werthester, die Absicht. II A 9.

## Dorow, Wilhelm,

geb. Königsberg i. Pr. 22. Mar; 1790, geft. Salle 16. Dezember 1846.

Dorow berichtet jelbst, wie er im Jahre 1811 nach Weimar ge= kommen ist und Goethe kennen gelernt hat. Er war durch Briefe von K. A. Wolf und J. K. Reichardt empfohlen, fand aber keine fehr zuvorkom= mende Unfnahme und zeigte sich, wie es uns scheint, unnügerweise ge= reizt. Indessen besuchte Dorow während seines achttägigen Aufenthalts in Weimar Goethe noch öfter, und ebenfo geschah dies in späteren Jahren, ohne daß von einer weiteren Berftimmung etwas zu hören ift. - Sieben Sahre nach jener erften Befanntichaft, als Dorow von gliicklichem Erfolge begleitete Unsgrabungen in und um Wiesbaden gemacht hatte, bat er Goethe um eine Vorrede zu feiner Schrift "Opferstätten und Grabbügel der Germanen und Römer am Rhein" (Wiesbaden 1819 und 1821), nachdem er ihm zuvor die Zeichnungen der aufgefundenen Gegenstände nebst aussichrlicher Beschreibung zugesandt hatte. Goethe lehnte dies zwar ab, sprach sich aber wohlwollend über Dorow's Bestrebungen in "Kunft und Alterthum" aus und nahm überhanpt auch ipater an bessen Arbeiten bereitwillig Antheil. Dies gilt nament= lich von der Herausgabe der Werke Hamann's, welche Dorow eine Zeit lang beabsichtigte, ohne daß fie zu Stande gekommen wäre, außerdem aber auch von den "Denkmalen germanischer und römischer Zeit in den Rheinisch-Beitfälischen Brovingen". In der letztgenannten Schrift findet

sich sogar ein Aussah von Goethe, der später in veränderter Gestalt in seine Werke übergegangen ist (Werke, Th. 28, S. 401 f.).

Dentichriften und Briefe (D 14). — Der Gesellichafter (D 26). — Denfmase germanischer und römischer Zeit (C 69). — Bertiner Sammtung (A 2).

 Maríšbad, 29.
 8. 1818.
 E. E. bedentendes Unternehmen.
 D 14, Be, IV, 1840.
 €.

 Weimar, 30.
 11. "18.
 E. E. wünide Glüd.
 D 14. Be, IV, €. 168.
 D 26, 1836. R. 38. A 2.

 "
 10.
 4. "20.
 E. E. begrüße noch.
 D 14. Be, IV, €. 171.
 A 2.

 "
 30.
 5. "21.
 Aus beitiegendem Seite.
 C 69. €. 88 (unrollit.).
 D 14. Be, IV, €. 172.

 "
 9.
 11. "29.
 E. E. darī ich veriichern.
 D 14. Be, IV, €. 173.

### Chermein, Trangott Maximilian,

geb. Weimar 27. Oftober 1775, gest. Rudolstadt 2. Dezember 1831.

Der hier genannte Gberwein ift der altere Bruder von Karl Gber= wein, der mit Goethe in näherer Beziehung stand, theils dadurch, daß er Dirigent der Hoffapelle, ferner der sogenannten Goethe'ichen Saustapelle, fpater auch ber Weimarer Oper war und gahlreiche Kompositionen von Goethe'ichen Dichtungen verfaßt hat, io 3. B. von "Kauft", Ih. 1 und 2, "Projerpina", "Lieder des West = öftlichen Divan". Aber auch Mar Eberwein, seit 1-09 Dirigent der Rudolstädter Hoffavelle, hat mehrere Goethe'iche Dichtungen komponirt, wie das "Tijchlied" (Werke, Th. 1, S. 77) und "Klandine von Billa Bella". Um die lettere handelt es jich auch in Goethe's Brief an ihn, der vom 24. Kebrnar 1816 datirt ist. Eberwein wünscht seine bereits im Sahr vorher erschienene Komposition, von der auch Goethe schon Einiges kennen gelernt hatte, in Weimar zur Aufführung gebracht zu jehen. Er erhält indessen eine ablehnende Antwort. Goethe war mit der Anfnahme, welche "Des Evimenides Erwachen" in Weimar unter perfönlicher Mitwirfung von Karl Maria v. Weber gefunden hatte, nicht zufrieden gewesen und schrieb unter Anderm: "Leider hat sich der Kall ereignet, daß bei der Aufführung des Epimenides durch ungeschictte Urtheile und migwollendes Betragen jo viel Verdrichlichkeiten entstanden, daß ich ein Gelübde gethan, feine nene Romposition and einen meiner Terte hier to bald and= führen zu laffen, damit nicht etwa abermals die Gaftirenndschaft gegen einen fremden Komponisten jowie der mir ichnldige Respett verlett werden." (Man vgl. Werke, Th. 11, Erste Abtheilung, S. 118 ff., und E. Pasqué, Gvethe's Theaterleitung, Th. II, S. 267 ff.)

Leipziger Sonntageblatt (D 67).

Weimar, 24. 2. 1816. Nach bem Wenigen, mas Sie von mir. D 67. 1860, Rr. 27.

### Eckardt, Johann Indwig,

Bof- und Regierungsrath, auch Geh. Archivar.

Die fünf gedruckten Briefe beziehen sich auf Geschäfts-Angelegensheiten, die meistens mit der Ilmenauer Bergwerksfrage in Berbindung stehen. Ob dies auch mit dem sechsten ungedruckten der Fall ist, muß dahingestellt bleiben; bekannt ist nur, daß derselbe im Großherzoglichen Hausarchiv zu Weimar liegt.

Grenzboten (D 23). — Goethe und das fächstiche Erzgebürge (A 15). — Großherzogliches Sausarchiv (H A 2).

```
      Weimar,
      5. 6. 1781.
      In de faire mir gern.
      $\text{D 23, 1874, Nr. 31.}$

      . . . . . 6. 6. ., 81.
      Geitern Abend vergaß ich.
      $\text{P Cnde Juni 1781.}$ Wit E. W. bin ich völlig.
      $\text{D 23, 1874, Nr. 31.}$

      Intenau,
      2. 7. 1781.
      $\text{Sch inflitte bafür halten.}$
      $\text{D 23, 1874, Nr. 31.}$
      $\text{A 15, 54 ii.}$

      Weimar,
      14. 7. ., 81.
      $\text{Screniifimus haben.}$
      $\text{H A 2.}$
      $\text{H A 2.}$
```

### Edermann, Johann Peter,

geb. Winsen an der Lüche in Hannover 21. September 1792, gest. Weimar 3. December 1854.

Eckermann, welcher seit dem Herbste 1823 Goethe's Sekretär war und ihn hauptsächlich bei der Redaktion der letten Ansgabe seiner Werke unterstützte, ist in der Zeit bis zu Goethe's Tode sast immer in Weimar gewesen, so daß zu einer Korrespondenz mit ihm wenig Veranlassung vorlag. Der erste Brief sammt noch aus der Zeit, wo Eckermann mit Goethe noch nicht in ein sestes Verhältniß getreten und nur mit einer tleinen Arbeit betraut war; er hatte nämlich das Inhaltsverzeichniß für die vier ersten Bände von "Kunst- und Alterthum" anzusertigen und schickte es Goethe, der damals in Marienbad verweiste. Den zweiten, vierten und fünsten Band erhielt Eckermann während einer Reise, welche er selbst machte. Er hatte Goethe's Sohn Angust im April 1830 bis Genna

Gct1. 153

begleitet und war dann durch die Schweiz an den Mein und nach Frankfurt gegangen. Den letten Brief, nur aus wenigen Zeilen desstehend, schried Goethe am 30. November 1830, nachdem er wenige Tage zuwor einen hestigen Blutsturz gehabt hatte. Er hatte vor Kurzem die Nachricht vom Tode seines Sohnes in Nom (28. Oktober) erhalten. Der disher noch nicht erwähnte dritte Brief, gleichsalts nur in wenigen Zeilen bestehend, ist erst kürzlich bekannt geworden, und es steht wenigsstens nicht absolut sest, daß er an Eckermann gerichtet ist. Er enthält eine Anstrage darüber, ob eine Mittheilung von Duandt (5. d.) in Dresden in das "Chavs" ausgenommen werden solte.

Edermann, Geipräche mit Goethe 2c. (C 10). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Archiv für Literaturgeichichte (D 9).

| Marienbad, | 14. 8. 1823.            | Das Inhaltsverzeichniß.         | C 10 a, 1, Bt., 3, Aufl., E, 33. A 1. A 2. |
|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Weimar,    | 26. 9. <sub>n</sub> 30. | Mur mit bem Wenigften.          | C 10 b, C. 461.                            |
| ķ          | 28. 9. <sub>n</sub> 30. | Sierbei ein fehr intereffanter. | D 9. Bt. VI. €. 359 und<br>371.            |
| Weimar,    | 12. 10. ,, 30.          | Jum Allerichönsten.             | C 10 b, E. 162.                            |
| "          | etwa Tft. ,, 30.        | Der lebhaite Gindruck.          | C 10 b, ©. 162 ff. A 1.                    |
| "          | 30. 11. ,, 30.          | Haben Zie die Gnte.             | C 10 b, ©. 168.                            |

### Edl, Blemens,

geb. Schlaggenwald 28. Mai 1789, gest. Teptig 26. Januar 1831.

Edl, seit 1816 Subprior, seit 1821 Prior des Stiftes Tepl, wird von Goethe als "Anordner und Auffeher des im Stifte Tepl nenerrichteten Mineralienkabinets" (Werke, Ih. 33, S. 396 f.) erwähnt. Er hatte im Sommer 1823 von Demfelben mit Genehmigung bes Bralaten Reitenberger eine Augahl seltener böhmischer Mineralien zum Gescheuf erhalten und sandte als Gegengabe "zwei Gebirgs- und Mineralienfolgen", welche fich an eine bereits im vorigen Sahre erfolgte ähnliche Sendung mehr ober minder anschließen follten. Diefer Brief ist bereits 1871 in der "Naturwissenschaftlichen Korrespondenz" befannt geworden. Neuerdings wurden aber auf der Bibliothet des Stiftes Tepl noch zwei Briefe aufgefunden, von benen der eine entschieden, der andere mit großer Wahrscheinlichkeit an Edl gerichtet ift. Der erfte bezieht sich eben auf die in dem vorher besprochenen Briefe angedeutete frühere Zusendung; in dem zweiten wünscht Goethe die Barometer= beobachtnugen von Tepl für Juli 1823 zu erhalten. Der Herausgeber Diefer Goethe-Reliquien, Professor S. Lambel in Prag, weist überdies noch nach, daß der von Bratrauef in der "Raturwijfenschaftlichen Rorrespondeng" mitgetheilte Brief nicht in den August, sondern in die Zeit vom 7. bis zum 11. September 1823 zu fegen ift.

Goethe's Naturmiffenichaitliche Korreivondeng (A 23). - Mittheilungen bes Bereins für Geichichte ber Teutichen in Bohmen. Redigirt von Dr. Ludwig Echleiinger.

Marienbad, 22, 7, 1822. E. Sochwürden ermangle nicht por meiner.

por memei.
10. 7. "23. E. B. gebe mir die Ehre, Beifommendes.

Meunzehnter Jahrgang. Trittes Heft 188081, E. 166.

,, 7. 11. 9. ,. 23. In Soffnung, daß die beiden.

A 23 a, €, 118.

Mittbeilungen u. f. m.

Egidy, Heinrich August v., geb. Mittweiba 1778, geft. Baugen 1540.

2115 Goethe von Gerhard (j. d.) in Leipzig gebeten mard, eine Pathenftelle für feinen am 11. November 1820 geborenen Sohn zu übernehmen, und abgelehnt hatte, felbst nach Leipzig zu kommen, war Major v. Gaidy daselbst bereit gewesen, die Stellvertretung zu über= nehmen. Sierfür ipricht Goethe feinen Danf aus.

Goethe und Leivzig (A 20).

Weimar, 7. 12. 1820. G. S., wie mir Berr Wilhelm.

A 20 b, E. 304.

# Galoffftein, Gottlob u.,

Mriegarath.

Egloffftein wandte fich an Goethe, welcher gerade bei der Belage= rung von Mainz anwesend war, mit dem Gesuche, daß der Schauspieler Krafo, genannt Einer (i. Krafo), wieder an der Weimarer Bühne angestellt werden möge. Goethe lehnt dies, wenn auch nur bedingungs= weise, in einem Schreiben ab, bessen Darum in die ersten Tage bes Runi 1793 zu feten ift.

Grenzboten (D 23). - Pasqué, Goethe's Theaterleitung (A 17). - Tünger, Goethe und Karl Angust (C 6f). — Berliner Sammlung (A 2). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Marienborn, Buni 1793. Herr &. fonnte mir nicht beffer. D 23, 1857, Rr. 6. A 17 b, 3. 11. A 2 Sammtlid mit ber unrichtigen Sabrgabl 1798. C 6 f., Bt. 2, E. 103. A 33. Rr. 2841.

# Egloffftein, Baroline v., geb. v. Auffeß.

Frau v. Egloffftein, Gemahlin des Oberfammerherrn, späteren Oberhofmeisters v. Egloffstein, wurde am Hofe nicht nur als Mitglied einer beliebten Kamilie, sondern in Weimar überhanpt auch wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften hochgeschätt. Goethe hat an jie einige fleine Ge= dichte gerichtet (Werke, Eh. 2, S. 431 und Th. 3, S. 351) und nach Diezel's Berzeichniß fieben Briefe geschrieben. Bon diefen ift indeffen der erfte, vom 4. Oftober 1810, der im Register der hier stehenden Adressatin (im eigentlichen Verzeichniß Rr. 3863) nur durch Verseben der Gräfin Raroline v. Eglofistein zugewiesen wird, in Wirklichkeit an die verwittwete Gräfin Senriette v. Eglofiftein, fpatere Fran v. Beanlien=Marconnan (i. d.) gerichtet (vgl. D 39, 1880, Nr. 515). Der Brief felbst, welcher dort zum ersten Mal abgedruckt wird, auf die gelegentlich erwähnte "Mittwochs-Gesellschaft" bezüglich, lautet: "Meine Aufunft zu notifiziren und zugleich zu melden, daß auf morgen Abend zur befannten Stunde die liebe Gesellschaft Alles zu ihrem Empfange bereit finden wird, halte ich für meine Pflicht und wünsche den schönften Abend." -Bon den seche wirklich an Fran v. Egloffftein gerichteten Briefen ent= hält der lette nur die Ablehnung einer Ginladung; die fünf erften, welche furz auf einander folgen, beziehen sich fämmtlich auf den Masten= zug, welcher am 30. Januar 1810 zur Feier bes Geburtstages ber Herzogin Luife aufgeführt wurde.

Diezel's Berzeichniß (A 33). — Wiffenschaftliche Beilage zur Leipziger Zeitung (D 39). — Grenzboten (D 23). — Generalanzeiger für Thüringen (D 25).

```
Weimar, Jan. "10. Sie erhalten, theure Freundin.

"31. 1. "10. Hier fommt ein Abgesandter.

"3. 2. "10. Judem ich mich nach.

"44. 2. "10. Gegenwärtiges erhalten.

"Witte Febr. "10. Sie erhalten, theuerste Freundin.

"9. 3. "19. E. Gnaden für die freundliche.
```

### Egloffftein, Baroline, Grafin v.,

geb. etwa 1790, gest. Marienrode bei Hildesheim 16. Juni 1869,

beren dichterische und musikalische Begabung in Weimar gerühmt wurde, ist die älteste der drei Töchter der bereits srüher genannten Frau von Beaulien-Marconnay aus deren erster Che. Sie verlebte ihre Jugendsjahre mit ihren Schwestern meistens in Misdurg im Haunöverschen, war aber in späterer Zeit Hosdame der Erbgroßherzogin Maria Pau-

Iowna, mit welcher sie auch in den Jahren 1821 bis 1828 öfters auf längere Zeit in Petersburg war. Zulett lebte sie in der Benediktiners Ubtei Marienrode bei Hildesheim. — Die an sie gerichteten Briese, welche nur einmal in einer Zeitschrift veröffentlicht worden, bezengen ebenso wie die kleinen Gedichte Goethe's an sie (Werke, Th. 3, S. 339 sp.), die Erwähnungen bei Kanzler Müller und Eckermann, das zutrauliche und srenndschaftliche Verhältniß, in welchem Goethe zu ihr stand; sie haben aber auch noch das besondere Juteresse, daß sie wenigstens Streislichter auf andere interessante Verbindungen und Persönlichkeiten wersen. So ist sie es z. B. gewesen, durch deren Vermittelung Goethe wieder die schon 1811 erneuerte Verbindung mit seinem Ingendsrennde Klinger sortsetzte.

```
Berzeichniß von Goethe's Sandichriften (C 16). - Grenzboten (D 23).
                        Um wegen meiner Briefichulden.
Sena,
         18. 1, 1811.
                         Sierbei, thenerfte Freundin.
Weimar, 30. 3. ,, 21.
         24. 12. ,, 24.
                         Indem ich poritehende Thorheiten.
         21. 7. ... 25.
                         Wenn uniere theure Freundin.
                                                             C 16. - D 23, 1869, 9r. 32.
                         Schon feit einigen Sagen.
         31. 1. ,, 26.
         28. 7. ., 29.
                         Albichriftlicher Auszug.
                        Dierbei, meine Beite.
         18. 9. ,, 30.
```

Um wegen meiner Briefschulden nicht ganz bankrut zu werden, habe ich mich nach Jena zurückgezogen, wo, wie Sie sehen, schöne Freundin, die Feder nicht recht schreiben, die Tinte nicht ordentlich sließen will. Doch erscheint mir das Bild der lieben Sägerin\*) allzu lebhaft, als daß ich länger zaudern sollte, für Ihren freundlichen Brief recht herzlich zu danken. Die holde Gestalt der Abwesenden wird gar oft vermißt, Zonntags beim Gesang, bei Hose, auf der Redoute und wo nicht sonst. Ebenso sehlt auch ihre trausiche Rede, und was sonst noch Alles mit ihr hinweggegangen ist.

Siner Ihrer ersten und treuesten Verehrer findet sich hier an meiner Zeite, mein August, mit dem ich sehr oft der guten und glänzenden Zeiten gedenke. Er entpsiehlt sich zum Allerschönsten.

Wie es biesen Herbit und Winter bei uns ausgesehen, davon haben Sie ichen unnftändliche Nachricht.

Zehr ungern vermissen wir Fran Generalin v. Wangenheim, bei ber ich mein Andenken zu erneuern bitte.

Ihrer verehrten Fran Mitter banken Sie recht lebhaft für bas eigenhändige Zeichen banerhafter Neigung und Freundschaft und bewegen die glückliche Zeichnerin, uns bald wieder etwas zu senden. Sie aber seben recht wohl und unserer eingedent!

Jena, 18. Januar 1811. Goethe.

<sup>\*)</sup> In dem Maskensuge zum 30. Januar 1810 batte Karoline von Goethe auch bäufig "Koblichen" genannt, die "Jägerin" dargeftellt. "Lefe bat die "ichlanke Jägerin" geschlafen?" ichreibt er an Fran r. Egloffikein am 3. Jehrnar 1810.

Hierbei, theuerste Freundin, ein groß Packet, enthaltend auf Ihre Unnahmung drei Exemplare Divan für Klinger, Willamow und Uwaroff.\*) Zugleich bitte beikommende Nolle Ihro Kaiserl. Hoheit der Fran Erbgroßherzogin zu überreichen; sie enthält laut Aufschrift den Prolog, für Ihro Majestät die Kaiserin Mutter begehrt, und ist so sorgfältig verpackt, daß sie gleich zu versenden wäre.

Behalten Sie mich in einem freundlichen Andenken und empfehten mich höchsten Orts schönstens und bestens!

Treulichit

Weimar, den 30. März 1821.

Goethe.

Sudem ich vorstehende Thorheiten aus einiger Ferne zu schauen gewissermaßen befräftigen kann, sage ich meiner so theuern, lieben Freundin, daß Ihr Brief von Klinger mich gar schön getroffen und gerührt hat. Grüßen Sie ihn zum Besten!

Leider bin ich jest öfter als billig vor Ihren Fenstern;\*\*) das große Unsheil will die Einbildungskraft nicht loslassen. Kommen Zie bald wieder, zu Ihrem und unserem Hell: In einer still bewahrten Elegie\*\*\*) werden Sie Mitgenossen der schmerzlichsten Trennungskeiden gewiß theiluschmend begrüßen.

Um Christabende, wo man am Schmerzlichsten empfindet, den Geliebteften teine Kerze widmen zu fönnen.

Reigung und Theilughme!

Weimar, den 24. December 1824.

Goethe.

Wenn unsere theure Freundin, Gräfin Line, mir die Barometerstände von Petersburg, und zwar nur vom Februar dieses Sahres baldigst anschaffen könnte, so geschähe mir ein großer Gesallen. Könnte man sernerhin die Barometerstände des genannten Monats von Moskan, und wo sonst im großen Kaiserthum beobachtet wird, gleichsalls erhalten, so würde meine Berbindlichseit noch arößer sein.

Bei der Atademie der Wiffenschaften findet sich wol dies Alles zusamsmen; auch verbreitet sich der Einstuß unserer theuren Freundin gewiß über diese ernste Gesellschaft. Doch wird der treuen Seele unserer Guten es gewiß scherzhaft erscheinen, daß ich sie, die Allerbeständigste, daß ich sie um das Vershalten des Allerbeweglichsten befrage.

Die ichönsten Gruße und ein bergliches Lebewohl!

Weimar, den 21. Juli 1825.

Goethe.

Zohon seit einigen Tagen gehe ich, theuerste Freundin, mit dem Getanken um, Ihnen etwas Liebes und Gutes zu erweisen; aber ich konnte

<sup>\* |</sup> E. unter Klinger und Umaroff; Willamow wird wenigitens in ten Werfen von Goethe nitigends erwähnt.

\*\* on Betersburg. Bei der Neberichwemmung baselhst am 17. November 1824 mar bas Wasser bis jum zweiten Stedwert des Bintervalaites gestiegen.

\*\*\* E. Verte, Ib. I, S. 187 ff.

nichts finden, was meinen Wünschen und Gefühlen genügt hätte. Und so will ich denn auch seht nur mit Worten ausdrücken, welchen Cank ich empfinde für den Antheil, mit dem Sie immersort an mir und den Meinigen seishalten, besonders auch für die treue Neigung, die Sie Ihrem Frühgespielen und Hofgenossen\*) unverändert gönnen wollen.

Sobann verzeihen Sie, wenn ich diese Gelegenheit ergreise, auszusprechen, daß die förperlichen Leiden, welche Sie von Ihren Frennden wie von der Welt scheiden, mir höchst peinlich sind, und Sie werden meinen Zustandschmerzlicher mitempfinden, wenn ich versichere, daß ich dei Ihrer letzten Anherskunft mich mit der Hoffnung geschmeichelt habe, Sie würden die einsamen, sast wöhen Stunden, die sich manchmal um mich her zu lagern drohen, durch Ihre Gegenwart beleben und gestalten. Siernit aber sei genug, wo nicht zu viel gesagt!

Sönnen Sie mir ein Wort, wo ich irgend zu Ihrer Zufriedenheit beitragen fann! Eine gestrige Absendung nach Betersburg wird unserm Freund ein Lächeln abgewinnen; dies, verleihen Sie auch mir und bleiben einer ewigen Anhänglichkeit versichert!

#### Unwandelbar

Weimar, den 31. Januar 1826.

Goethe.

Albjdriftlicher Anszug. Schreiben des Herrn Hofrath Rochtig. Leipzig, den 23. Inti 1829: "Bei mir meldet sich zunächst die Gräsin Eglossstein. "Daß ich diese, wie weit das in wenig Stunden möglich, habe kennen kernen, "achte ich für ein wahres Glück. Kanm erinnere ich nich einer Dame, die "bei erster Bekanntichaft einen so geistig-aufregenden, würdig-annuthigen, "wohlthuend-befriedigenden Eindruck und ohne irgend ein merkliches Darauf-"anlegen, von der ersten Minnte ihrer Gegenwart auf mich gemacht und die "zur letzen vollkommen gleichmäßig erhalten hätte. Mit ihr sollte man, wenn "keine andern, doch die sesstlichen Tage des Jahres verleben."

In fidem getrenliche Abschrift, mit den herzlichsten Wünschen und Empfehlungen, wo sich i ziemen will.

Am Bart, ben 28. Buti 1829. \*\*)

Goethe.

Sierbei, meine Beste, bas von Ihro Kaiserl. Soheit mir mitgetheilte Blatt, welches freilich von verständiger Bedeutung ist. Unser werther, ost fördernder, wol aber auch retardirender Freund übernahm die Schuld der Berspätung.

Darf ich bei bieser Gelegenheit um ein gefälliges Vorwort bitten? Shro Kaiserl. Hoheit hatte ich vor Höchstihrer Abreise nach Dornburg ein Bändchen

<sup>\*)</sup> Ungweifelt aft ber mit ihr gleichafterige Cobn Goethe's.

<sup>\*\*)</sup> An bemielben Tage und mit berselben Lekasbezeichnung ichreibt Goethe auch an Rochlib, ohne indessen biese Beurcheilung zu erwähnen; bie Gräfin batte auf ber Durchreise nach Rarlabat Leinzig berührt und Rochlib beiucht.

zugestellt, "Briese eines Berstorbenen".\*) Schwerlich ist dieses in dem Augenblicke für Ihro Soheit interessant, da man mit den Lebendigen so viel zu thun hat. Türft ich bitten, sich sür dessendigede zu verwenden? Ich werde desshalb gemahnt, und es sieht in ruhigeren Augenblicken wieder zu Tiensten.

Iren angehörig

Weimar, den 18. September 1830.

3. 28. v. Goethe.

# Eglaffftein, Julie, Grafin v.,

geb. 12. Februar 1792, gest. Marieurobe bei Bildesheim 16. Januar 1869.

Julie, die Schwester der Borigen, hatte bedeutendes Talent als Malerin und wurde auch wegen ihrer dramatischen Deflamation sehr gelobt. Bekannte Porträte von ihr find die der Großherzogin Luife von Beimar und der Königin Therese von Baiern, Genrebilder, Sirten in der römischen Campagne und ein sich die Saare flechtendes Mädchen; auch ein historisches Bild, "Sagar in der Büste", ist von ihr zu neunen. Sie ist augenscheinlich "die vornehme und reizende Malerin", welche Fürst Bückler in ihrem Atelier besucht hat. (Briefe eines Berstorbenen, Th. III, S. 22.) Ihr Verhältniß zu Goethe war gewiß ebenso intim wie das ihrer Schwester, worüber die Erwähnungen in den "Tag= und Kahresheften" von 1821 und 1822, die Mittheilungen des Kanzlers Müller und die fleinen Gedichte (Werfe, Th. 2, S. 432 f.) zu ver= gleichen wären. Die zwei an fie gerichteten Billets find bagegen von untergeordneter Bedeutung. Ein Prolog wird ihr übersendet — es könnte vielleicht der zur Eröffnung des Berliner Theaters am 26. Mai 1821 fein (Werke, Th. 11, 1. Abth., S. 253 ff.), - von deffen Eindruck Goethe nachträglich eine Vorstellung gewinnen wollte. Das ganze vom 2. Juni desselben Jahres datirte Schreiben enthält nur die Worte: "Bon beiliegendem Prolog, schone Julie, nehmen Gie eine Abschrift, geben fie nicht aus der Sand, erfreuen mich bald mit einem glücklichen Vortrag!" Der zweite Brief folgt unten.

Nenestes Verzeichniß einer Goethe-Vibliothef (C 17 c). — Tentiche Nomanzeitung (D 18). — Grenzboten (D 23). — Bgs. Goethe's Unterhattungen mit dem Kanaser Mütser (C 29 b).

Weimar, 28. 1. 1819. Da ich nicht bas Bergnügen.

D 18, 1871. C 29′, ⊗. 26. C 17 c.

2, 6. ,, 21. Bon beiliegendem Prolog.

D 23, 1869, Mr. 32.

<sup>\*,</sup> Bon Jurit Buctler-Musfau, beren zwei erfte Theile 1830 ericbienen waren; ber brute Theil, besien Borrebe vom 1. März 1831 batirt in, beginnt mit einem Besuche in Weimar, welcher vom September 1826 batirt ift.

160 Chlers.

Da ich nicht das Vergnügen haben kann, meine schönen Freundinnen heute Abend zu begrüßen, so will ich nur bewerken, was ich mündlich zu ersöffnen gedachte, — daß ich wünschte, wir führten "Paläophron und Neoterpe" Mittwoch, den 5. Februar,\*) in meinem Saale auf zu Ehren der Prinzeß Maria\*\*) und zu Freuden anderer Zuschauer.

Für Altar, Mäuerchen, Zessel und schickliche Wände-Verzierungen ist gesorgt, nicht weuiger für die Masken der vier stummen Personen. Wegen einer Probe bereden wir uns noch. Ich hoffe, bald wieder präsentabel zu sein.

Weimar, den 28. Januar 1819. Goethe.

## Chlers, Wilhelm,

geb. Weimar 1774, gest. Maing 30. November 1845.

In den "Tag= und Jahresheften" von 1801 lobt Goethe "Chlers als Inrischen Sänger, der Balladen und andere Lieder der Art zur Suitarre mit genauester Präzision der Textworte ganz unvergleichlich vortrüge." "Er war", fährt er fort, "unermüdet im Studiren bes eigentlichen Unsbrucks, ber barin besteht, daß ber Sänger nach einer Melodie die verschiedenste Bedeutung der einzelnen Strophen hervorzuheben und jo die Pflichten des Lyrifers und Epifers augleich au er= füllen weiß." - Unch ipricht fich Goethe bei diefer Gelegenheit gegen alles sogenannte Durchkomponiren der Lieder aus. Dem entsprechend find denn anch die "Gefänge mit Begleitung der Chitarra, eingerichtet von Wilhelm Chlers", gehalten, unter denen fich viele Goethe'iche Lieder, namentlich ans dem "Taschenbuch auf das Jahr 1804" finden, 3. B. "Schäfers Klage", "Notturno" (Nachtgefang), "Trost in Thränen", "Frühlingsorafel", "Frendvoll und leidvoll" aus "Egmont" u. a. - Chlers beidränfte fich übrigens nicht auf die Weimarer Buhne, welcher er von 1794 bis 1805 angehörte; er machte auch Kunstreisen, für welche Schiller und Goethe ihm Empfehlungsschreiben mitgaben; das des Letteren, zugleich der Brief, welcher hier in Frage kommt, bestand übrigens nur in den Worten: "Den Herrn Chlers, der deutsche Lieder zur Gnitarre zu fingen versteht, empfehle ich allen Freunden eines herzerfreuenden Gefanges." (Bgl. Fr. Kohlrausch, Erinnerungen aus meinem Leben. Hannover, Hahn'iche Hofbuchhandlung 1863, S. 78.)

Breugen, beren Geburtstag auf ben 3. Februar fiel.

<sup>\*)</sup> Der 4. Februar war Mittwoch. — Kanzler Müller erzählt dagegen, daß die Unifführung am 3. Februar stattgefunden babe: "Julie von Egloffstein war in ihrer Rolle gottesberrlich." \*\*) Marie Luije Alexandrine, die am 18. Januar 1877 verstorbene Prinzessin Karl von

### Cichftadt, Beinrich Karl Abraham,

geb. Dichat 8. Muguft 1772, geft. Benndorf 4. Marg 1848.

Lou Briefen Goethe's an Gichftabt waren nur wenige befannt geworden, bevor 1872 die Befammtansgabe berfelben erichien; was fich fpäter noch gefunden hat, ist zweiselhaft oder wenigstens von keiner großen Bedentung. Diese Ausgabe ift mit Sorgfalt und Sachkenntniß gemacht; zahlreiche Erlänterungen und genaue Verzeichnisse machen den Gebranch derselben begnem. Es ist dies um so dankenswerther, als eigentlich der Inhalt der Briefe oft ziemlich dürftig ift. Sie geben uns allerdings ein lebendiges Bild von dem Getriebe, welches bei der Rebaktion einer großen wissenschaftlichen Zeitschrift in Thätiakeit gesetzt werden muß; fie bringen uns ferner die Urtheile Goethe's über eine Menge von literarischen Produkten jener Zeit, namentlich soweit fie ben Jahren 1803 bis 1807 angehören, und laffen die Urt von fritischer Thatiakeit deutlich erkennen, welche Goethe selbst ausübte und von Andern ausgeübt zu sehen wünschte. Aber was den ersten Bunkt aubetrifft, fo ift es natürlich, daß fich in alles Redaktionswesen viel Tech= nisches hineinmischt, bessen weitläuftige Darstellung man gerne entbehrt; unter den beurtheilten literarischen Arbeiten ferner find viele von recht untergeordneter Natur, und endlich kennt man Goethe's Kritik auch aus andern Auffähen, fo daß, was man hier gewinnt, wenig neue Gesichts= punkte bietet, sondern oft nur Gewußtes und Bekanntes bestätigt. Das Interesse, welches die ganze Brieffammlung gewährt, ist somit ein ziem= lich beschränktes; es kongentrirt sich auf Die Mittel und Die Thätigkeit. welche Goethe angewendet hat, um nach Schüke's Abgang von Jena die feit 1785 eriftirende "Allgemeine Literatur-Zeitung", welche diefer in Salle fortführen wollte, durch die nen zu gründende "Senaische Literatur= Zeitung" zu ersetzen. Die Frage war allerdings von Wichtigkeit; benn von einem Eingehen der lange blühenden Zeitschrift befürchtete man nicht ohne Grund eine wesentliche Schädigung der Universität Jeng. Damit ift aber auch die Hauptsache erschöpft. Der Herausgeber der Briefe, vielleicht etwas mitbestimmt durch die Liebe und das Interesse für seine eigene Arbeit, geht in feiner Schähung bedentend weiter. "Goethe's Briefe an Gichftadt", fagt berfelbe in feiner Ginleitung (S. XXV f.) — "das darf unbedenklich gesagt werden — nähern sich den Goethe=Schillerischen por allen. Man fühlt anch aus ihnen leb= haft heraus, daß Goethe sich bewußt ist, an einen geistig Ebenbürtigen zu schreiben. Deshalb und insbefondere auch infolge des Zwecks der Mehrzahl diefer Briefe stellt sich Goethe in feinem Briefwechsel soust so

in seiner Bielseitigkeit und so entschieden als Kritiker dar; in weiterem Umfang noch als in den vorherrschend Lesthetisches behandelnden Briesen an Schiller greift er hier in die verschiedenartigsten Wissensreiche und noch dazu thätig ein."

Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5). — Töring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe's Briese an Eichstädt (B 4). — Freundsichaftliche Briese von Goethe und seiner Frau an N. Mener (B 14). — Deutsche Briese, herausgegeben von Karoline v. Woltmann (C 47). — Grenzboten (D 23).

```
5, S. 22.
B 14. S. 8.
                           Schon lange find mir die
Weimar, 13. 5. 1803.
                                                           Miñ:
                                                                    ftadt der Abreffat ift
                                                                    ericheint nicht
                                                                                    ficher
                               helligfeiten.
                                                                    und mire in B 4.
                                                                    XXVIII bezweifelt.
         28.
               8. ,, 03.
                           In der Borausiegung, daß.
                                                                   B 4. Nr. 1.
               8. ,, 03.
         31.
                           E. W. habe hierdurch anzeigen
                              ioften.
                                                                    2.
          31.
               S.
                   .. 03.
                           Indem ich E. W. die in.
                                                                   3.
                                                                   D 23, 1880, Rr. 35,
           8.
               9.
                   ,, 03.
                           E. B. fann bente nur.
                   ., 03.
          19.
                           G. 28. dante für die.
                                                                   B 4. Nr. 4.
          21.
               9.
                   ,, 03.
                           G. W. überjende das Konzept.
                                                                    5.
          22.
                           Rezensenten betreffend.
               9.
                   .. 03.
                                                     Berlin.
                                                                    6.
                           Die Berren Olbers und Schröter.
                   .. 03.
           8.
              10.
          13. 10.
                   ,, 03.
                           G. B. überjende hierbei.
                                                                    8.
   11
          23. 10.
                   ., 03.
                           Der von G. 28. mitgetheilte.
                                                                    9.
   11
          11. 11.
                   ,, 03.
                           Da ich morgen nach Weimar.
Zena,
                                                                   10.
                   ., 03.
          12. 11.
                           Wollten G. W. von Berrn Ebel.
                                                                   11.
                           (5. 23. erhalten hiebei.
Weimar, 17. 11.
                   ., 03.
                                                                   12.
Sena,
          27. 11.
                   ,, 03.
                           Indem ich die fommunigirten Werfe.
                                                                   13.
          27. 11.
                   ., 03.
                           Andem ich den Schlegel'ichen Brief.
                                                                   14.
           1. 12.
                           Projeffor Mener ichreibt mir.
                   ., 03.
                                                                   15.
                   ,, 03.
          24. 12.
                           Indem ich E. W. zu einem.
                                                                   16.
                                                                      23l. Untersuchung
                                                                    über einen räthsel-
Weimar, 26. 12. ,, 03.
                           Den hierbei gurudtommenden Auf-
                                                                    haften Brief Goethe's,
                               jay.
                                                                    von W. Freiherr von
                                                                    Biedermann.
                                                                                    Leip-
                                                                    zig 1866.
                           G. 28. dante beitens für das.
          27. 12.
                   .. 03.
                                                                   18.
          28. 12.
                   ,, 03.
                           G. W. jende bas zweite Stud.
                                                                   19.
          31. 12.
                   ,, 03.
                           Mit viel Bergnugen habe ich.
                                                                   20.
           7.
                   ,, 04.
                           Um nach und nach Berichiedenes.
                1.
                                                                   21.
                   ,, 04.
                           Da ich wol ipater, als ich dachte.
                                                                  22.
                   ,, 04.
                           Bente nur Beniges!
           9.
                                                    Die Ratür=
                               liche Tochter.
                                                                  23.
                           G. 23. erhalten hiebei.
          11.
                   ., 04.
                                                                  24.
          12.
                   ,, 04.
                           E. B. belieben nach einem.
                                                                  25.
```

# Eidystädt.

| Weimar, | 16.  | 1.  | 1804.      | So habe ich denn doch fünf.          | B 4, 26. |
|---------|------|-----|------------|--------------------------------------|----------|
| "       | 18.  | 1.  | ,, 04.     | G. W. erhalten hiebei einige.        | 27.      |
| "       | 19.  | 1.  | ,, 04.     | Die dritte Drucksrevision von.       | 28.      |
| "       | 21.  | 1.  | ,, 04.     | Herr Schelle von Leipzig hat.        | 29,      |
| 11      | 25.  | 1.  | ,, 04.     | G. W. erhalten mit morgender Post.   | 30.      |
| 11      | 27.  | 1.  | ,, 04.     | Unger diesem will ich noch.          | 31.      |
| "       | "    | 11  | ,, 04.     | Da ich Gelegenheit finde, jo.        | 32.      |
| 11      | 29.  | 1.  | ,, 04.     | G. 28. fommunizire über die.         | 33.      |
| 11      | 31.  | 1.  | ,, 04.     | Hierbei die Rezenjion von Sartorius. | 34.      |
| **      | 1.   | 2.  | ,, 04.     | E. B. erhalten hiebei.               | 35,      |
| 11      | 2.   | 2.  | ,, 04.     | Die Revision der Rezension.          | 36.      |
| 11      | 4.   | 2.  | ,, 04.     | Da es möglich ist, daß der.          | 37.      |
| "       | 15.  | 2.  | ,, 04.     | Herrn Güßeseld habe ich ersucht.     | 38.      |
| ś       | Febr | nar | ,, 04.     | Leider ist die zulegt überschiette.  | 39.      |
| Weimar, | 26.  | 2.  | ,, 04.     | Berde ein paar furze Anzeigen.       | 40.      |
| **      | 4.   | 3.  | ,, 04.     | Die Zasel wird besorgt.              | 41.      |
| 11      | 7.   | 3.  | ,, 04.     | Herr Regierungsrath Boigt hat.       | 42.      |
| "       | 11.  | 3.  | ,, 04.     | Diefer Morrespondent erregt Ber-     |          |
|         |      |     |            | tranen.                              | 43.      |
| "       | 14.  | 3.  | ,, 04.     | E. W. verzeihen, wenn ich heute.     | 44.      |
| 11      | 18.  | 3.  | ,, 04.     | Mit Herrn Wagner rathe.              | 45.      |
| "       | 28.  | 3.  | ,, 04.     | Da über Vorstehendes gestern.        | 46.      |
| "       | 4.   | 4.  | ,, 04.     | Zu dem Jenaischen Rupserdrucker.     | 47.      |
| 11      | 9.   | 4.  | ,, 04.     | E. W. übersende sogteich.            | 48.      |
| 11      | 11.  | 4.  | ,, 04.     | Die Nezension der Boßischen Ge-      |          |
|         |      |     |            | dichte.                              | 49.      |
| "       | 12.  | 4.  | ,, 04.     | Inständig ersuche ich Sie.           | 50.      |
| "       | 14.  | 4.  | ,, 04.     | E. W. danke recht fehr.              | 51.      |
| 11      | 21.  | 4.  | ,, 04.     | Hierbei folgt eine fleine Gendung.   | 52.      |
| 11      | 25.  | 4.  | ,, 04.     | E. W. erhalten die zuerst.           | 53.      |
| "       | 28.  | 4.  | ,, 04.     | Schadenhanjen, Brief und Rezenjion.  | 54.      |
| "       | 28.  | 4.  | ,, 04.     | Vielen Dant! — Zit schon zurück.     | 55.      |
| "       | 16.  | 5.  | ,, 04.     | E. W. verzeihen, wenn ich.           | 56,      |
| 11      | 19.  | ā.  | ., 04.     | Die fommunizirten Papiere werden.    | 57.      |
| 11      | 23.  | 5.  | $_{n}$ 04. | Ta ich Sonntag nach Zena.            | 58-      |
| 11      | 20.  | 6.  | ,, 04.     | Als gewiß kann ich nun wol.          | 59.      |
| "       | 4.   | 7.  | ,, 04.     | Beikommendes Avertissement würde     |          |
|         |      |     |            | nach.                                | 60.      |
| 11      | 5.   | 7.  | ,, 04.     | Möchten E. W. mir fagen.             | 61.      |
| "       | 12.  | 7.  | ,, 04.     | Hierbei die Rezenfion zurück.        | 62.      |
| "       | 19.  | 7.  | ,, 04.     | G. 28. jende hierbei Berichiedenes.  | 63.      |
| n       | 25.  | 7.  | ., 04.     | Der Werneburgische Anssau möchte.    | 64.      |
| 11      | 29.  | 7.  | ,, 04.     | E. 23. übersende hier die von mir.   | 65.      |
| 11      | 1.   | 8.  | ,, 04.     | E. W. jende hiebei Einiges zurück.)  | 66.      |

| Weimar, | 7.   | 8.      | 1804.             | Bon der Ankunft unfers jungen.           | В 4, 67.    |
|---------|------|---------|-------------------|------------------------------------------|-------------|
| 11      | 11.  | 8.      | ,, 04.            | Sierbei die mitgetheilten Regen-         | İ           |
|         |      |         |                   | jionen.                                  | 68.         |
| Jena,   | 14.  | 8.      | ,, 04.            | Möchten E. W. mir das Ber-               | İ           |
| ~~ 1    | . =  |         | 0.4               | zeichniß.                                | 69.         |
| Weimar, |      |         | ,, 04.            | Che ich nach Lauchstädt abgehe.          | 70.         |
| Jena,   | 15.  | 9.      | ,, 04.            | Die Theilnahme des Herrn Berns<br>hardi. |             |
| Weimar, | 19.  | 9.      | ,, 04.            | Bei vorliegender Rezension ist fein.     | 71.<br>72.  |
| ·       |      | 10.     | ,, 04.            | E. B. hoffte diese vergangene.           | 73.         |
| Jena,   |      | 10.     | ,, 04.            | Könnten E. W. mir auf furze.             | 74.         |
| Beimar, | 28.  | 10.     | ,, 04.            | Es that mir jehr leid.                   | 75.         |
| 11      | 2.   |         | ,, 04.            | Die brei guructfolgenden Rezen-          | 1           |
| "       |      |         | 11 - 2.           | iionen.                                  | 76.         |
| 11      | 14.  | 11.     | ,, 04.            | Mit unferm lieben Professor Bog.         | 77.         |
| "       |      | 11.     | ,, 04.            | G. 28. fennen, wie ich hore.             | 78.         |
| 11      | 21.  | 11.     | ,, 04.            | Die hier zurückfommende Rezenfion.       | 79.         |
| 11      | 24.  | 11.     | ,, 04.            | Beikommendes ist vergangenen             |             |
|         |      |         |                   | Mittmoch.                                | 80.         |
| 11      | 12.  | 12.     | ,, 04.            | E. W. erhalten eine fleine Sendung.      | 81.         |
| 11      | 2.   | 1.      | ,, 05.            | E. 28. erhatten 1. die Anffätze.         | 82.         |
| 11      | 2.   | 1.      | <sub>11</sub> 05. | Ich entichließe mich noch, den.          | S3 <b>.</b> |
| 11      | 9.   | 1.      | ,, 05.            | G. 28. erhalten hierbei 1. die           |             |
|         |      |         |                   | Korreftur.                               | 84.         |
| 11      |      | (       | ,, 05.            | E. W. merden mir eine besondere          |             |
|         | Zanu | ar {    | ,, 05.            | Gefälligfeit.                            | 85.         |
| 11      |      |         | ,, 05.            | Pflanzenitoffen foll mahrichein-         | 86.         |
|         | 15.  | 1.      | ,, 05.            | Manches Andere mit dem mor-              | 80.         |
| 11      | 10.  | 1.      | ,, 00.            | genden Boten.                            | 87.         |
|         | 16.  | 1.      | ,, 05.            | Um die Faltische Rezension.              | 88.         |
| 11      | 16.  | 1.      | ,, 05.            | Den Grohmanniichen Auffat habe           |             |
| ,,      |      |         | ,,                | id).                                     | 89.         |
| 11      | 23.  | 1.      | ,, 05.            | Wenn ich G. 28. wegen Herrn              |             |
|         |      |         |                   | Grohmann's.                              | 90.         |
| 11      | 26.  | 1.      | ,, 05.            | E. B. erhalten die veriprochenen.        | 91.         |
| 11      | 31.  | 1.      | $_{n}$ 05.        | Hierbei der Schluft des Programms.       | 92.         |
| 11      | 2.   | 2.      | ,, 05.            | E. B. erhalten hiebei.                   | 93.         |
| 11      | 20.  | 3.      | ,, 05.            | Sehr ungern habe ich jo manchen.         | 94.         |
| 11      | 30.  | 3.      | ,, 05.            | So jehr ich dem romantischen.            | 95.         |
| 11      | 3.   | 4.      | ,, 05.            | Db ich gleich in diesen Tagen.           | 96.         |
| 11      | 11.  | 5.      | ,, 05.            | Bei der tranrigen Lage, in die.          | 97.         |
| 11      | 20.  | 5.<br>- | ,, 05.            | Ein Windelmann u. j. w. liegt für.       | 98.         |
| 11      | 21.  | ō.      | ,, 05.            | Wollten G. W. die Gefälligfeit haben.    | 99.         |

| Weimar,    | 25.       | 5.       | 1805.            | (G. B. erhalten hierbei Berichie-                         |                          |
|------------|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | 1.        | 6.       | ,, 05.           | denes.<br>E. W. erhalten hierbei die phi-                 | B 4, 100.                |
| 11         | 1.        | ο.       | ,, 05.           | losophische.                                              | 101.                     |
|            | 3         | nli      | ,, 05.           | Die einigermaßen ans dem Gleife.                          | 102.                     |
| "          | 3.        | 7.       | ,, 05.           | G. B. erhalten, ch' ich nach.                             | 103.                     |
| Lauchstädi |           | 8.       | ,, 05.           | E. B. erinche, Nachitehendes.                             | 104.                     |
| Weimar,    | 16.       |          | ,, 05.           | G. 28. erhalten mit Danf.                                 | 105.                     |
| Sena,      |           | zbr.     | ,, 05.           | G. 28. hoffe bei meinem.                                  | 106. Bgl. B 4, S. 282 f. |
| Weimar,    | 31.       |          | ,, 05.           | E. W. verzeihen, wenn ich.                                | 107.                     |
| "          | 12.       | 1.       | ,, 06.           | G. W. munichten die versprochenen.                        | 108.                     |
| "          | 24.       | 1.       | ,, 06.           | E. W. erhalten hierbei eine furze.                        | 109.                     |
| "          | 1.        | 2.       | ,, 06.           | G. 28. erhalten hierbei Mancherlei.                       | 110.                     |
| "1         | 8.        | 2.       | ,, 06.           | Die Rezenfion, welche mit Dank.                           | 111.                     |
| **         | 19.       | 2.       | ,, 06.           | G. W. und Ihrem Freunde.                                  | 112.                     |
| "          | 25.       | 2.       | ,, 06.           | Hierbei erhalten G. 28. den Ab-                           |                          |
|            |           |          |                  | bruct.                                                    | 113.                     |
| **         | 26.       | 2.       | ,, 06.           | E. 28. erhalten hierbei Anzeige.                          | 114.                     |
| 11         | 12.       | 4.       | ,, 06.           | Wenn ich E. W. zu antworten.                              | 115.                     |
| "          | 19.       | 4.       | ,, 06.           | E. W. für manches Nebersendete.                           | 116.                     |
| 11         | 29.       | 4.       | ,, 06.           | G. W. jende den interessanten.                            | 117.                     |
| 11         | 14.       | 5.       | ,, 06.           | G. 28. neutichem Besuch.                                  | j 118 <b>.</b>           |
| Zena,      | 18.       | 6.       | ,, 06.           | Da ich bei meinem Hiersein.                               | 119.                     |
| "          | $\Im$     | uni      | ,, 06.           | G. W. erhatten hiebei die ge-                             |                          |
|            |           |          |                  | wünichte.                                                 | 120.                     |
| 11         | 28.       |          | ,, 06.           | Da ich nicht weiß, ob ich.                                | 121.                     |
| 11         | 28.       | 8.       | ,, 06.           | Wollten E. W. wol die.                                    | 122.                     |
| " Eni      | de Un     | gujt     | ,, 06.           | Neber eine Anzeige im Intelli-                            |                          |
| ٠          |           | ,        | 2.2              | genzblatt.                                                | 123.                     |
|            |           |          | ,, 06.           | Möchten E. W. etwa morgen.                                | 124.                     |
|            |           |          | ,, 06.           | Durch Berichen meines Dieners.                            | 125.                     |
| ,, vor di  |           |          |                  | Mit Daut folgt beifolgende.                               | 126.                     |
| Weimar,    |           |          | ,, 06.           | Sie erhalten hiebei einen Brief.                          | 127.                     |
| 11         | 21.       | 2.       | ,, 07.           | E. W. haben jo lange nichts.                              | 128.                     |
| "          | 28.       | 2.       | ,, 07.           | G. 28. erhalten hiebei die Anti=                          |                          |
|            | 7         | 3.       | 07               | fritif.                                                   | 129.                     |
| **         | 7.<br>25. | э.<br>3. | ,, 07.<br>,, 07. | E. W. erjuche, mir gefälligit. E. W. habe zuvörderit für. | 130.                     |
| "          | 26.       | 4.       | ,, 07.           | E. 28. habe ichon längit Manches.                         | 131.                     |
| "          | 30.       | 4.       | ,, 07.           | G. B. erhalten hierbei die längst.                        | 132.                     |
| "          | 8.        | 5.       | ,, 07.           | G. B. erhalten hiebei ein Blättchen.                      | 133.<br>134.             |
| "          | 12.       | 5.       | ,, 07.           | G. B. erhalten hierbei die bewußte.                       | 135.                     |
| Karlsbad,  | 4.        | 7.       | ,, 07.           | Unterzeichneter wünscht die Rummer.                       | 136.                     |
| Weimar,    | 23.       | 9.       | ,, 07.           | G. 28. bin ich fur die Mittheilung.                       | 137.                     |

| Weimar,  | 24.       | 10. | 1807.             | G. W. habe in diesen Tagen.                     | B 4, 138.    |
|----------|-----------|-----|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 11       | 27.       | 10. | ,, 07 <b>.</b>    | E. W. erhalten hierbei eine                     |              |
|          |           |     |                   | Schelling`iche.                                 | 139.         |
| 11       | 31.       | 10. | ,, 07.            | E. B. erhalten hierbei den ver-                 | İ            |
|          |           |     |                   | langten.                                        | 140.         |
| 11       | 4.        |     | ,, 07.            | E. W. übersende mit viel.                       | 141.         |
| Zena,    | 18.       |     | ,, 07.            | Mir ift die höchft schätzenswerthe.             | 142.         |
| 11       | 22.       | 11. | ,, 07.            | Ich erbitte mir Schelling's akade-              |              |
|          |           |     |                   | mijche Rede.                                    | 143.         |
| Weimar,  |           | 1.  | ,, 08.            | Da ich nicht dazu gelangen kann.                | 144.         |
| 11       | 1.        | 2.  | ,, 08.            | Indem ich G. B. ben Delbrückis                  |              |
|          |           |     | 0.0               | schen Brief.                                    | 145.         |
| 11       | 10.       |     | ,, 08.            | G. 23. nur einigermaßen für die.                | 146.         |
| "1       | 12.       | 3.  | ,, 08.            | E. W. erhalten hierbei den von                  |              |
|          | 0.0       |     | 0.0               | Serrn Dr                                        | 147.         |
| 11       | 30.       | 3.  | ,, 08.            | E. W. jende hierbei das mir Un-                 |              |
|          | 2.0       |     |                   | vertraute.                                      | 148.         |
| 11       | 23.       | 9.  | ,, 08.            | E. B. bante zum Allerbesten.                    | 149.         |
| 11       |           | 12. | ,, 08.            | E. B. übersende die mitgetheilten.              | 150.         |
| 11       |           | 12. | ,, 08.            | E. W. übersende die Rezension.                  | 151.         |
| 11       | 22.       | 2.  | ,, 09.            | E. W. haben die Gefälligkeit.                   | 152.         |
| 11       | 30.       | 3.  | ,, 09.            | E. W. erhalten hiebei ein paar                  | >            |
| 2        | 0         |     | 00                | Rezensionen.<br>Bon akademischer Bibliothek er- | 153.         |
| Jena,    | 6.        | 4.  | ,, 09.            | Von akademischer Bibliothek er-<br>bitte mir.   | 454          |
|          | 9         |     | 00                | Bon der akademijchen Bibliothek                 | 154.         |
| 11       | 3.        | 5.  | ., 09.            | wünschte ich.                                   | 1            |
|          |           |     | 00                | E. W. danke zum Allerichönsten.                 | 155.         |
| 11       | 5.<br>13. |     | ,, 09.<br>,, 09.  | Da ich auf einige Tage nach Weimar.             | 156.<br>157. |
| ,, etwo  |           |     |                   | Könnten E. B. mir Herrn Nie-                    | 157.         |
| ,, ettoc | ۰ 1 شا    | 0.  | ,, 05.            | mener's.                                        | 158.         |
| Weimar,  | 95        | 11  | ,, 09.            | E. W. versehle nicht, anzuzeigen.               | 159.         |
| Zena,    |           |     |                   | E. W. würden mir eine besondere                 | 150.         |
| Sena     | 10.       | 0.  | <sub>11</sub> 10. | Gefälligfeit.                                   | 160.         |
| Weimar,  | 15        | 11  | ,, 10.            | E. W. bin sehr dankbar.                         | 161.         |
| Jena,    |           |     |                   | E. W. erhalten hierbei das Pro-                 | 101.         |
| Semaj    | 10.       | ٠.  | ,, 11.            | gramm.                                          | 162.         |
|          | 7.        | 7.  | ,, 11.            | Auf ber 145. Geite bes zweiten                  | 102.         |
| 11       | • • •     |     | 11 220            | Bandes.                                         | 163.         |
|          | 17.       | 7.  | ,, 11.            | E. W. jende die anvertraute.                    | 164.         |
| Weimar,  |           |     |                   | E. B. vernehmen gewiß mit Ber-                  | 1            |
|          |           |     | 11 - 21           | gnügen.                                         | 165.         |
| Jena,    | 22.       | 11. | ,, 12.            | G. B. jende die mir mitgetheilte.               |              |
| Weimar   |           |     |                   | E. W. nehmen nach Ihrer.                        | 167.         |
|          |           |     | 1)                | , , , , ,                                       |              |

| Weimar, | 21.            | 11.  | 1813.  | G. B. erhalten hierbei mit vielem    |                       |
|---------|----------------|------|--------|--------------------------------------|-----------------------|
|         |                |      |        | Tauf.                                | B 4, 168.             |
| ,,      | 7.             | 1.   | ,, 14. | G. W. erhalten hierbei nach der mir. | 169.                  |
| "       | 15.            | 1.   | ,, 14. | Um an Herrn Ritter von Gentz.        | 170.                  |
|         | 19.            | 1.   | ,, 14. | Auf E. W. gütige frühere Anfrage.    | 171.                  |
| 11      | 19.            | 1.   | ,, 14. | Zugleich eröffne G. W. den Wunsch.   | 172.                  |
| 11      | 27.            | 1.   | ,, 14. | Man hat Hermann und Dorothea.        | 173.                  |
| **      | 8.             | 2.   | ,, 14. | E. B. erhatten hierbei die auto-     |                       |
|         |                |      |        | rijirten.                            | 174.                  |
| 11      | 9.             | 2.   | ,, 14. | G. W. übersende, um in so            | 175.                  |
| 11      | 12.            | 3.   | ,, 14. | E. W. haben mich durch das.          | 176.                  |
| 11      | $\mathfrak{M}$ | ärz? | ,, 14. | Der Graf Orloff Denissoff, Chef.     | 177.                  |
| 11      | 2.             | 4.   | ,, 14. | E. B. erhalten hierbei abermals.     | 178.                  |
| 11      | 2.             | 5.   | ,, 14. | E.W. erhalten hierbei ein Schreiben. | 179.                  |
| 11      | 11.            | 5.   | ,, 14. | G. W. empfängt Gegenwärtiges.        | 180.                  |
| 11      | 16.            | 7.   | ,, 14. | E. 28. jage den verbindlichsten      |                       |
|         |                |      |        | Tauf.                                | 181.                  |
| 11      | 2.             | 11.  | ,, 14. | E. B. begrüße, von meiner Reise.     | 182.                  |
| **      | 21.            | 12.  | ,, 14. | E. W. verjehle nicht das Büchelchen. | 183.                  |
| 11      | 28.            | 12.  | ,, 14. | Mögen G. W. beifommenden drit-       |                       |
|         |                |      |        | ten Band.                            | 184.                  |
| 11      | 4.             | 1.   | ,, 15. | G. W. dante jum Schönften, in        |                       |
|         |                |      |        | mnjerem.                             | 185.                  |
| 11      | 10.            | 1.   | ,, 15. | E. W. erzeigen meinem fleinen        |                       |
|         |                |      |        | Gedicht.                             | 186.                  |
| **      | 29.            | 1.   | ,, 15. | G. W. freundliche Sendung.           | 187. C 47, €. 6. A 1. |
|         | 4.             | 2.   | ,, 15. | E. W. haben aus unferm.              | A 2.                  |
| "       | 10.            | 3.   | ,, 15. | E. B. lettere, hier jurudfehrende.   | 188.                  |
| "       | 22.            | 4.   | ,, 15. | Beifommendes Pactet veranlaßt        | 189.                  |
| 11      |                |      | ,, 10. | mich.                                | 100                   |
| "       | 12.            | 2.   | ,, 16. | G. W. würde nicht einmal rathen.     | 190.                  |
| 11      | 4.             | 5.   | ,, 16. | E. B. hätte gern vor meiner.         | 191.                  |
| Zena,   | 29.            | 6.   | ,, 16. | G. B. meinen Besnch abzustatten.     | 192.<br>193.          |
| Weimar, | 9.             | 7.   | ,, 16. | G. 28. danke für die übersendeten.   | 194.                  |
| ,,      | 13.            | 7.   | ,, 16. | C. 28. verpflichten mich aufs Nene.  | 195.                  |
| "       | 20.            | 9.   | ,, 16. | C. W. werden gewiß in dem.           | 196. 3n A 33 mit un-  |
| "       |                |      |        |                                      | richtigent Datum.     |
| 11      | 24.            |      | ,, 16. | G. B. erfuche um die Gefälligkeit.   | 197.                  |
| 11      | 20.            |      | ,, 16. | E. B. erhalten hiebei die Zeichnung. | 198.                  |
| × 11    | _              | 11.  | ,, 16. | E. W. vermelde eilig, daß.           | 199.                  |
| Zena,   | 29.            | 3.   | ,, 17. | G. B. verichaffen mir ja.            | 200.                  |
| 11      | 12.            | 4.   | ,, 17. | E. W. würden mir eine.               | 201.                  |
| 11      | 17.            | 4.   | ,, 17. | Mögen E. W. mir von dem neuften.     | 202.                  |
| 11      | 28.            | 4.   | ,, 17. | E. W. haben die Gefälligfeit.        | 203.                  |

| Jena, | 2.      | 5.      | 1817.          | Benn beifommendes Berf noch nicht.     | B 4, 204.                 |
|-------|---------|---------|----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| "     | 2. (?)  | 5.      | ,, 17.         | Anch ich bin sehr besorgt.             | 205. Bgl. ebenda, S. 333. |
| "     | 7.      | 5.      | ,, 17.         | Herr Hofrath Meyer schreibt.           | 206.                      |
| 11    | 14.     | 5.      | ,, 17.         | Könnten E. W. mir Schiller's           |                           |
|       |         |         |                | Leben.                                 | 207.                      |
| 11    | W       | lai     | ,, 17.         | Die hellenische Bibliothek von Korai.  | 208.                      |
| 11    | 21.     | 5.      | ,, 17.         | Erbitte den Band der Allgemeinen.      | 209.                      |
| 11    | 20.     | 6.      | ,, 17.         | Burückfommender Brief, der in jeder.   | 210.                      |
| 11    | 18.     | 12.     | ,, 17.         | E. W. erhalten hiebei die eng=         |                           |
|       |         |         |                | lijchen.                               | 211.                      |
| Weimo | ır, 19. | 1.      | ,, 19.         | E. B. haben mir erlaubt.               | 212.                      |
| 11    | 11.     | 3.      | ,, 20.         | E. B. nehmen vielleicht Gelegenheit.   | 213.                      |
| Sena, | 1.      | 11.     | ,, 20.         | E. Hw. vor meiner Abreife.             | 214.                      |
| Weima | ır, 6.  | 4.      | ,, 21.         | E. Hw. haben mir zum ichönsten.        | 215.                      |
| "     | 12.     | 7.      | ,, 21.         | E. Sw. nehmen meinen verbind=          |                           |
|       |         |         |                | lichîten.                              | 216.                      |
| 11    | 22.     | 7.      | ,, 21.         | E. Hw. erhalten hiebei die gewänschte. | 217.                      |
| 11    | 4.      | 12.     | ,, 22.         | E. Hw. haben durch die gewandte.       | 218.                      |
| 11    | 16.     | $^{2}.$ | ,, 29.         | E.Sw. darf mit der reinsten Wahrheit.  | 219.                      |
| 11    | 7.      | 4.      | ,, 30 <b>.</b> | E. Sw. ersuche durch Gegenwärtiges.    | 220.                      |

### Giner siehe Rrafo.

# Ginsiedel, Friedrich Hildebrand v.,

geb. Lumpzig bei Altenburg 30. April 1750, gest. Weimar\*) 9. April 1828.

Einsiedel, wegen seiner heiteren Jugendstreiche in Weimar oft erwähnt (vgl. Wachsmuth, "Weimar's Musenhoj", und Diezmann, "Die lustige Zeit in Weimar"), wird auch in der Literaturgeschichte als Dramatiker, leberseher und Operntert-Dichter genannt. So versaßte er ein Borspiel "Geres", übersehte einige Stücke des Terenz, bearbeitete nach dem Französischen "Die eisersüchtige Mutter" und Molière's "Médeein malgré lui", hatte Antheil an Gotter's Oper "Die Geisterinsel" und machte den Text zu dem gegen Wieland's "Alleste" gerichteten Singspiel "Orpheus und Gurydiee". Auch schrieb er "Grundlinien zu einer Theorie der Schauspielkunst" (Leipzig 1797), über die Schiller nicht ungünstig urtheilte. — Mit Goethe brachte ihn seine Stellung als

<sup>\*)</sup> Nach ber "Allgemeinen beutschen Biograrbie" starb Einsiedel zu Jena, — nach Goebeke, Grundriß 20. II. S. 1381, zu Weimar, ben 7. Juli 1828. Terselbe giebt auch als Geburtsort Weimar an.

Rammerherr der Herzogin Amalie, persönliche Neigung und sein dramatisches Talent in nahe Beziehungen, und über den häufigen Verkehr mit ihm giebt Deffen "Tagebuch" Anskunft, allerdings auch Auskunft darüber, daß der Freund sehr lannisch sein konnte. So finden wir dafelbst den Ausdruck "Ginsiedel's Igelheit" (13. Inli 1776), "Gin= fiedel's hartes Betragen" (29. November 1776), und auch die kleinen an ihn gerichteten Billets Goethe's beweisen, daß er fich Deffen Binschen nicht immer bereitwillig fügte. Wir theilen dieselben hier mit Ausnahme des letten Briefes mit, weil sie bis jett nur einmal in einer Zeitschrift abgedruckt find und meistens einer früheren Zeit angehören; überdies machen fowol die Datirung derfelben fowie die Erklärung der zu Grunde liegenden Beziehungen einige Schwierigkeiten. Aus späterer Zeit scheint sich in Einsiedel's Rachlaß kann etwas gefunden zu Ein Brief aus dem Jahre 1787 ist das Lette, und außerdem erwähnt Einsiedel in einem Briefe an Anebel vom 18. Januar 1813 ein und unbekanntes Schreiben Goethe's an ihn, in welchem Diejer Calderon's "Zenobia" in der Gries'schen Nebersekung eine "sonnige Erscheimung" genannt hätte. — Uebrigens lebte Ginsiedel in späteren Jahren meistens in Jena, wo er nach Auflösung des dortigen Hofgerichts Appellationsgerichts=Bräfident war.

Grenzboten (D 23), - Goethe's Berte.

Weimar. 15. 11. 1776. Bare Dir's gelegen, beut. etwa 18. 11. ., 76. Du mußt in einer berfluchten. ., 76. Ginfiedel, ich bitte Dich. Ende Rov. " 76. Leng wird reifen. Dier das Ding. Gag Niemand. 1.(?) 12. Edict mir doch, Bruber, Die. vermuthlich Frühjahr 1778. 3ch wünsche, daß Du es einrichtest. Januar 1780. 3ch ichicte Dir das Opns. ? Da find die Echlüffel. 8 3ch danke Dir für die Nachricht. 3ch taffe Dich durch den Rom, 10. 11. ,, 87. gehenden.

D 23, 1873, Nr. 27 und 34. Ter lepte Brief anch Werfe. 5b. 24, S. 88t. Alle Briefe, mit Ausnahme bes letteren, find undairt, so daß die Zeitbeitim mung zum Theil nur auf Bermuthung berubt.

Wäre Dir's gelegen, heut die "Mitschuldigen" zu probiren, so schreib mir's durch Neberbringerin zurück und komme Nachmittag um Drei zu Musaus!\*)

<sup>\*)</sup> Eine Probe der "Mitschuldigen" fand nach Goethe & "Tagebuch" am 15. November 1776 bei Mufans ftatt.

Du mußt in einer versluchten Hypochondrie stecken. — Ich wollte schwören, Du wärst gut, wenn Du Dich nur ein Bissel angriffst. Ich weiß nun nicht, was ich mache. Die Andern spielen brav, und ich weiß absolut keinen Söller — und weiß, daß Du ihn gewiß gut spielen würdest. Vielleicht besuch' ich Dich heut.

S.

Einsiedel, ich bitte Dich, strecke Deinen Stumpssinn an die Rolle!\*) Die Andern machen's brav; mit Dir möchte ich's unter uns morgen probiren, auf den Sonnabend zusammen, Montags auf dem Theater, Dienstag und Mitt-woch spielen.

**%**.

Lenz\*\*) wird reisen. Ich habe mich gewöhnt, bei meinen Handlungen meinem Herzen [zu] folgen und weder an Mißbilligungen noch an Folgen zu benken. Meine Existenz ist mir so lieb wie jedem Andern; ich werde aber just am Wenigsten in Rücksicht auf sie irgend etwas in meinem Betragen ändern.

 $[\mathfrak{G}.]$ 

Hier das Ding. Sag Niemand was! Leb wohl! Ich geh' nach Leipzig. \*\*\*) Gehe nach Gotha und sage den Mijeln das Beste von mir! Sei dramatisch treu, weil Tich doch Gott zu dieser Bahn berusen hat! Addio!

**છ**.

Schick mir doch, Bruder, die Peinliche Halfger.-Ordu., etwa mit Kreffens Kommentar, und was Du sonst Kriminalzeug hast! Es ist mir heut ein Licht aufgegangen mit Tags Aufblick.

(S).

Ich wünsche, daß Du es einrichtest, daß Ihr morgen nach Sechsen zu mir in Garten kommt. Nachher wollt' ich der H.+) die Späße drüben über dem Stern gradatim zeigen. Darüber muß auch Wielanden Silentium imponirt werden.

Diefen Brief übergieb!

(S).

Ich schiede Dir das Opus; mad's zurechte! Doch zweisse ich, daß wir's so bald werden zusammenbringen, da der Herzog nach Gisenach geht. Aus

- \*) Es scheint, daß Einsiedel sich Goethe's Wünschen gefügt, aber bei zwei Proben seine Sache schlecht gemacht bat. Uebrigens ist es zu einer Aufführung im Jahre 1776 nicht gefommen, und bei der am 30. Dezember 1777 spielte Bertuch die Rolle des "Söller".
- \*\*) Er mußte megen einer rielbeitrochenen "Gielei" Beimar am 30. November 1776 verlaffen.
- \*\*\*) Goethe mar rom 25. Marz bis zum 4. April und rom 3. bis 21. Dezember 1776 in Leipzig; ber Brief ist bemnach vielleicht auf ben 1. Dezember auzuseten.
- †) Unter "h." icheint die Berzogin Amalie gemeint gu fein, welcher bie erften Anlagen im Bart gu Weimar gezeigt merten follten.

beiliegender Substr. siehst Du, was die Herzogin Müllern\*) zugesagt hat. Schaffe mir's! Der Statthalter treibt's.

Sage der Herzogin, wenn sie einen dieser Abende wollte das niedrige Thal mit ihrer Gegenwart beglücken, würden die Geister desselben sie aus allen Büschen heraus tubend [sie] bewillkommen! Nur müßt' ich's des Morgens wissen; wollte sie heut Abend, so bät' ich gleich um Antwort. Wäre Wieland bei Guch, so brächtet Ihr nit.

Empfiehl mich zu Gnaden! Addio!

(S.

Rammerherrn von Ginfiedel.

Da sind die Schlüssel. Brauch Alles nach Lust! Bergiß nicht meinen Ruchs gleich heute früh! Gieb das der Stein! Du wirst noch einen Rest Seszer Wasser sinden u. s. w. Abdio!

℧.

Ich danke Dir für die Nachricht. Heute früh, als ich eben nach Tiefurt schiefen wollte, kam der Bediente der H., der mich dahin einlud. Ich entsichuldigte mich und trug dem Bedienten auf, meine Einladung auf heute Abend zu übernehmen. Sei also so gut und thu es noch einmal in forma und entschuldige das Migverständniß! Vale!

(5).

# Eißl, Frau v., geb. v. Oberdorffer, in Grag.

Soethe giebt einer ihm persönlich unbekannten jungen Frau, welche sich, wie es scheint, im Sommer 1828 zu ihrer Ausbildung als Maleriu in Dresden anshielt, Rath über die Darstellung eines Stoffes, welchen sie sich nach Ev. Joh. 6, 16—22, gewählt hatte. An der Echtheit der zwei dis dahin ungedruckten Briefe kann nach Inhalt und Stil kein Zweifel obwalten.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

† Weimar, 4. 6. 1828. Mit Bergnügen ersehe ich aus Ihrer. † " 29. 10. "28. Sie wieder zu Haufe in gewohnter.

<sup>\*)</sup> Rach dem Briefe an Anchel rom 19. Januar 1780 ist dieser in dieselbe Zeit zu setzen. Es bandelte sich um die Ausbringung der Lension für den Maler Müller (s. d.) für das gesnannte Jahr.

### Elsholt, Franz v.,

geb. Berlin 1. Oftober 1791, gest. auf seiner Billa am Starnberger See 21. Januar 1872.

Der als Dichter von Lustspielen, Opernterten und Romanen früher viel bekannte Elsholt forrespondirte durch Vermittelung des Kanzlers v. Müller eine Zeit lang mit Goethe über sein Lustspiel "Die Hofdame", ehe dasselbe im Drucke erschien. Goethe ließ sich in eine ziemlich außzsührliche Kritif ein, welche er meistens in Briesen an Müller niederlegte. Daraus ist denn der Aussauf "Die Hospame" entstanden, welcher in den Cottaschen Ausgaben noch zu sinden ist, in den Hempelschen aber, eben weil er aus Briesen besteht, weggelassen wurde. Direkt an Elsholt gezrichtet sind aber die beiden Briese, welche aus der Ausgabe seiner Schauspiele in die Döringsche Sammlung übergegangen sind.

Schanspiele von Franz Eicholy. Eriter Theil. 1835. — Döring'iche Samms lung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 22. 8. 1826. Ihr angenehmes Schreiben.

" 1. 11. "26. Ueber die lette Scene des ersten A1. A2.
A1. A2.

# Engelbach, Mority Joseph, aus Buchsweiser im Elfaß, 1744—1802.

Engelbach war einer der jungen Männer, mit denen Goethe in Straßburg viel verkehrte; er war sein Tischgenosse, tras sich oft mit ihm auf dem Altan des Münsters und hatte ihn bei seinem Aussluge nach Lothringen im Juni 1770 zum Reisegefährten. Der Brief, welchen er dem von Straßburg Abwesenden schrieb, ist vermuthlich durch die Zurücksendung von Kollegienhesten veranlaßt, welche er von ihm gesliehen hatte.

Briefe und Anfläge von Goethe aus den Jahren 1766—1786 (A 8). — Der Aftmar Zalzmann (A 12). — Berliner Zammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3').

Straßburg, 10. 9. 1770. Jeder hat doch seine Reihe. A 8, S. 47. A 12, S. 47. A 2. A 3. A 3'.

# Engelhardt, Christian Morit,

geb. Strafburg 25. April 1775, geft. bafetbit 10. Januar 1858.

Engelhardt, welcher sich unter Anderem als Herausgeber der "Herrad von Landsberg" und des "Ritter von Stanfenberg" (nach einer Strafburger Handschrift 1823) befannt gemacht, beabsichtigte auch Die Beransgabe einer auf Goethe begnalichen Schrift, welche ben Titel "Goethe's Jugenddenkmale zu Stragburg" führen follte. Diefelbe follte feine damals noch ungedruckten Briefe an den Aftuar Salzmann, einen entfernten Berwandten Engelhardt's, nebst einem Schreiben seiner Mutter an benselben, ferner "Sphigenie in Broja" und seine Promotions-Arbeit "Positiones juris etc." enthalten. Das Schreiben, in welchem Engelhardt Goethe um die hierfür erforderliche Erlanbnig erfuchte, fand nicht die gewünschte Erwiderung; denn Goethe schrieb, er könne zu der beab= sichtigten Publikation feine Ginwilligung nicht geben, mijfe jogar formlich und ernstlich bagegen protestiren. Die Gründe, welche ihn bagu veranlagten, waren gewiß berechtigt; denn allerdings lag in dem 216= druck der "Aphigenie in Brosa" eine Schädigung der gerade in Borbereitung befindlichen Ausgabe letter Sand, und in Betreff der Briefe meinte Goethe: "Es ift nicht räthlich, dergleichen felbst nach dem Ableben des Schreibenden, geschweige bei seinem Leben zu publiziren; auch werden Sie bei näherem Bedenken sich gewiß mit mir überzeugen, daß dergleichen besonders in diesem Falle nicht zulässig fei." Engelhardt fügte sich ohne Weiteres Goethe's Bunsche und sandte ihm die betreffenden Papiere in Abschrift zu, wofür Goethe seine Anerkennung in einem zweiten Schreiben aussprach, welchem er den Abdruck der "Sphigenie, zur Teier des 7. November 1825" beifügte. — Auf diese Beise geichah es, daß Engelhardt auch die beabiichtigte Veröffentlichung der Briefe an Salzmann noch unterließ und mit denfelben erft 1838 im "Morgenblatt" hervortrat.

 Der Afftnar Salymann (A 12).
 → Bertiner Sammlung (A 2).

 Weimar, 3. 2. 1826.
 E. W. haben für die angenehme.
 A 12, S. 117. A 2.

 " 22. 4. "26.
 E. W. haben mich unter den vors waltenden.
 A 12, S. 120. A 2.

# Engelmann, Dr., in Frantiurt a. M.

Engelmann, Borsteher einer Erziehungsanstalt und Sefretär der 1808 gegründeten Museumsgesellschaft in Franksurt, hatte Goethe im Juni 1810 eine Anzahl Zeichnungen des Frankfurter Malers Franz Pforr (1788-1812) und außerdem ein Diplom der genannten Gefell= schaft zugesendet. Die Untwort erfolgte erft im Oktober, da Goethe den gangen Commer hindurch von Weimar entfernt gewesen war. Diefelbe gewinnt namentlich dadurch an Interesse, daß sie in dasselbe Jahr fällt, in welchem fich die ersten Beziehungen zu Sulviz Boifferee ent= wickelten. Auch Pforr, welcher 1810 mit Dverbeck nach Rom gegangen war und dort in enge Verbindung mit Cornelius trat, gehörte der von allen Diesen vertretenen Kunstrichtung an, und Goethe sah sich veranlagt, seine Unsicht über dieselbe auch gegen Engelmann auszusprechen. Er thut es in den nachstehenden Worten: "Die Reigung der fammt= lichen Rugend zum Mittelalter halte ich mit Ihnen für einen Nebergang zu höheren Kunftregionen. Doch verspreche ich mir viel Gutes bavon. Jene Gegenstände fordern Innigkeit, Naivetät, Detail und Ausführung, wodurch denn alle und jede Knuft vorbereitet wird. Es brancht freilich vielleicht noch einige Luftra, bis diese Epoche durch= gearbeitet ist, und ich halte dafür, daß man ihre Entwicklung und Auflöfung weder beschleunigen kann, noch soll. Alle wahrhaft tüchtigen Individuen werden diefes Rathfel an fich felbst löfen."

Nach zweiundzwanzig Jahren knüpfte Engelmann den Berkehr mit Goethe aufs Nene au, indem er ihm durch Marianne v. Willemer die Doktor-Differtation seines Sohnes überschickte, welche den Titel führte: "Dissertatio inauguralis phytomorphologica, de antholysi prodromus cum 93 iconidus in tadulis quinque lithographis. 1832." Goethe sprach sich sehr anerkennend über die Arbeit in seinem Letten Briese an Marianne aus, welcher vier Wochen vor seinem Tode geschrieben ist. Eine Antwort auf die Zusendung ist indessen vermuthlich nicht mehr ersolgt.

Briefwechsel zwiichen Goethe und Marianne v. Willemer (B 26).

Weimar, 5. 10. 1810. E. W. für das im Juni schon übersendete. B 26, 2. Aust., S. 30 f. — Byl. auch 1. Aust., S. 311 ff.

# Enbenberg, Marianne v., geb. Meyer, geb Berlin 17 . ., gest. 1814.

Marianne Meyer, Tochter eines reichen jüdischen Kansmanns in Berlin und Schwester der Fran Sarah v. Grotthus (j. d.), war an den auch Goethe wohlbekannten Fürsten Heinrich XIII. von Reuß (Werke, Th. 25, S. 34 f., 49, 185), welcher viele Jahre als öfterreichischer Gesjandter in Berlin gelebt hatte, vermählt gewesen. Dieser und seine fürstlichen Verwandten hatten sie unter Zusicherung bedeutender pekuniärer Vortheile bewogen, den Namen Fran v. Eybenberg anzunehmen. Nach dem Tode des Fürsten (1799) lebte sie meistens in Wien in den höheren Gesellschaftskreisen im Verkehr mit den Prinzessinnen von Kursland, Ligne, Clary. Wann Goethe sie kennen gelernt hat, läßt sich nach den uns bekannten Taten nicht nachweisen; an Fran v. Grotthus schreibt er schon 1797 als an eine alte Bekannte. Ueber den Inhalt der an sie gerichteten Briese s. Art. Grotthus; die Gleichartigkeit desselben ließ es zwecknäßig erscheinen, nur an einer Stelle einen Ueberblick über denselben zu geben. Auch der noch neuerdings bekannt gewordene Bries vom 7. August 1808 macht hierin keine Aenderung nothwendig.

Sonntagsblätter (D 51). — Bertiner Sannulung (A 2). — Diezel's Berszeichniß (A 33). — Goethezahrbuch (D 64).

| Weimar,      |     |     |        | Schon einige Wochen, in denen.<br>Zie jollten jogteich, meine Liebe. | D 51 1846 Wr 20 A 2                           |
|--------------|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Franzensbad, |     |     |        |                                                                      | 0 01, 1010, 311.20. 212.                      |
| Karlsbad,    | 7.  | 8.  | ,, 08. | Sier sende ich durch Gefälligfeit.                                   | D 64 b, €. 261.                               |
| "            | 12. | 8.  | ,, 08. | Ihren lieben erften Brief von.                                       |                                               |
| 11           | 22. | S.  | ,, 08. | Wie man den Bogel an den                                             |                                               |
|              |     |     |        | Federu.                                                              | D 51, Nr. 22 und 29.                          |
| 11           | 29. | 8.  | ,, 08. | Wir nehmen zu guterlett.                                             | A 2. In A 33 steht                            |
| Weimar,      | 4.  | 12. | ., 08. | Nun sollten wir, theure                                              | der lette Brief wegen<br>unrichtiger Datirung |
|              |     |     |        | Freundin.                                                            | sugleich als Nr. 3987<br>und 5000; Nr. 5217   |
| 11           | 16. | 1.  | ,, 09. | C& ziemt sich, thenre Freundin.                                      | baselbst ist nur ein                          |
| 11           | 21. | 12. | ,, 09. | Wie jehr wir verlangten.                                             | Poststriptum.                                 |
| 11           | 10. | 12. | ,, 10. | So eben schließen wir einen                                          |                                               |
|              |     |     |        | Brief.                                                               |                                               |

### Enbricius, Fraulein.

Die hier genannte Abreisatin, sei es mun die die Bornamen Maria Katharina sührende oder deren jüngere Schwester, ist eine Ingendsreundin von Goethe's Schwester. Der Later der Mädchen lebte als Fürstlich Leiningen'scher Rath und Syndisus in Worms, und die jüngere derselben war später an einen Kausmann Welcker in Leipzig verheirathet. Goethe selbst hatte sie durch ihre Korrespondenz mit seiner Schwester und bei gelegentlichem Ausenthalt in Franksurt kennen gelernt. Db aber die beiden nachsolgenden Briese,

176 Facius.

wie Dünger meint, wirklich an sie gerichtet sind, bleibt immer zweiselshaft. Der erste, welcher seit der Feststellung der Zeit der lothringischen Reise dem Jahre 1770 zugewiesen werden muß, deutet, wie es scheint, mehr auf Leipziger Erinnerungen hin, welche für eine Freundin im Westen von keinem Interesse sein komnten, und der Umstand, daß beide Briese sich im Konzept auf demselben Bogen besanden, beweist noch nicht, daß die wirklich geschriedenen Briese an eine Person gerichtet sind. Allerdings lassen seinen Briese an eine Person gerichtet sind. Allerdings lassen Friederike Deser, Käthchen Schönkops oder irgend eine der zahlreichen Franksurter Bekanntschaften Goethe's an die Stelle von Katharina Fabricius zu sehen wären. Man thut deshalb besser, keine Entscheinung zu tressen und sich auch der Bestimmung darüber zu enthalten, wer im ersten Briese unter "Käthchen" und "Fränzchen" gemeint ist. Das Interesse des zweiten Brieses beruht besonders darin, daß er unmittelbar nach dem ersten Besonde in Sessenheim geschrieben ist.

Briefe und Auffähr von Goethe (A.S). — Berliner Zammlung (A.2). — Der junge Goethe (A.3). — Jugendbriefe Goethe's (A.3'). — J. Lepjer, Goethe zu Etrafburg. Reuftadt a. d. Hard. Berlag von A. H. Gottichick-Witter's Buch-handlung. 1871. — Tünger, Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit (C.6.c).

Saarbrück, 27. 6. 1770. Wenn das Alles aufgeschrieben.

A 8, E. 55 und 49. A 2. A 3. A 3'. Genfer. E. 244 ff. Der eitte Brief murde früher, ebe die Zeit ron Goethe's lothringer Meise seit zehre gettellt war, dem Zabre 1771 gugewiesen. Byl. C 6 c, E. 3 ff.

### Facius, Angelika,

geb. Weimar 14. Oftober 1806, lebt bajelbit.

Die Briefe an die junge Bilbhauerin und Stempelichneiderin, Tochter des seit 1788 in Weimar ansässischen Hospinedailleurs Friedrich Wilhelm Facius (1764—1848), stammen aus der Zeit her, wo sie sich zu ihrer letzten Ausbildung, bei welcher sie vorzugsweise Rauch leitete, in Berlin aushielt. Ihre besten Arbeiten aus der Zeit, welche hier allein in Betracht kommt, haben Persönlichseiten des jetzigen deutschen Kaiserhauses zum Gegenstande. Für die Annuth ihres eigenen Wesens sprechen die Koseworte, welche Goethe und Zelter nicht selten in Bezieshung auf sie branchen: "das kleine Faciuschen", "die kleine artige Facius", "die ebenso hübsche als geschickte Facius" u. s. w.

Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

```
Weimar, 9. 8. 1829. Für die mir ingesendete Medaille. A 1. A 2.
```

Lahlmer, Johanna,

geb. Tüffeldorf 16. 3uni 1744, geft. dafelbit 31. Oftober 1821.

Johanna Fahlmer, Stiefschwester der Mutter von Johann Georg und Friedrich Heinrich Jacobi, vermählte sich 1778 mit Goethe's Schwager Johann Georg Schloffer. Die funfzig an fie gerichteten Briefe gehören der Mehrzahl nach der Zeit von 1773 bis 1776 an: die darauf folgenden Jahre bis 1781, wo der Briefwechsel aufhört, find nur noch durch fünf unbedeutende Schreiben vertreten, deren lettes schon durch seinen Ton die später zwischen ihr und Goethe ein= getretene Gleichgiltigkeit andeutet. Ihre Mengerungen über den Jugend= freund zeigen seitdem einige Spuren von Gereigtheit; dieser indeg hat in "Dichtung und Wahrheit" (Werke, Th. 22, S. 164) freundliche Worte der Anerkennung für fie. In der That aber bieten die Briefe an fie, einmal wegen der frühen Zeit, in der fie geschrieben wurden, dann aber auch wegen ihres Inhalts ein besonderes Interesse. Sie geben nicht nur eine wünschenswerthe Erganzung zu den gleichzeitigen Briefen an Knebel, Lavater, Merd, die Gräfin Anguste Stolberg und ben Herzog Karl August, jondern bringen auch manche Data und charafte= riftische Züge über Goethe's Eltern, seine erste Schweizerreise, das Berhältniß zu Lili und zu Wieland, jo wie über die Entstehung des Singipiels "Klandine von Villa Bella" und des Dramas "Stella".

Briese Goethe's an Johanna Fahlmer (B 5). — Ter junge Goethe (A 3). — Jugendbriese Goethe's (A 3'). — Brieswechsel zwischen Goethe und F. H. Zacobi (B 8). — Bertiner Zammtung (A 2).

```
Grantfurt, ? Marg 1773. Ginen Morgengruß hat Ihnen.
                                                                  B 5, Mr. I. A 3. A 3'.
            9. 4. ,, 73.
                            Ginen jo hoben heiligen Morgen.
                                                                  B 5, Nr. 2, A 3, A 3', (Zugleich an Lotte Ja-
                                                                    cobi gerichtet.)
                            Ihr Ztillichweigen, liebe Cante.
           18. 10. ,, 73.
                                                                  B 5, Mr. 3. A 3,
           31. 10. ,, 73.
                            Dag unfere Erpedition ichnell.
                                                                  B 5, Mr. 4. A 3.
           16. 11. ,, 73.
                             Daß meine Agenteie jo langfam.
                                                                  B 5, Mr. 5. A 3. A 3'.
                             Diesmal, liebe Sante, vom Töpfer.
           23. 11. ,, 73.
                                                                  B 5, 9r, 6, A 3,
                            Liebe Sante! Wenn wir nur erit |
           29. 11. ,, 73.
                                                                  B 5, Mr. 7. A 3.
                                ins gleiche.
           Dezbr.
                     ., 73.
                             Sabe ein Geiglein gefunden.
                                                                  B 5, Mr. 8. A 3. A 3.
                            Bente mar Gis Bochzeittag.
       Ende Ban.
                     ., 74.
                                                                  B 5, Mr. 9, A 3, A 3',
                             Min um Tenfel, Täntgen, mas.
       Ende Gebr. ,, 74.
                                                                  B 5, Mr. 10. A 3. A 3'.
    Etreblfe, Goethe's Briefe. I.
                                                                      12
```

| Frantfurt, März      | 1774.          | 3ch muß Ihnen melben, gute.                | B 5, Mr. 11. A 3. A 3'.<br>B 8, €. 14. A 2. |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| " Ende Ang           | 74.            | Muß erft ben zweiten Theil.                | B 5, Rr. 12. A 3.                           |
| " Ende Septh:        |                | Liebe Tante, ein Wort jum.                 | B 5, Mr. 13. A 3.                           |
| " Mitte Oftbr        |                | 3ch mag nicht zu Ihnen fommen.             | B 5, Mr. 14. A 3.                           |
| ,, 15. 11.           |                | Geftern, Tantgen, war ich anf              | 1                                           |
|                      |                | dem Gife.                                  | B 5, Mr. 15. A 3.                           |
| ,, 10./12. 2.        | . ,, 75.       | 3ch bin ein Giel, just gestern.            | B 5, Nr. 16. A 3.                           |
| " Mitte Febr.        | . ,, 75.       | Spediren Sie das doch gleich,<br>1. Zante. | B 5, Rr. 17. A 3.                           |
| " Anf. März          | ,, 75.         | Sier, Tante, ein Zweig aus<br>Lenzens.     | B 5. Mr. 18. A 3.                           |
| ,, März              | ,, 75.         | Hier, I. Zante, mas von Friz.              | B 5, Mr. 19. A 3.                           |
| ,, 5. 3.             | ,, 75.         | Danke herzlich, liebe Sanke, für alles.    | B 5, Mr. 20. A 3.                           |
| ,, 6. 3.             | ,, 75.         | Sier find die ersten Bogen der Stella.     | B 5, Mr. 21. A 3.                           |
| Diffenbach, März     | ,, 7.5.        | Liebe Tante, ich wußte, was Ziella.        | B 5, Mr. 22. A 3.                           |
| " Ende Marz          | ,, 75.         | 3ch bitte Gie um eine Portion.             | B 5, Mr. 23. A 3.                           |
| Frantfurt, (29.) 3.  | ,, 75.         | Hier Erwin — Und Klopstock                 | B 5, Mr. 24. A 3.                           |
| " Anj. Abril         | ,, 75.         | 3ch bante, liebe Zante, für ben.           | B 5, Mr. 25. A 3.                           |
| ,, vor d. 9. 4.      | ,, 7.5.        | Ich jagt's ja, l. Tante! Ift wahres.       | В 5, Яг. 26. А 3.                           |
| ,, um 5. 10. 4.      | ,, 75.         | Gin gut Wort findt eine gute.              | B 5, Mr. 27. A 3.                           |
| ,, April             | ,, 75.         | Gie find recht lieb - ich hab              | Dr. W. ao II a                              |
|                      |                | meine.                                     | B 5, Mr. 28. A 3.                           |
| ,, 25. 4.            | ,, 75.         | Ich verstehe fein Wort davon, beste.       | B 5, Mr. 29. A 3.                           |
|                      | ,, 75.         | Ich bin, liebe Tante, in Mann-             | B 5, Mr. 30. A 3.                           |
| Straßburg, 22. 5.    | ,, 75.         | Danke herzlich, liebe Tante.               | B 5, Mr. 31. A 3.                           |
| ,, 24.—26. 5.        | ,, 7.5.        | Liebe Tante! In freier Luft.               | B 5, \mathfrak{N}r. 32. A 3. A 3'.          |
| Echaffhausen, 7. 6.  | ,, 75.         | Hier, 1. Zante, ein paar Blicte.           | B 5, Mr. 33. A 3. A 3'.                     |
| Frantfurt, Ende Ang. |                | Lejen Sie das, Sante, dann.                | B 5, Mr. 34. A 3.                           |
| ,, August            | ., 75.         | Sier Friggens Arbeit, ich möcht'.          | B 5, Nr. 35. A 3.                           |
| ,, 11. 9.            | 11 75.         | Liebste Sante, ich tomme von.              | B 5, Mr. 36. A 3. A 3'.                     |
| ,, (24. 9.           | .,, 753)<br>75 | 3ch fomme, I. I. Tante! Diesen.            | B 5, Mr. 37. A 3.                           |
| Beimar, 22. 11.      | ,, 75.         | Lieb Tantgen! Bie eine Schlitz tenfahrt.   | В 5, Пр. 38. А 3. А 2'.                     |
| ,, 5. 1.             | ,, 76.         | Liebe Sante, ich jollt' an.                | B 5, 9tr. 39. A 3. A 3'.                    |
| n 14. 2.             | ,, 76.         | Liebe Tante, ich höre nichts.              | B 5, 9tr. 40. A 3. A 3'.                    |
| 19. 2.               | ,, 76.         | Liebe Tante, ein politisch Lied!           | B 5, Mr. 41. A 3. A 3'.                     |
| ,, 6. <b>3.</b>      | ,, 76.         | Liebe Sante! Schreibt mir.                 | B 5, Mr. 42. A 3. A 3'.                     |

```
Weimar, 18. 3. 1776.
                            Liebe Zante, übermorgen.
                                                                     B 5, Mr. 43. A 3. A 3.
             April ., 76.
                            Liebe Taute, John' Euch alles Gott.
                                                                     B 5, Mr. 44. A 3.
                                                                    B 5, Nr. 45. A 3'. 3u gleich an drau Lia
(Goetbe's Mentter) und
                            36 fibe noch in meinem Garten.
          6. 11. ,, 76.
                                                                       an Bölling (f. d.) go
                                                                       richtet.
                                                                     B 5, 9tr. 46.
          21. 2. ,, 77.
                            3hr Brief, 1. Tante, bat.
          19. 3. ,, 77.
                            Cagen Cie boch ber Mama.
                                                                     B 5, Mr. 47.
           Hovbr. 7, 77.
                            Gott jegne Dich und laffe Dich.
                                                                     B 5, Mr. 48, A 3. D 8, S. 24, A 2.
Littern,
          16. 11. ,, 77.
                            Da ich in Genf, I. Schwefter.
                                                                     B 5, Mr. 49.
Weimar, 10. 1. .. 81.
                            Bur Dein liebes Andenfen.
                                                                     B 5, Mr. 50.
```

#### Sakultäten und Henat der Universität Jena.

Goethe dauft für die Betheiligung der oben genannten Körperichaften an feiner Zubelfeier, welche in manchen gleichzeitigen Berichten ausführlich beschrieben wird. Die Alfademie von Jena in ihrer Gefammtheit ließ zu derselben eine lateinische Dde durch den Geheimen Rath Eichitädt überreichen; die medizinische und die philosophische Kakultät ernannten ihn zum Chrendoftor; die lettere fügte noch zwei Diplome für die beiden Sauptmitarbeiter bei der Berausgabe seiner Werke, Riemer und Edermann, hinzu. Die juristische Fakultät verband mit ihrem Glückwunsch zugleich den Ausdruck des Bedauerns, daß ihr die Universität Strafburg ichon vor dreinndfunfzig Sahren (6. August 1771) durch Berleihung des Doktorhutes zuvorgekommen fei. Bon besonderem Interesse aber ist das Berhalten der theologischen Fakultät. Beit ent= fernt, sich auch nur einen migbilligenden Seitenblick oder eine leise Sindeutung auf den besonderen Standpunft Goethe's dem Christenthum gegenüber zu gestatten, schrieb sie unter Anderem: "Ew. Greellenz haben nicht nur unsere Wissenschaft und ihre Grundlagen oft sunwoll, tief und erregend gewürdigt, sondern auch als Schöpfer eines neuen Geistes in der Wijsenschaft und dem Leben und als Serrscher in dem Reiche freier und kräftiger Gedanken das wahre Interesse der Kirche und der evangelischen Theologie mächtig gefördert." Im Folgenden betont dann die Fakultät ihr eigenes Verhalten mit den nachstehenden Worten: "Wir find jo kühn, auf die Form unjeres öffentlichen Ausdrucks, welche nie gebrancht worden ist und einzig bleiben soll, einiges Gewicht zu legen."

Goethe's Antwortschreiben sind von hoher Bedeutung, weil sie Stellung bezeichnen, welche er bei eigener vielseitigster Ausbildung ben

einzelnen Fachstudien gegenüber einnimmt, und dabei zugleich bie unbesangenste und gerechteste Würdigung aller zeigen.

Goethe's goldener Jubeltag (C 14). — Döring'iche Camminug (A 1). — Berliner Camminung (A 2).

Weimar, 24. 11. 1825. Sudem ich erst nach und nach. Einer hochanschnlichen juristischen. Sine verehrliche medizinische.

Tas unerwartete Glück.
Eine unausgesetzte Theilnahme.

C 14. A 1. A 2. — Tas erite Schreiben iit an die theologische, das rierte an die philosoperhiiche Fafultät, das lette an den Genat gerichtet.

#### Falk, Johann Daniel,

geb. Dangig 28. Oftober 1768, geft. Beimar 14. Februar 1826.

Falk, welcher bekanntlich seine Beziehungen zu Goethe in einer besonderen Schrift, "Goethe aus näherem persönlichen Umgange darsgestellt. Leipzig 1832", geschildert hat, war bei seiner vielseitigen literasrischen Thätigkeit auch auf den Versuch gekommen, ein Lustspiel zu schreiben, welches den Titel "Othas" führte. In einem ungedruckten und undatirten Briese schickt Goethe ihm dasselbe zurück; es scheint niesmals herausgegeben worden zu sein.

Privatbejik (II B 3).

† ? Ihr Borjah, werthester Herr Falf.

II B 3.

## Färber, Johann Michael,

Bibliothets: und Mujeumsichreiber in Jena.

Es existirt ein ungedrucktes Schreiben an ihn vom 11. Februar 1824. Ueber ihn vgl. Werke, Th. 27, S. 245 und 511, und "Goethe's Briefe an Boigt", S. 386 und 399.

Privatbejis (II B 16).

## Fernow, Karl Ludwig,

geb. Blumenhagen in der Uckermark 19. November 1763, gest. Weimar 4. Dezember 1808.

Fernow war schon in jüngeren Jahren längere Zeit in Weimar und Jena gewesen; nach einem längeren Aufenthalte in Italien wurde

Fichte. 181

er in der letztgenannten Stadt außerordentlicher Projessor; 1804 erhielt er nach Jagemann's Tode eine Stellung als Bibliothekar der Herzogin Amalie. Goethe schätzte seine Person und seine Kenntnisse sehr hoch (Werke, Th. 27, S. 94, 108 f., 156 f.); auch bot der Verkehr mit ihm insosern besondere Anknüpsungspunkte dar, als er nach langem Ausentschalte in Italien sich für Förderung des Studiums der italienischen Sprache und Literatur besonders thätig zeigte, als er serner den künstelerischen Nachlaß seines 1798 in Rom gestorbenen Freundes Carstens geerbt hatte und, von Goethe ausgesordert, sich bei der Herschung der Kollektivschrift "Winckelmann und sein Jahrhundert" (Werke, Th. 28, S. 191, Anm.) wenigstens durch Berathung und Besprechung des Stosses betheiligte. Auch an der 1804 begründeten "Senaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung" wurde er Mitarbeiter. In dem an ihn gerichteten Billet fragt Goethe nach den Bedingungen, unter denen er dem Herzoge die Carstens sche Sammlung überlassen würde.

The autographic mirror. No. XI. London, Friday, Jul. 15th, 1864. Beimar, 31. 10. 1804. Da Sie, mein Werthester, nicht. The autographic mirror etc.

#### Bichte, Johann Gottlieb,

geb. Nammenan in der Therlaufit, 19. Mai 1762, geft. Berlin 27. Januar 1814.

Goethe's persönliche Beziehungen zu Fichte begannen 1793 zu der Zeit, da Dieser auf Empsehlungen von G. Hufeland für den nach Kiel abgegangenen Kantianer Reinhold als Professor der Philosophie nach Jena bernfen wurde; sie danerten bis 1800. — Daß Kichte's Anftreten daselbst zu manchen Unguträglichkeiten führte, von denen Goethe ebenfo wie Schiller unangenehm berührt murden, ift aus feiner Lebensbeschreis bung befannt, welche 1830 von seinem Sohne heransgegeben murbe. Für die Umstände jedoch, welche die Entlaffung aus seinem Umte herbeiführten, ist nicht allein diese maßgebend, nach welcher Goethe einen wesentlichen und nicht vollständig zu rechtsertigenden Antheil an der= felben genommen hatte, sondern es verdient auch die forgfältige und leidenschaftsloje Darftellung Dünger's ("Hus Goethe's Freundesfreise", C. 384 ff.) entschieden Berntfichtigung. Nimmt man bagn, wie anerfennend sich Goethe über Fichte in ben "Tag= und Jahresheften" von 1794, in dem hier folgenden Briefe, ferner in den Auffahen "Redensarten, welche der Schriftsteller vermeidet," (Werke, Th. 29, E. 254) und "Einwirfung der neueren Philosophie" (Werfe, Ih. 34, S. 97) ausspricht, so wird der Tadel im Einzelnen ("Tag= und Jahresheste" von 1795 und 1803) als wohl begründet erscheinen, um so mehr, als er durch die nachstehende Bemerkung in das richtige Licht geseht wird: "Tichte war eine der tüchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesimungen in höherem Betracht nichts anszusehen; aber wie hätte er mit der Welt, die er als seinen erschassenen Besitz bestrachtete, gleichen Schritt halten sollen?"

Der wenig bekannt gewordene und, wie es scheint, nicht vollständig abgedruckte Brief Goethe's an ihn stammt aus der Zeit, wo Fichte eben seine Stellung in Jena als Nachsolger Neinhold's angetreten hatte. Die am Schlusse erwähnte Zeitschrift ist das "Philosophische Journal", welches er mit Nicthammer gemeinschaftlich begründete und das mit dem Jahre 1795 seinen Ansang nahm.

Johann Gottlieb Fichte's Leben und literarischer Briefwechsel (C 11 b). Weimar, 24. 6. 1794. Für die übersendeten ersten Bogen. C 11 b, 2. Aust., S. 249 f.

Jür die übersendeten ersten Bogen der "Bissenschaftelehre" danke ich zum Besten; ich sehe darin schon die Hossinung erfüllt, welche mich die Einleitung fassen ließ.

Das Uebersendete enthält nichts, das ich nicht verstände oder wenigstens in verstehen glaubte, nichts, das sich nicht an meine gewohnte Denkart willig anschlösse.

Nach meiner Ueberzeugung werden Sie durch die wisseuschaftliche Begründung dessen, worüber die Natur mit sich selbst schon kange einig zu sein scheint, dem menschlichen Geschlechte eine unschätzbare Wohlthat erweisen und werden sich um seden Tenkenden und Jühlenden verdient machen. Was mich betrifft, werde ich Ihnen den größten Tank schuldig sein, wenn Sie mich endlich mit den Philosophen versöhnen, die ich nie entbehren und mit denen ich mich niemals vereinigen konnte.

Ich erwarte mit Verlangen die weitere Fortsetzung Ihrer Arbeit, um Manches bei mir zu berichtigen und zu besestigen, und hosse, wenn Sie erst frei von dringender Arbeit sind, mit Ihnen über verschiedene Gegenstände zu sprechen, deren Bearbeitung ich ausschiebe, bis ich deutlich einsehe, wie sich dassenige, was ich zu leisten mir noch zutraue, an dassenige auschließt, was wir von Ihnen noch zu hossen haben.

Da ich mit Freuden Theil an der Zeitschrift nehme, die Sie in Gesellsschaft würdiger Freunde herauszugeben gedenken, so wird auch dadurch eine wechselseitige Erklärung und Verbindung beschleunigt werden, von der ich mir sehr viel verspreche. Leben Sie recht wohl!

Weimar, den 24. Juni 1794.

#### Likentscher, Eriedrich Christian,

geb. Nedwin 15. November 1799, geft. Zwickau 9. August 1854.

T. Ch. Fifenticher, von dem das "Dresdner Journal" bei der Melbung seines Todes fagte: "Er war einer der geachtetsten Industriellen Dentschlands, ein Mann, der wie nur sehr Benige Biffenschaft und Leben zu vereinigen wußte" (f. C 11 c, S. 6), war 1848 nach Zwickan übergesiedelt, mo er eine eigene Sabrit gegründet hatte. Seine spätere Thätiakeit war besonders auf die Produktion von Thonröhren gerichtet, in welcher er einen ausgebreiteten Ruf genog.

28. Freiherr v. Biedermann, Goethe und die Fifenticher (C 11 e).

Warienbad, 13. 7. "23. Sie haben, mein Werthester, ertaubt.

### Likentscher, Walfagna Kaspar,

geb. Redwig 3. Mai 1770, geft. dafelbft 7. Marz 1837.

In dem Auffage "Notirtes und Gesammeltes auf der Reise vom 16. Juni bis zum 29. August 1822" (Werke, Ih. 27, S. 345 ff.) spricht Goethe ausführlich von seinem fünftägigen Anfenthalte in dem baierischen, früher böhmischen Städtchen Redwig, im Hause des wohlhabenden und als praktischer Chemiker sehr verdienten Fabrikherrn Tifenticher. Die neuerdings veröffentlichten fechs Briefe, von denen drei an den älteren Fifenticher, zwei an den eben erwähnten Sohn Desfelben, einer endlich an Bater und Sohn gemeinschaftlich gerichtet, handeln allerdings meistens nur von der Bestellung von Gläsern für anatomische Präparate, welche in einer Glashütte gefertigt wurden, an der Fifentscher einen Untheil hatte; sie beweisen aber auch die freund= liche Gesinnung und Anerkennung, welche Goethe der ganzen Familie midmete.

B. Freiherr v. Biedermann, Goethe und die Fisenticher (C 11 c).

Weimar, 20. 8. 1824. G. 28. haben borm Jahr Die. 11. 6. , 28. Schon mehrmals haben mir E. B. C.11 c. Ter erfte Brief ift augleich an F. Ch. 21. 6. , 30. E. B. nehme mir die Freiheit. Filenicher gerichtet. 9. 7. , 30. G. 28. haben, wie ich hoffe.

#### Fleischer, Friedrich,

geb. Leipzig 6. Upril 1792, geft. bajelbft 22. Ceptember 1860.

Ein ungedrucktes Schreiben an Fleischer vom 14. Oktober 1826 bezieht sich auf Ablehnung von Berlagsvorschlägen, welche Derselbe an Goethe gerichtet hatte. Er bewarb sich eine kurze Zeit vergeblich um den Berlag der 1827 beginnenden Gesammtausgabe von Goethe's Werken, kam indessen zu keiner weiteren Betheiligung, als daß er die Kupser zu der Taschenausgabe lieserte.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c).

† Beimar, 14. 10. 1826. E. B. vermelde mit Bedauern, daß. C 17 c, C. 227.

## Frankfurter Freunde.

Während Goethe seinen siebzigsten Geburtstag auf der Reise von Hof nach Karlsbad zubrachte, hatte man nah und fern Borbereitungen zur Feier desfelben getroffen. Gin Festmahl, welches am 29. August ihm zu Ehren in Karlsbad gegeben werden jollte, lehnte er ab; aber noch viele andere Beweise von Theilnahme warteten seiner. Namentlich war der Tag in Frankfurt festlich begangen worden, von wo aus ihm ein mit Smaragden verzierter Lorbeerkrang als Geschenk übersendet wurde und er zugleich das Diplom als Ehrenmitalied der "Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" erhielt, welche vor Kurzem namentlich unter Einwirkung des Freiherrn v. Stein ins Leben gerufen worden war. Andere Aufmerksamkeiten waren die Uebersendung einer goldenen Mcdaille feitens der medlenburgischen Stände als Dank für feine Bethei= ligung an der Serstellung der Blücherstatue in Rostock und das finnige Gefchenk des Herzogs von Mecklenburg, welcher eine Spieluhr, die früher in Goethe's elterlichem Saufe in Frankfurt gestanden hatte, in Deffen Saufe in Beimar aufftellen ließ. — Seinen Dank im Allge= meinen sprach Goethe in dem Gedichte "Entgegnung vom 28. August" (Werke, Th. 2, S. 439) aus; den Frankfurter Verehrern aber sandte er den unten stehenden Brief, welcher einige Wochen später in der "Frankfurter Zeitung" abgedruckt wurde. Alls im Jahre 1845 ein Facsimile diefes Briefes angesertigt wurde, blieben nach Sirzel's Ausdruck "durch einen patriotischen Zufall" die Worte "ungeachtet aufgehobener bürger= licher Verhältniffe" weg.

An Franksurter Freunde ist dann außer dem Gedichte (Werke, Th. 3, S. 366) noch ein zweiter Brief gerichtet, welcher vom 3. September 1831 datirt ist und zuerst in der "Posener Zeitung" verössentlicht wurde. Er ist aus eine eigenthümliche Weise gesunden worden. Der stellvertretende Stadsarzt Dr. Pauly erzählt, wie er im französischen Kriege auf der Villa Circourt vor Paris im Quartier gelegen und der Diener ihm außer "Schillähr" auch die bekannte Goethe» Ausgabe "Goethe's poetische und prosaische Werke in 2 Bänden. Hoch 4°. 1836 und 1837" zur Lettüre gebracht habe. Dem ersten Bande vorgehestet war ein aus einen Quartbogen geschriebener Brief Goethe's (bis auf den Schluß wie gewöhnlich diftirt) und vor demselben ein Oktavblatt, eigenhändig von Nagler, welcher von 1824 bis 1835 Bundestagsgesandter in Franksfurt war, geschrieben und solgenden Wortlauts: "Eine Gesellschaft von seinen [Goethe's] Verehrern zu Franksurt a. M. sandte ihm zu seinem Geburtstage alten Rheinwein. Das anliegende Schreiben ist Goethe's Dank sür dieses Geburtstagsgeschent."

Zeitung der Freien Stadt Frankfurt. — Gedenkblätter an Goethe. (Mit 9 Steintaseln, 2 Taseln mit Facsimites und lithographirtem Titel.) Franksiurt a. M. 1846. Barrentrapp. Imper. 4°. — Angsburger Attgemeine Zeitung (D 4). — Renestes Verzeichniß einer Goethe-Vibliothet (C 17 e).

— Posener Zeitung (D 49).

Rartsbad, 22. 9. 1819. Da mit meiner lieben Baterftadt.

Jeitung t. Fr. St. S., 1819, Nr. 288. Gebentblätter an Goethe. — D 4, 1873, Nr. 290. C 17c, S. 79 und 123.

Weimar, 3. 9. "31. Poesie und Rhetorif reichen uns.

D 49, 1871, Mr. 40.

Da mit meiner lieben Baterstadt ungeachtet aufgehobener bürgerlichen Berhältniffe mich noch auf bas Innigfte verbunden fühle, kounte mir nichts Erfreulicheres begegnen, als daß daselbft mahre Sinnesverwandte einen Tag feierten, an welchem der wohldenkende Meufch Aufmunterung von außen bedarf, weil er sich gewiß nicht enthält, innerlich sowol rückwärts als vorwärts zu blicken, jenes mit vollem Ernst, dieses mit einiger Bedenklichkeit. — Was aber follte und über alles Vergangene mehr beruhigen als ein öffentliches liebevolles Zeugniß, daß man nicht umfonst gelebt, daß eine gütige Vorschung uns von Schritt zu Schritt vergönnte, etwas zu leisten, welches wir so lange ichen als das Unfrige betrachten, bis uns Andere versichern, daß es auch für fie bleibenden Werth habe. Mit Freuden will ich daher die mir bis jest verlichenen Kräfte fernerhin anzuwenden trachten, daß meinen lieben Landsleuten etwas Angenehmes und Nükliches eriprießen könne. Und in jolchem Sinne darf ich jenen herrlichen Krang gar wohl mit bescheidenem Vergnügen erblicken, als ob er noch zu verdienen wäre. Dieser mir bevorstehende unschätzbare Genuß reizt mich früher nach Sause, und mit welchem Gefühl werde ich in der Stunde der Rückschr den doppelten Gruß der Meinigen, wie ich sie nach

und fern benennen darf, noch immer überraichend empfangen und mir zueignen. Möge allen Wohlwollenden die beste Bergeltung werden!

Neu belebt und perbunden

Karlsbad, am 22. September 1819.

3. 28. v. Goethe.

Berehrte Gerren Gönner und Freunde!

Poesie und Mhetorik reichen und oft auslangende Hissmittel, wenn wir unsere Empfindungen ausdrücken, unsere Gedanken mittheilen wollen, besonders aber, wenn wir das Sute erheben und vielleicht vollkommener darstellen möchten, als es an sich selbst war.

In dem gegenwärtigen Falle kann ich aber ihres Beistandes völlig ents behren, indem die mir verliehene Gabe von dem höchsten Werth und in ihren heilsamen Wirkungen unberechendar günftig zu achten ist.

Sin tief empfundener, rein ausgesprochener Cank möchte hier in wenig Worten genügen und den verehrten Freunden die Neberzeugung geben, daß eine so würdige Gabe, wenn sie zuerst überrascht und sodann auf unsere Bestaglichkeit eine höchst anmuthige Wirkung ausübt, auch zugleich die dankbaren Empfindungen immersort erneut, die sie in dem ersten Augenblick eingestößt.

Indem ich mich nun hier der Kürze zu besteißigen dachte, sang' ich an, wortreich zu werden, und eile, mich andringtichst empsehlend, zur treu gesinnten linterschrift.

Verehrungsvoll, von je her angehörig Veimar, 3. Zeptember 1831. 3. 28. Goethe.

#### Frankfurter Senat.

Ein Dankschreiben Goethe's, veranlaßt durch die Bewilligung des Privilegiums für die Herausgabe seiner Werke, welches in derselben Gestalt auch an die drei anderen freien Neichsstädte Hamburg, Lübeck und Bremen gesendet wurde.

Grenzboten (D 23). — Dr. Wilhelm Stricker, Goethe und Frankfurt am Main. Bertin. Berlag von Karl Habel. 1876.

Weimar, 13. 1. 1826. Einem hohen Senat Verehrung und Vertrauen. D 23, 1872, Nr. 5. Stricker, S. 48 f.

# Erege & Comp., Buchhandlung in Leipzig.

Theilhaber der Buchhandlung waren der Kammerrath Christian Gottlob Frege (1778—1855) und sein Schwager Christian Adolf Meyer

(1775—1843); Goethe's Schreiben an sie waren dadurch veraulaßt, daß Cotta Honorarzahlungen an Goethe auf ihre Firma angewiesen hatte.

Goethe und Leipzig (A 20).

29eimar, 7, 4, 1828. E. W. vermetde im Gefolg.

A 20, ≥, 158 ff.

# Eriedländer, Benani,

Ein ungedruckter Brief vom 18. Februar 1832 ist abschriftlich bei Hirzel vorhauden, in welchem Goethe Friedländer seinen Dank sir eine bedeutende, gefällig ihm überlassene Medaille ausspricht.

Nenestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

† Weimar, 18. 2. 1832. Indem ich meinen verpflichteten Dank. C 17 c.

#### Friedländer, David,

Buch= und Runfthandler in Berlin.

Die Korrespondenz mit Friedländer, welcher nicht selten im Goetheselterschen Brieswechsel erwähnt wird, bezog sich auf Austausch von Kunstgegenständen. Die ersten Beziehungen dieser Art beginnen bereits 1808. Mehrere Briese sind offenbar verloren gegangen oder wenigstend nicht befannt geworden. In dem einen, welcher eine Ausnahme macht, giebt Goethe sein Kunstnetheil über einen ihm durch Zelter übersandten ehernen Stier ab, welchen er dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts zuweist.

Briefwechset zwischen Goethe und Zetter (B 28). — Döringsiche Zammtung (A 1). — Bertiner Zammtung (A 2).

Weimar, 18. 2. 1832. Der gefällig überfandte Stier. B 28 a, E. 442 ff. A 1. A 2.

# Friesen, Georg Friedrich, Freiherr u., geb. 28. April 1757, geit. 18. Januar 1824.

Der Brief Goethe's an Friesen, den Chef der Königlichen Kunstssammulungen in Dresden, war durch eine vorhergehende Anfrage Desselben

wegen der Restauration der Gemälde in der Galerie veranlaßt, welche von dem früheren Inspektor derselben, Niedel, in sehr unzweckmäßiger Weise veranstaltet worden war. Goethe erkannte sowol dies an, als auch stimmte er nach Berathung mit I. T. Meher mit in den Borschlag des Tresdener Prosessor und Malers Hartmann ein, daß der venetianische Restaurator Palmaroli nach Dresden berusen werden sollte. Dieser Borschlag wurde auch wirklich zehn Jahre später ausgesührt.

Jahrbücher für Kunstwissenschaft (D 32).

Beimar, S. 4. 1816. Die von E. Erc. zutraulich. D 32, 4. Jahry., 3. heft, 1871, E. 259.

### Fritsch, Jakob Friedrich, Freiherr v.,

geb. Dresben 22. Marg 1731, geft. Weimar 13. Januar 1814.

Es ist bekannt, daß Fritich, welcher von 1772 bis 1800 Minister und Borfikender des Confeils in Weimar war, anfangs aus amtlichen Gründen sich gegen Goethe's Unstellung daselbst und namentlich gegen beffen Mitgliedschaft im Confeil aussprach, und ebenfo bekannt, mit welcher Energie der junge Bergog seinen einmal ansgesprochenen Willen Genauere Mittheilungen über das spätere Berhältnig durchiekte. Goethe's zu Fritsch verdankt man indessen erft ber Schrift von Karl Freiherrn von Beaulieu-Marconnay, "Anna Amalia, Karl August und der Minister Fritsch. Weimar 1874", durch welche auch vier neue Briefe Goethe's an ihn befannt geworden find. Rur ein von Zürich geschriebener, in welchem es sich um den Gintritt Goethe's in die Freimaurerloge handelte, mar ichon früher in freimaurerischen Schriften und anderweitig mitgetheilt worden. Uebrigens zeigen diese Briefe, welche ihrem Inhalte nach außer ben eben erwähnten auch amtliche Berhält= niffe zum Gegenstande haben, daß der Verkehr zwischen Beiden bald ein durchaus zufriedenstellender geworden ift. Damit stimmen auch die Meugerungen überein, welche Goethe über Fritsch namentlich in feinen Unterhaltungen mit dem Kangler F. v. Müller wiederholt gethan hat.

Anna Amalia, Karl Anguit und der Minister v. Fritich (C 13). — Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, 2. umgearb. Aust. von Lennig's Encyclopädie d. Freimaurerei. Bd. 1, Leipzig, F. A. Brockhaus. 1863. — Goethe's Berschr mit Gliedern des Hauses der Freiherren und Grasen v. Fritich (C 12). — Großherzogliches Hausarchiv in Weimar (II A 2).

Bürich, 30. 11. 1779. Erlanben E. Eyc., daß ich. C 13, S. 210 ff. Eeimar, 13. 2. ,, 80. E. Eyc. nehme ich mir die Freiheit. C 12. C 13. Allg. Handbuch I, S. 549.

```
2Veimar, 11. 3. 1781. Darf ich E. Erc. bei der nahen Unssischt.

""
5. 8. "82. E. Grc. haben meinen ersten Brief.

""
6. 5. ", 83. Ta ich im Begriff stehe.

""
1. 1. "94. Indem ich mich zum.

""
11 A 2.
```

#### Fritsch, Karl Wilhelm, Freiherr v.,

geb. Weimar 16. Juli 1769, gest. daselbst 16. Oftober 1851.

Sängliche Angelegenheiten, in denen Goethe polizeiliche Bermittelung nöthig hat, wie die Wiederaufnahme eines Dienstmädchens, ber Lärm, welcher auf einer seinem Sanje benachbarten Regelbahn gemacht wird, bilden den Inhalt einiger Briefe. Undere beziehen fich auf die Maskenzüge am 30. Januar und 16. Februar 1810 und am 18. De= zember 1818, an denen Fritsch mit seiner Familie sich betheiligte; andere wieder auf die Feier, welche die Loge "Umalia" zu Chren der fünfzig= jährigen Regierung des Großherzogs Karl Angust veranstaltete. Bon besonderem Interesse ist indessen der sechzehnte Brief vom 7. Januar 1826. Ginem Auffate, welcher für die Freimaurerloge bestimmt war und ben Fritich zur Durchficht an Goethe geschickt hatte, fügte Diefer eine Beilage hingu, in welcher er fich über die politischen Bestrebungen nach ben Befreinnasfriegen und die Magnahmen der Regierungen gegen die= felben ansiprach. Er stellt sich hier auf die Seite Derer, welche den Ansichreitungen gegenüber sich mild und versöhnlich gezeigt hatten, in der Ueberzengung, daß nach vorübergegangener Krije eine frische Ge= inndheit sich offenbaren und bas alte Gleichgewicht wiederhergestellt werden würde. Dagegen find die Beziehungen, welche den beiden letten Briefen zu Grunde liegen, auch von dem jachfundigen Geransgeber derselben bis jest nicht ermittelt worden. Es bleibt danach nur zu erwäh= nen, daß zwischen Goethe und der ganzen Kamilie Kritsch angenscheinlich ein freundschaftliches Verhältniß obwaltete. Die Gattin des Ministers, früher Fränlein von Wolfskeel-Reichenberg, war ichon 1793 in ihrem fiebzehnten Jahre als Sofdame der Bergogin Amalie nach Weimar getommen, und zwei fleine Gedichte ("Schon erhebt fich der Aglei" und "Magisches Netz", Werke, Th. 2, S. 165, und Th. 1, S. 178) nehmen Bezug auf fie; außerdem empfiehlt er die Familie, als fie nach Süddentichland reift, an Sulpiz Boifferee in Stuttgart, und ein geselliger Verkehr mit derfelben wird nicht felten in Briefen und anderweitig erwähnt.

Zeitichrift "Caheim". — Goethe's Berfehr mit Gliedern bes Haufes ber Freiherren und Grafen von Fritich (C 12).

| Weimar, | 10.  | 9.  | 1805.             | Fürstliche Generalpolizeidireftion.   | Daheim, 1865, Ar. 13.<br>C 12, Ar. 1. |
|---------|------|-----|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| .,      | 23.  | 12. | ,, 07.            | G. Sw. bin ich vielen Dank.           | Mr. 2.                                |
|         | 31.  | 1.  | ,, 10.            | G. Sw. ersehen aus nachstehendem      |                                       |
|         |      |     |                   | Ichema.                               | Mr. 3.                                |
| 11      | 3.   | 2.  | ,, 10.            | G. Sw. danke nochmals für alles.      | Mr. 4.                                |
| 11      | 18.  | 2.  | ,, 10.            | E. Sw. erhalten hierbei 200 Erem-     |                                       |
|         |      |     |                   | plare.                                | Mr. 5.                                |
| 11      | 21.  | 2.  | ,, 10.            | G. Sw. gefällige Anfrage beant-       |                                       |
|         |      |     |                   | worte.                                | Mr. 6.                                |
| 2.7     | 27.  | 8.  | ,, 11.            | G. Sw. haben mich por einem           |                                       |
|         |      |     |                   | Jahr.                                 | 9lr. 7.                               |
| 11      | 12.  | 10. | ,, 18.            | E. Gre, ausgezeichnet ichatbare Gabe. | Mr. 8.                                |
|         | 29.  | .j. | ., 21.            | E. Erc. haben mir durch die jo        |                                       |
|         |      |     |                   | bedeutende.                           | Nr. 9.                                |
| ,,      | 29.  | 1.  | ., 25.            | G. Gre. genehmigen meinen.            | Nr. 10.                               |
| *1      | 21.  | 3.  | <sub>11</sub> 25. | E. Erc. verpstichten mich aufs Nene.  | Nr. 11.                               |
| 11      | 1.5. | Ω.  | $_{tt}$ 25.       | E. Erc. vergönnen, daß ich manches.   | Nr. 12.                               |
| 11      | 21.  | 9.  | ,, 25.            | G. Gre, nehme mir die Freiheit.       | Nr. 13.                               |
| 11      | 23.  | 9.  | ,, 25.            | G. Grc. überfende den, wie mich.      | Nr. 14.                               |
| 11      | 22.  | 10. | ., 25.            | E. Erc. das gefällig mitgetheilte.    | Nr. 15.                               |
| 11      | ĩ.   | 1.  | <sub>11</sub> 26. | E. Ere, eritatte daukbarlichit.       | Nr. 16.                               |
| 11      | 29.  | 4.  | ,, 30.            | G. Gre. werden geneigtest in.         | Mr. 17.                               |
| 4.8     | 11.  | 5.  | ,, 31.            | E. Erc. bin wie von je her.           | Mr. 18.                               |

# Fritsch, Henriette u., geb. v. Wolfskeel, geb. Stuttgart 1. Mai 1776, ged. Weimar 18. August 1859.

Gin ungebruckter Brief an sie vom 18. Tezember 1818, also vom Tage bes großen Maskenzuges zu Ehren der Anwesenheit der Kaiserins Mutter Maria Feodorowna, wird von Tiezel als in "Kanzler Müller's Archiv" besindlich angegeben, während der Herausgeber denselben dort nicht gesunden hat. Tie Ansangeworte "Die Gestalten ziehen vorüber" machen es einigermaßen wahrscheinlich, daß mit dem Briese das kleine Gedicht (Werke, Th. 2, S. 435) gemeint ist, in welchem sich eine angensscheinliche Beziehung auf die Rolle sindet, welche Frau v. Fritsch in dem Maskenzuge übernonmen hatte. Sie spielte den "Tag" (Werke, Th. 11, 11, 21bth., S. 359 ff.).

Kanzler Müller's Archiv (II A 5) [?].

Beimar, 18. 12. 1518. Die Gestalten giehen vorüber. A II 5.

### Britid, Konftange, Grafin u.,

geb. 30. November 1776, geft. Weimar 30. Juli 1858.

Der Name der Gräfin begegnet uns öfters in Goethe's Gedichten. Das Epigramm "Deine liebliche Kleinheit" (Werke, Th. 2, C. 167) besieht fich auf fie; die vier Strophen (Werke, Ih. 2, S. 417, Ih. 3, E. 333, Th. 2, E. 419) find ihr gewidmet. Bon den vier Briefen, welche hier in Betracht fommen, ist der erste ohne weitere Bedeutung; bei dem zweiten, in welchem es sich vermuthlich um die Zusendung des britten Theils von "Dichtung und Wahrheit" handelt, ift es nicht ein= mal ficher, ob Gräfin Fritich die Abreffatin ift. Gal. Hirzel, in beffen Bibliothet fich derfelbe befindet, hat ihren Ramen nur vernnthungsweise hinzugefügt. Dasselbe gilt auch von dem dritten, der ebenso wie ber vierte noch ungedruckt ift; aber die in jenem angedentete Begiehung - die Gräfin war Sofdame der Erbpringeffin von Beimar -, der Unfenthalt berjelben in Wien, welcher erwähnt wird, machen hier die Bermuthung fast zur Wahrscheinlichkeit; angerdem stimmt der heitere, joaar fordigle Jon febr zu bemienigen, welcher in dem febr ausführlichen vierten Schreiben angeschlagen wird. In dem dritten nun berichtet Goethe von feinem Aufenthalte in Wiesbaden im Commer 1815, von der ihn fehr störenden Erfrankung seines Dieners, in welchem er ungleich einen Diener, Rechner und Schreiber vermißt. "Run", fährt er fort, "scheint sich's mit Allem wieder ins Besser zu schicken. Anch die Nebel find nicht ohne Bortheil geblieben; denn ich habe gelernt, daß man bei meiner Taille, mit Rhenmatisnus in der Schulter, wenn es noth thut, enge seidene Strümpfe selbst angiehen kann." Er gedeukt bann bes großen Gestes in Biberich und ber vielen gesellschaftlichen Berftrenungen, in welche er gekommen fei. - Bur Zeit bes letten Briefes war die Gräfin mit dem Erbprinzen und seiner Gemablin in Beters= burg. Die perfische Gesandtschaft, deren Ginzug sie ihm beschrieben hatte, und die perspektivischen Strafen von Petersburg veranlassen ihn zu einem scherzhaften Vergleich mit der Aussicht auf den Koppenfeljischen Schennengiebel seinem Saufe gegenüber, mit welcher er sich begnügen müsse. Er berichtet dann über sein einsames Leben in Beimar, jo ein= fam, daß man ihn für einen indischen Büger hätte halten mögen, und gedenkt der trüben Stimmung, welche bei Hofe noch infolge des Lodes der Erbarogherzogin von Merklenburg Karoline Luije († 20. Januar 1816) herriche. Auch seine Reigung zum Besitz von Antographen tritt wieder hervor; denn er bittet die Gräfin, "dem vortrefflichen perfischen

Botschafter einige Blätter schöner orientalischer Sandschriften zu entswenden."

Verzeichniß von Goethe's Handichristen (C 16). — Goethe-Forjchungen von W. Freiherrn v. Biedermann (A 32). — Neuestes Verzeichniß einer Goethes Bibliothet (C 17 c).

 Teplik,
 27. 7. 1813.
 Eigentlich follte man nicht ges legentlich.
 C 16, Nr. 166 a. A 32, S. 271.

 Weimar,
 12. 5. "14.
 Mag meine liebe Freundin.
 C 17 c. A 32, S. 272.

 Tegentlich.
 C 17 c. A 32, S. 272.

### Frommann, Carl Friedrich Ernft,

geb. Bullichan 14. September 1765, geft. Bena 12. Juni 1837.

Der Verkehr Goethe's mit dem Buchhändler Frommann und deffen Kamilie ist ein freundschaftlicher und niemals ein geschäftlicher gewesen. Daß er feine früher in "Runft und Alterthum" veröffentlichten Auffäge über Manzoni zu der bei Frommann erschienenen Ausgabe diefes Dichters hergab ("Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione di Goethe", 1827), kann hier kann in Betracht kommen, ebenso wenig, daß die Cotta'iche Buchhandlung die Einrichtung getroffen hatte, Goethe's Schriften, wenn fie einzeln erschienen, in der Frommann= Weffelhöft'ichen Buchdruckerei zu Jena drucken zu laffen. Dagegen begann schon wenige Sahre nach Frommann's Riederlassung in Sena, welche 1798 erfolgt war, ein eigentlicher Familienverkehr, welcher dann noch einen besonderen Reiz gewann, als die Pflegetochter des Hauses, Minchen Heralieb (geb. 22. Mai 1789), herangewachsen war, Dieselbe, an welche das siebzehnte Sonett (Werke, Ih. 1, S. 218) gerichtet ist, und die angerdem dem Dichter manche Büge gur Ottilie in den "Wahl= verwandtschaften" gegeben hat. Indeffen war fie es keineswegs allein, welche Goethe an das Frommann'iche Haus fesselte. Die kleine Schrift bes jüngeren Frommann, "Das Frommann'iche Saus und feine Freunde", zeigt uns, daß persönliche Hochachtung für Frommann und seine Gattin, ber ungezwungene gesellige Berkehr mit bedeutenden Perjönlichkeiten und andererseits wieder das einfache, geordnete Familienleben auf Goethe eine mächtige Unziehungsfraft ausübten, jo daß er mit besouderer Bor= liebe in dem Hause verweilte. Die genannte Schrift hat aber noch ein zweites Berdienft; es besteht darin, daß sie gegenüber manchen Ent= stellungen eine richtige und unbefangene Darftellung der Beziehungen Goethe's zu dem vierzig Jahre jüngeren Mädchen giebt. — Endlich findet sich in der obigen Schrift auch die Mehrzahl der Briese, welche Goethe an die einzelnen Familienmitglieder gerichtet, ebenso diesenigen, welche Riemer zum Theil in Goethe's Austrag an dieselben geschrieden hat. Uedrigens liegt keine Beranlassung vor, aus diesen oder den im "Hamburger Correspondent" und in "Westermann's Monatshesten" mitgetheilten oder selbst den ungedruckten Briesen etwas Besonderes hervorzuheden. Die letzteren, unter ihnen auch der in der Hirzel'schen Bibliothek besindliche, deziehen sich mur auf geschäftliche Dinge, welche kann ein größeres Interesse erwecken können.

Das Frommaun'sche Haus und seine Freunde (C 11 f). 2. Aust. 1872. — Hamburger Correspondent (D 28). — Westermaun's illustrirte dentsche Monatéscheste (D 55). — Neuestes Berzeichniß einer Goethe Bibliothet (C 17 c). — Privatheiit (II B 30).

```
Wir senden noch einen Bortaufer. C 11 f. S. 54-61.
Kartsbad,
           31.
                 8. 1807.
Weimar,
            18.
                 9. ,, 07.
                            Sie erhalten, mein werthefter.
                            And von mir foll ein. (Beilage
Rarlsbad,
            14.
                                                              C 11 f, S. 61.
                                eines Briefes von Riemer.)
Bena,
                 7. ,, 17.
                            Bei uäherer Heberlegung.
                                                              D 28, 1875, Mr. 199.
                                                              II B 1.
÷ ...
            4.
                 1. ,, 18.
                            Saben G. B. vielleicht.
            6. 1. ,, 19.
                            G. B. fende in Ermiderung.
Weimar,
                                                            C 11 f, E. 62 f.
            9. 1.
                    ., 19.
                            Söchst angenehm mar mir's.
            17. 2. ,, 19.
                            Könnte ich einen Anshängebogen.
             1. 12.
                    .. 19.
                            G. B. begruße freundlichft.
            25. 12.
                    ,, 19.
                            G. 28. erhalten hiebei.
                            G. 23. nebft den herzlich be-
Bena,
           20. 9. .. 21.
                                grüßten.
                                                              C 17 c.
+ Beimar, 29. 12. ,, 21.
                            G. B. für die baldige Sendung.
            16. 9. .. 23.
                            G. 28. erlanben mir die Frage.
                                                              D 28, 1875, Mr. 199.
Beng.
Weimar,
           13. 3. ., 24.
                            E. B. hätten mir nichts Unge-
                                nehmeres.
                            Mogen die bevorftehenden.
            18. 12. ,, 24.
                    ., 26.
                            Gur jo viete icone freundliche
                                Gaben.
               1. "28. G. W. danke verbindlichft.
```

# Erommann, Dr. Friedridg Johannes, geb. Bullichan 9. August 1797, tebt in Bena.

Einige Briefe Goethe's sind auch an den jüngeren Frommann gerichtet, auf welchen er die Freundschaft für den Bater übertrug.

Albaesehen von den Familienbeziehungen, welche dieselben veranlagten, war es Die feit 1829 von Frommann herausgegebene Wochenschrift "Der thuringische Volksfreund", welche zu einer Korrespondenz führte. In diese Rolfsichrift, deren politische Richtung Goethe überdies nicht zusagte, ward in Albwesenheit Frommann's von dem stellvertretenden Redakteur ein Artikel aus Weimar aufgenommen, "ber in gehäffiger Weise wegen eines an fich nicht bedeutenden Vorfalls einen jungen Mann aus einer angesehenen, Frommann felbst sehr befreundeten Familie angriff." Dieser war felbst bei seiner Rückfehr unangenehm berührt, ebenso aber auch Goethe, welcher pon der Sache Kenntniß erhalten hatte. Der erste Brief, den er infolge beijen ichrieb, fteht in ber Frommann'ichen Schrift. Er hatte zur Folge, daß Frommann felbst Goethe in Weimar aufsuchte, welcher ihn indessen, weil er frank war, nicht sprechen konnte. "Ein mündliches Gespräch", fährt der Bericht weiter fort, "über den Gegenstand hat nicht statt= gefunden; aber bald barauf ichrieb er mir: "Nehmen Sie nicht auf, was nicht mit Liebe geschrieben ift!" Es scheint, daß diese Worte nur ihrem Inhalte, nicht ihrem Wortlaute nach wiedergegeben find. Wenigstens möchte man bies aus bem ungedruckten Briefe schließen, welcher sich augenscheinlich auf die hier besprochene Angelegenheit bezieht.

Das Frommann'iche Haus (C 11 f). 2. Auft. 1872. — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

```
Weimar, 24. 11. 1827. E. W. wäre schon längst.

"" 15. 5. "31. Taß die ungläckliche Nr. 36.

"" 21. 5. "31. Serzlich leid hat es mir gethan.

"" 28. 5. "31. Uns einem düstern katarrhalischen.

C 11 f. S. 66.
```

# Frommann, Jahanna Charlotte, geb. Weffelhöft, geb. Hamburg 17. Juni 1765, gest. Jena 9. September 1830.

Die Gattin C. F. E. Frommann's gehörte einer hoch gebilbeten Hansburger Familie an und hatte in ihrer Jugend durch den Berkehr mit den Reimarus-Sieveking'schen Kreisen mannichsache Anregung erhalten; mit der Gräsin Christine Reinhard, geb. Reimarus, verband sie innige Freundschaft. In ihrem späteren Leben, als sie einem bald sehr ansgedehnten Hausstande vorstand, mußte sie naturgemäß den Mittelpunkt ihrer Thätigkeit in diesen verlegen; indessen schloß dies keineswegs ihre Empfänglichkeit sür das literarische und wissenschaftliche Leben in ihrer Umgebung aus. Sie erfrente Goethe durch kleine Ausmerksamkeiten; wir hören, wie er für Blumen, Spargel und kleine Geschenke dankt; aber auch abgesehen davon,

spricht sich in seinen Briesen an sie so wie in denen anderer hervorragender Zeitgenossen eine unbedingte Berehrung für die Fran ans, welche in ausgezeichneter Weise verstand, allen ihren Pflichten zu genügen und dabei doch auch die heitere Seite des Lebens zur Geltung kommen zu lassen.

Das Frommann'iche Haus ze. (C11f). 2. Anfl. 1872. — Westermann's illustrirte bentsche Monatsheste (D 55). — Diezet's Berzeichniß (A 33).

```
28, 11, 1806,
                           Meine Cehnjucht, die lieben.
Weimar.
                           Gur eine recht hubiche Brieftaiche.
          26. 12. .. 07.
           24. 2. ,, 08.
                           Das Porträt Durchlaucht.
                                                               C 11 f, €. 54-58.
                           Die Coonheit ber Blumen.
                4. ,, 08.
           27.
               4. ,, 08.
                           Die Bedenflichkeit pertrante.
           12.
               5. ,, 08.
                           Madame Frommann empjehlen fich.
Bena,
Karlsbad, 22.
                6. .. 08
                           Sätten Gie, theure Freundin.
                                                               C 11 f, E. 58 f. D 55,
                                                                 Bt. 28, G. 664.
                           280 beifommende Frühlings-
Rena.
           2. 6. ,, 19.
                                                               C 11 f, S. 62.
                               Teldblumen.
                                                               C 11 f, S. 63; in A 33. mit tem Datum 14.
           4. 11. ,, 20.
                           Ilms Abichiednehmen ift's.
                                                                 November.
                4. ,, 21.
                           Im Bilde, da perjonliches Er-
Beimar,
          29.
                               icheinen.
                           Die Freude meiner theuren.
          21. 9. ,, 22.
```

### Froriep, Friedrich Ludwig v.,

geb. Erfurt 15. Juni 1779, geft. Weimar 28. Juli 1847.

Froriep, welcher neben seiner Thätigkeit als Arzt noch vor dem Tode seines Schwiegervaters F. J. Bertuch (s. d.) bessen Verlagssgeschäft und geographische Anstalt übernahm, war schon 1816 als Obers Medizinalrath nach Weimar gekommen. Wir sinden ihn selten von Gvethe erwähnt; Dieser gedenkt einer früheren Anwesenheit Desselben in Weimar im Jahre 1808, ferner der Naturaliensammlung, welche er nach Weimar mitgebracht hatte, und erwähnt seiner in einem Briese an den Grasen Sternberg; außerdem berichtet Zelter von Froriep's und seiner Tochter Ausenthalt in München im September 1827. Auch über den Inhalt der vier ungedruckten Briese an ihn sind wir nicht in der Lage, Auskunst geben zu können. Man hat indessen Grund, zu muthswaßen, daß die Beziehungen zwischen Goethe und Froriep ausgedehnter gewesen sind, als es hiernach scheinen könnte.

†Weimar, 4. 7. 1819. Taß Ew. Hochwohlgeb. die engs liichen.

† " 14. 2. "21. G. H. Jahren sleißig fort.

† " 6. 5. "26. G. H. Bei glücklicher Reckfehr.

† " 28. 11. "27. E. H. Haben ja wol die Geneigtheit.

# Endys, Johann Friedrich. (1774—1828.)

Goethe wünscht von Dr. Fnchs, der seit 1805 Prosessor der Unatomie in Jena war, einen Bericht über den Zustand des dortigen anatomischen Kabinets, und zwar in seiner amtlichen Eigenschaft als Borsitzender der herzoglichen Kommission.

Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5). — Döringsche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 28. 3. 1814. G. W. hoffte ich schon lange.

A 5, €. 364. A 1. A 2.

## Buchs, Matthias.

Der Abressat, Kausmann in Franksurt a. M., war 1775 Diason der deutschen resormirten Gemeinde daselbst, und es handelte sich in dem Briese um ein Legat des Fräulein v. Klettenberg, welches durch letzte willige Versügung derselben vom 25. Mai 1770 an ihre v. Trumbachsichen Verwandten ausgezahlt werden sollte.

Berichte des Freien Deutschen Hochstifts (D 10).

Weimar, 22. 11. 1775. Der Herr von Trumbach.

D 10, 1864, E. 133.

# Gaedeke, Budjdruckereibesitzer, gest. Berlin 1837.

Anfangs Affocié des Landes = Industrie = Comptoirs zu Weimar, etablirte sich Gaedeke 1789 dort selbständig unter der Firma "Gebrüder Gaedeke" und siedelte 1804 nach Berlin über. — In dem ersten Briefe handelt es sich um Willfürlichkeiten, die sich Seher oder Korrektor in einem Korrekturbogen erlaubt haben, welcher der Zeit nach dem siebenten Bande der Ausgabe von Goethe's Werken angehören dürfte,

die von 1792 bis 1800 im Berlage von J. F. Unger in Berlin herauskam. Im zweiten Briefe bietet Goethe eine Auzahl von Kupfersstichen zum Verkauf an, wünscht aber vor dem Abschluß noch Rückssprache mit Gaedeke zu nehmen.

#### Greizer Beitung (D 27).

Ina, 4. 5. 1799. Bei dem Bogen, der hier zurücklehrt. D 27, 1873, Nr. 201. Beimar, 21. 7. , , 99. Herr Kommiffionerath Gaedefe erhält. D 27, 1878, Nr. 29.

Galign, Amalic, Fürstin v., geb. Gräfin v. Schmettau, geb. Berlin 28. August 1748, gest. Angelmode bei Münster 24. August 1806.

Die Fürstin hatte Goethe während ihres Ausenthaltes in Weimar im Serbste des Jahres 1785 kennen gelernt, als sie in Begleitung von Fürstenberg, Hemsterhnis und Sprickmann dort war. Ueber seinen eigenen Ausenthalt in ihrem Hause zu Münster berichtet er selbst ausssührlich (Werke, Th. 25, S. 152 ss.) in der "Campagne in Fraukreich". Bei seiner Abreise gab sie ihm ihre östers in seinen Werken erwähnte Gemmensammlung (Werke, Th. 28, S. 444) mit, welche sie später durch seine Vermittelung zu veräußern wünschte. Auf die Verzuche, welche Goethe zu diesem Zwecke machen will, bezieht sich der Brief vom 20. Just 1802.

Mittheilungen aus dem Tagebuch und dem Briefwechsel der Fürstin Abetheid Anna Amalie von Gallibin. Stuttgart. Bertag von S. G. Liesching. 1868.

Weimar, 20. 7. 1802. Auf Ihren vertranlichen Brief, verehrtefte. Bgl. E. 178 ber obigen Schrift.

### Genaft, Anton,

geb. Trachenberg in Schlesien 1765, gest. Weimar 4. Marg 1831.

Die thätige Hisse, welche ber ältere Genast Goethe während der Jahre 1791 bis 1817 als Schauspieler nach seinem Sinne und namentlich auch als Regissenr geseistet hat, ist aus zahlreichen Schriften über das Weimarische Theater bekannt. Auch Goethe selbst gedenkt seiner Verdienste in den "Tag- und Jahreshesten" von 1803 und ehrte seinen Abgang von der Regie, welcher gleichzeitig mit seinem eigenen Jurücktreten von der Intendanz ersolgte, durch einige Handzeichnungen, welche er, von sinnigen Versen begleitet (Werke, Th. 2, S. 428), ihm zukommen

ließ. Die an ihn gerichteten Briefe beziehen fich auf Theatergeschäfte. jo 3. B. gleich der erste aus dem Sahre 1802, welcher nur in den Worten besteht (Diezel, Nr. 8402): "Sehen Sie sich anders um! 3ch fann keinen Liebhaber brauchen, beffen Geliebte ihm nur bis an den Nabel reicht." Genast war damals nach Nürnberg gereist, um an Stelle bes abgehenden Schaufpielers Bohs einen andern zu engagiren. Er hatte den auffällig großen und später berühmt gewordenen Eklair gesehen; aber Fräulein Maas, die fürzlich engagirte erste Liebhaberin in Weimar, war ungewöhnlich klein, — und jo paßte Eglair nicht. In den folgenden Briefen aus den Sahren 1811 bis 1816 handelt es fich meistens um Vorbereitung von Aufführungen wie die von Schiller's "Maria Stuart" und "Lied von der Glocke", Körner's "Toni" und des Goethe'schen Feitspiels "Des Epimenides Erwachen", endlich um Verhandlungen mit Karl Maria v. Weber, welcher das lettere Stück komponirt hatte. — Soethe übertrug seine freundliche Gesinnung für Genaft, welche in den eben erwähnten Briefen mehrfach Ausbruck findet, auch auf beffen Sohn Eduard Genast (geb. Weimar 15. Juli 1797, gest. daselbst 1866). Uls Diefer Beimar für einige Zeit verließ, gab er ihm nachstehende Empfehlung mit: "Eduard Genast, von der Natur begünstigt, durch Fleiß und Nebung gefördert, nehme die besten Bunsche zum Geleit auf feine Kunftreise! Jena, den 25. Märg 1817."

Theaterlokomotive, redigirt von Inlins Koffka (D 51 b). — Ans dem Tagebuche eines alten Schanipicters (C 13 c). - Berliner Sammlung (A 2). - Samburger Nachrichten (D 29).

Jena, 17. 4. 1810. Gie erhalten, mein lieber Berr Genaft.

"Ende Juli "11. Buvorderft danke ich Ihnen, mein lieber Berr Genaft.

28. 4. 1812. Sie jollen, mein werther Herr Berr D 51 b, 1845, Rr. 3. A 2. Bena,

Wiesbaden, 15. 7. "15. Für jo manche gute Rachrichten.

Tennstedt, 3. 9. "16. Für die guten Nadhrichten, mein.

D 51 b, 1845, 9tr. 3.

A 2, III, S. 716 ff. Die Zeitbestimmung ergiebt fich barans, bağ Goethe ten Prolog zu "Eg-mont" für die Auffüh-rung in Salle am 6. August 1811 schieft.

C 13 c, II, 350. A 2, III, 897 f.

D 29, 1877, Mr. 59.

#### Gent. Eriedrich v.,

geb. 2. Mai (nach Andern 8. September) 1764, gest. Wien 9. Juni 1832.

Die literarische und politische Thätiafeit dieses viel besprochenen Mannes fonnte Goethe nicht verborgen geblieben fein, und der längere Ausenthalt des Banrathes Gent, des Brnders Tessselben, in Weimar zum Zwecke des Schlößbanes mochte seine Ansmerssamsteit noch öfter auf ihn lenken. Goethe erwähnt außer der von F. Gent redigirten "Renen Dentschen Monatsschrift" (1790—95) Dessen "Fragmente aus der nenesten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa" als einer Lettüre des Jahres 1806 und des Verkehrs mit ihm in Karlsbad im solgenden Jahre, wo Gentz in einem größeren Kreise "mit großer Einsicht und Uebersicht der kurzvergangenen Kriegsereignisse ihm gar ost seine Gedanken vertraulich erössnete, die Stellung der Armeen, den Ersolg der Schlachten und endslich sogar die erste Nachricht von dem Frieden zu Tilsit mittheilte". Die an ihn gerichteten Briese beziehen sich auf die Ertheilung des Bundessprivileginms sür die Ausgabe seiner Werte setzter Hand, sür welches Gentz die Metternich wirken sollte, und dies that er auch wirklich mit günstigem Ersolge.

Zchriften von Friedrich von Gentz. Ein Tenkmal. Bon Gustav Schlesier. Mannheim. Berlag von Heinrich Hosj. 1840. Fünster Theit. — Tiezel's Berzeichniß (A II).

28eimar, 11. 9. 1825. E. Hw. haben meine früheren. E. 277.
16. 9. 125. E. Hw. erlauben, daß ich. E. 280 f.

Ein dritter in A 33 unter  $\mathfrak{Nr}$ , 5026 augegebener Brief vom 28. Februar 1811 findet sich uicht in dem bezeichneten Werfe.

### Gerhard, Wilhelm Christoph Leonhard,

geb. Weimar 29. November 1780, geft. Beibelberg 2. Oftober 1858.

Neber die Perfönlichfeit und literarische Thätigkeit Gerhard's hat Freiherr v. Biedermaun in seiner Schrift "Goethe und Leipzig" (Bd. II, S. 294—326) aussührlich berichtet. Ansänglich Kausmann, widmete er sich, sobald er im Besitze eines ausreichenden Bermögens war, ganz literarischen Bestrebungen und war theils als lyrischer Dichter, besonders aber als Neberseher aus dem Griechischen, Englischen, Serbischen und Spanischen thätig. Mit rastlosem Streben nahm er immer neue Gebiete in den Kreid seiner Thätigkeit auf; Malerei, Bildhanerei, Gesang, außerdem Naturwissenschaften, Cameralia, in Allem war er, sei es als aussübender Künstler, sei es als Schriftseller, in den Naturwissenschaften auch als Sammler thätig. Seine Korrespondenz mit Goethe begann durch die Jusendung der Stanzen zu einem das Mittelalter darstellenden Maskenzug, welchen er mit großer Mühe in Leipzig bei einem Maskenzballe hergestellt hatte; eine zweite Sendung bestand in einer Sammlung

jrei bearbeiteter Lieder des Anafreon, welche er dem Herzoge Karl August zu widmen wünschte, wobei indessen Goethe die erbetene Bersmittelung ablehnte. Auch eine Pathenstelle bei der Tause eines Sohnes von Gerhard nahm er nur in der Weise an, daß er sich von dem Major v. Egidh (j. d.) vertreten ließ. Die Festseier, welche die Leipziger Gesellschaft "Lyra" bei Gelegenheit von Goethe's sunszigährigem Dienstjubiläum veranstaltete, Gerhard's Beschäftigungen mit serbischer Poesie, aus welcher seine Sammlung "Wila" hervorging, und endlich der vergebliche Versuch, Gvethe noch im Frühjahr 1828 zu einer Reise nach Leipzig zu bewegen, gaben den Anlaß zu den übrigen Briesen. Ueber Goethe's Theilnahme an der serbischen Poesie, welche sich auch in mehreren Aussähen ("Volkstieder der Serben" und "Serbische Lieder") aussiprach, vgl. die Artikel "Jacob" und "Karadschitsch".

B. Freiherr v. Biedermann, Goethe und Leipzig (A 20).

```
Beimar, 27. 2. 1815. Die mir zugewendete Sendung.
3. 12. "16. Un allen Arbeiten, wodurch.
6. 12. "20. E. W. danke verbindlichft.
24. 12. "25. Die schätzenswerthe Gesellschaft.
9. 1. "27. E. W. halten sich mit Recht überszeugt.
10. 4. "27. E. W. erhalten in Kurzem.
21. 4. "27. E. W. übersende ein paar.
8. 6. "28. E. werbindliches Schreiben.
```

# Gerning, Johann Isaak, Freiherr v., geb. Frankfurt a. M. 14. November 1769, gest. daselbst 1837.

Gerning, welcher in seinen späteren Lebensjahren hessen shomburgischer Gesandter in London war, hatte in seiner Jugend einige Zeit in Weimar zugedracht. So sinden wir ihn in dem Schiller-Goethe'schen Brieswechsel öfters erwähnt, und Goethe hätte seine Reise nach der Schweiz im Sommer 1797 beinahe in seiner Gesellschaft gemacht. Uedrigens schätzte Goethe dessen reiche Kunstsammlung in Franksurt, deren er in seinen Reisederichten von 1814 und 1815 gedenkt, vielleicht höher als seine Dichtungen. An einer Stelle heißt es von ihm, daß er bei seder Gelegenheit Berse mache; über die sür den Schiller'schen "Musenalmanach" und bei andern Gelegenheiten an ihn gesendeten Gesdichte vermeidet er es, sich anszusprechen, ossendar um den sonst besseundeten Mann nicht zu verletzen. Anch über Gerning's Hauptwerk,

"Die Heilquellen am Tannus; ein didaktisches Gedicht in vier Gessängen. 1813", hat er kein eigentliches Urtheil abgegeben, wenn er dasselbe auch gelegentlich erwähnt. — Mit dem Gesagten ist aus dem Inhalte der sechs an Gerning gerichteten Briese schon Einiges vorwegsgenommen; das Uedrige ist von keiner großen Bedentung. Es handelt sich um Ansträge für Wein, Naturalien, Tapeten, Leinwand ze., welche man in Weimar aus Franksurt zu haben wünscht, und nur in dem letzten Briese beantwortet Goethe eine Art administrativer Anstrage, diesenige nämlich, ob eine Erweiterung des Jenaischen Dber-AppellationssGerichtsbezirks durch Hinzuziehung von Mitgliedern als Repräsentanten der freien Reichsstädte angänglich wäre.

Blätter zur Erinnerung an die Feier der Enthüllung des Goethes Monuments zu Frankfurt a. M. am 22. Oktober 1844 (C 13'). — Berliner Sammlung (A 2). — Allgemeine Zeitung (D 4).

Beimar, 16. 9. 1793. Der Wein ist glücklich angekommen.
Jena, 6. 6. ,, 97. Nach Ihrem letten Schreiben kann ich.
14. 6. ,, 97. Es wäre doch schön, wenn wir.
Beimar, 6. 4. 1803. Benn ich Ihren, werthester Herry Legationsrath.
24. 12. ,, 10. Die Ankunst der wohl ansgestatteten.
31. 12. ,, 16. Die an mich gebrachte gütige Ans Rr. 26.

# Gersdorf, General v.,

Ein ungedruckter Brief vom 21. Januar 1826 deutet auf frühere Beziehungen hin, welche wir nicht sicher zu deuten wissen. "Benn ich Dieselben [Ew. Excellenz] zu seierlicher Stunde bei mir begrüßen konnte, so vermehrte dies die seisschen Empfindungen, die uns damals über uns selbst erhoben." Bar Gersdorf vielleicht bei der Feier der sunszigsährigen Regierung des Großherzogs in Beimar gewesen? Der übrige Inhalt des Briefes besteht in dem Dank für ein Goethe zusgesendetes Heft; man möchte an ein Programm eines militärischen Instituts, einer Kadetten-Anstalt oder dergleichen deuten, welchem eine Zeichsmung beigesigt war, die erheiternd wirkt, "indem sie auf einmal durch Bergleichung darlegt, wie viel Unnützes und Hinden sie auf einmal durch von einem Stande weagenommen worden, dessen Bestimmung es ist, so

beweglich und frei thätig zu sein, als augenblicks so kräftige wie rasche Unternehmungen verlangen."

Kangler Müller's Ardiv (II A 5).

† Weimar, 21. 1. 1826. E. Exc. haben durch die freundlich bedeutende. II A 5.

#### Gersdorf, Leopoldine v.

Die Abrejsatin, welche sich in Prag als Malerin ausbildete, hatte offenbar Zweisel über Weg und Methode, welche sie einschlagen sollte. Sie wandte sich an Goethe, um dessen Rath einzuholen, und äußerte sogar die Reigung, zu diesem Zwede nach Weimar zu kommen. Dieser lehnt den Besuch ab und tröstet sie mit der sich allerdings nicht erstüllenden Aussicht, daß er auch in diesem Jahre (1827) in die böhmisichen Bäder kommen werde, verheißt ihr aber sonst jede Beihilse. Mit der hierauf solgenden Antwort der Tame erhielt Goethe eine Reihe von Zeichnungen, welche ihn zu einer aussührlichen Anweisung an seine Korrespondentin veranlaßten, wie sie mit ihrer Ausbildung des Weiteren zu versahren habe. Der hierauf bezügliche Brief vom 4. April 1827 ist unter der Abresse "An eine Kunstschlungen win dem Brieswechselzwischen Goethe und Kaspar Graf Sternberg S. 271 st. recht sehlerhaft abgedruckt, mit manchen Abweichungen von der Abschrift des Brieses, welche in Kanzler Müller's Archiv zu sinden ist.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf Sternberg (B 23).

```
+ Weimar, Marz 1827. Ich weiß, meine Theuerste.
```

† ,, 4. 4. ,, 27. Die übersendeten Umrisse.

II A 5. B 23, S. 271, mit bem Satum 30. März. — II A 5.

### Gerftenberg, Heinrich Wilhelm u.,

geb. Jondern 3. Januar 1737, geft. Altona 1. November 1823.

Goethe hat sich in den frühen Jahren, denen seine Rezensionen in den "Franksurter gelehrten Anzeigen" angehören, zwar nicht eingehend, aber anerkennend über Gerstenberg ausgesprochen, und in der That war Dieser auch durch seine "Briese über Merkwürdigkeiten der Literatur" (1769) und seine Begeisterung für Shakespeare geistesverwandt mit der Richtung, welcher Goethe in der "Sturm» und Trangperiode" solgte.

In diesem Sinne hatte er auch durch einen Zufall Beranlaffung, sich Gerftenberg felbst gegenüber zu äußern. 2018 der spätere dänische Konful in Maier Schönborn (j. b.), welcher mit Gerstenberg befreundet war, im Oftober 1773 in Frankfurt a. M. war, lernte er Höpfner, damals Professor in Giegen (j. d.) und durch ihn Goethe fennen, mit welchem fich bald ein genaueres Verhältniß bildete. "Ugolino" und "Göt" waren häufig Gegenstand des Gesprächs und des Veraleiches, und ichlieflich erfüllte Goethe auch Schönborn's Wunsch, daß die Berfaffer beider Dramen wenigstens brieflich mit einander befannt werden möchten. Dies peranlagte den unten mitgetheilten Brief, welchen Schönborn dem seinigen an Gerstenberg beilegte. Der Lettere antwortete, wie folgt: "Der Brief des deutschen Chafespeare ist mir wirklich eine Erscheimung gewesen. Ich habe seinen Geist nicht nur von Angesicht zu Angesicht darin gesehen, sondern den warmen Sändedruck biefes edlen Geiftes gar fehr gefühlt und fühle ihn noch. Seitdem gehe ich tieffinnig wie Samlet und denke übers Sein und Richtfein Derer, die ist in Deutsch= land ichreiben. - Fahren Gie fort, Driginal=Deutscher, wie Gie an= gefangen haben! Der Beifall, ben Gie allenthalben finden, macht mir Muth, zu hoffen, daß Gie ber Mann find, der in Deutschland ein Enblifum von Deutschen werben wird. Ich halte es mir für eine Ehre. mich unter diesen als einer Ihrer ersten Freunde unterschreiben zu dürfen.

Kopenhagen, 5. Januar 1774. Gerstenberg."

Nach mehr als dreißig Jahren, im März 1804, kam Goethe wieder in die Lage, fich über "Ugolino" auszusprechen, als er für die "Senaische Literatur=Zeitung" das Trauerspiel "Ugolino Cherardesca von Böhlen= dorf" rezenfiren wollte (Werke, Ih. 29, S. 463 ff.). Sein Urtheil ift noch immer günftig; denn wenn er auch hervorhebt, daß Gerftenberg etwas Unmögliches unternommen, jo erkennt er doch an, "daß er es mit Sinn und Geschick gewiffermagen ausgeführt habe". - Reinenfalls fonnte Diefer verlett fein, wenn es zu feiner Renntnig fam. Dagegen nahm er es sehr übel und hat es eigentlich nie verwinden fönnen, daß Goethe von ihm in "Dichtung und Wahrheit" (Werke, Th. 21, E. 53) jagte: "Gerstenberg, ein schönes, aber bizarres Talent, nimmt fich zujammen, macht aber im Gangen wenig Frende." In feiner Korrefpondeng mit feinem Namensvetter, dem weimarischen Staatsarchivar Friedrich v. Gerstenbergt, spricht Joner sich mehrfach bitter und gereizt über Goethe's Worte aus. - Die hier gemachten Mittheilungen find der Sauptsache nach der unten gitirten fleinen Schrift von Direttor Redlich in Samburg entnommen.

204

Bum 29. Januar 1878. Herrn Projeffor Georg Reinhard Rope, Dr., am Sage feines funfzigjährigen Inbilaums als Lehrer am Samburgifden Johanneum mit follegialijdem Glückwuniche bargebracht vom Direftor und Lehrerfollegium ber höheren Bürgerichule. Inhalt: Gin ungedruckter Brief Goethe's, Direftor Redlich. Samburg 1878. Gedruckt bei Ih. G. Meigner.

Franffurt, 18. 10. 1773. 3ch fenne Gie ichon jo lang. Redlich, G. III.

Sch tenne Sie schon fo lang, und Ihr Freund Schönborn, der mich nun auch tenut, will zwischen und einen Briefwechsel ftiften. Wie noth mir an meinem Ende der Welt oft eine Erscheinung thut, werden Gie auch an dem Ihrigen fühlen. Mein bester Wunsch ist immer gewesen, mit den Guten meines Zeitalters verbunden zu fein; das wird Ginem aber fo vergällt, daß man schnell in sich wieder zurückfriecht. Gie haben in Ihrem Freunde all mein Zutrauen; ob ich's ihm zu verdienen scheine, mag er selbst sagen. Da ich in der Welt noch feine Rolle fpiele, bring' meine besten Stunden im Aufzeichnen von Phantasien zu, und meine größte Freude ift, wenn Jemand, den ich ehre und liebe, mit Theil daran nehmen will. Ich hoffe noch viel auf Sie und wünschte, auch Ihnen einige Stunden dieses wetterwendischen Lebens verjüßen zu fonnen.

Frankfurt, am 18. Oktober 1773.

Goethe.

#### Gerftenbergk, A. v.,

Geheimer Regierungsrath in Altenburg.

Einige unbedeutende Briefe, in denen nur von zwei Riften Mineralien die Rede ift, welche Goethe im September 1823 von Eger gur Beförderung nach Weimar aufgegeben hatte und die liegen geblieben maren.

Weimar, 1. 12. 1823. E. Hw. erfanben, daß ich in. (Dazu eine Beilage.) 8. 12. "23. G. Sw. verfehle nicht zu vermelben.

### Geselliger Breis in Nonnenwerth.

Das nachfolgende Fragment findet sich in der Hirzel'schen Goethe= Bibliothet zu Leipzig und gehört dem Jahre 1826 an. Goethe's Ge= burtstag war in Nonnenwerth festlich begangen worden, und die Keiernden hatten ihm davon in irgend einer Weise Nachricht gegeben.

Die Antwort, welche nicht mehr vollständig vorhanden zu sein scheint, enthielt auch die nachstehenden Worte.

Neuestes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 e).

Es werden Tage kommen, wo man erkennen wird, daß man in solchem Falle sich eben selbst seiert. Die reine Bildungslust, Jedem einwohnend, auf eine friedliche Ausgleichung sittlicher Verhältnisse hinstrebend, sie ist's, die sich gesellig am Frendigsten offenbart. Daß die Erinnerung an mich hiezu Anlaß giebt, habe ich für ein Glück zu achten. Jener Trieb war von Jugend an der meinige, und es ist ein eigen ehrenwerthes Schicksal, daß ich gerade in ein gleichsinnig wirkendes Jahrhundert eintras.

#### Gesellschaft für in- und ausländische Literatur in Berlin.

Der Gebauke an die Möglichkeit einer Weltliteratur ohne spezifisch nationalen Charafter ift von Goethe in seinen späteren Lebensjahren häufig ausgesprochen worden. Im Zusammenhang damit steht seine ein= gehende Beschäftigung mit der orientalischen und der gesammten romanischen Literatur, zu welcher gelegentlich auch die anderer Bölker, wie der Serben, Rengriechen, ja jogar der Chinefen hingutam. Denn er suchte vorzugsweise immer festzustellen, welches die gleichartigen Elemente in allen, welches, um ein Dichterwort zu gebrauchen, "der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht" ware. Dem entsprechend, war Goethe auch allen literarischen Bestrebungen günstig und geneigt, welche auf einer verwandten Unsicht über diese Frage beruhten oder im Einzelnen förderten, was ihr eine allgemeinere Verbreitung geben konnte. Jeden= falls wirkte in diesem Sinne auch die "Gesellschaft für in- und ausländische Literatur in Berlin", welche infolge eines Aufrufes von Sikia (Spener'iche Zeitung vom 14. Oktober 1824, Nr. 242) am 26. Oktober 1824 begründet wurde und bis zum 31. März 1856 fortgebauert hat. In der Ginleitung zu dem "Liederbüchlein" der Gesellschaft, welche auch die "Literarische" und die "Mittwochs-Gesellschaft" genannt wurde (letteres auch noch, nachdem sie sich am Montag zu versammeln beschlossen hatte), werden uns die Mitglieder von 1827 aufgezählt, fast lauter befannte, ja sogar berühmte Namen, unter benen hier nur biejenigen hervorgehoben werden, welche zugleich in diesem Berzeichnisse von Goethe's Korrespondenten vorkommen, - es find Busching, v. b. Sagen, Hitzig, Nicolovius, Schadow, Schulz (Staatsrath), v. Stägemann, Barnhagen v. Enfe und P. A. Bolff. Dieje Gesellschaft nun feierte seit 1825 Goethe's Geburtstag und traf 1826 die Einrichtung, daß für

das beste auf Diesen bezügliche sangbare Lied ein Preis, bestehend in einem goldenen Siegelringe mit dem Reichard'ichen Ropfe Goethe's nach Rauch, verliehen wurde (j. "Goethe=Belter'icher Briefwechsel", Bb. IV, S. 202 ff.). Zum Prüfungsrichter wurde Zelter erwählt. Im Sahre 1829 sandte der Berein als solcher ein besonderes Glückwunschschreiben an Goethe zu beffen achtzigstem Geburtstage. Antwort auf basselbe ist der unten mitgetheilte und wenig bekannt gewordene Brief vom 29. September 1829. Derfelbe ift deshalb von Bedeutung, weil er die Unterschiede zwischen der gleichzeitigen deutschen und französischen Lite= ratur in einigen charafteristischen Momenten scharf hervorhebt. mein bekannt ift bagegen bas zweite Schreiben, welches der Nebersehung von Thomas Carlyle's "Leben Schiller's" unter dem Titel "Zuschrift an die hochansehnliche Gesellschaft für ausländische schöne Literatur zu Berlin" vorgedruckt ist. Ueber den gleichzeitigen Brief an Sikig, welcher von Goethe mit der Mittheilung feines Schreibens an die Besellschaft beauftragt war, f. den Artikel Sikia.

Erlebniffe von &. B. Gubig. Nach Erinnerungen und Aufzeichnungen. Berlin in der Bereins : Buchhandlung. 3 Bande. 1869. - Liederbücklein ber Mittwochs : Gejellichaft. 1827. — Thomas Carlyle, Leben Schiller's. Gingeleitet durch Goethe. Frankfurt a. M. dem Englischen. Seinrich Wilmans. 1830. — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). - Nachflang ber Feier bes 28. August (1830) in ber Bejellichaft für ausländische Literatur. Gedruckt Berlin 1830.

Gubik III, S. 134 ff. — Liederbüchlein 2c., S. III—IX. — Nachklang der Feier 2c. Weimar, 11. 11. 1829. Wenn eine Gesellschaft denticher / Männer. 15. 4. ., 30. Als ich gegen Ende des vergan- 1 Carlole, S. III. - A 1, Rr. 1008. — A 2, III, Rr. 1524. genen Sahres.

#### Weimar, den 11. November 1829.

Wenn eine Gesellschaft deutscher Männer sich zusammenbegab, um befonders von deutscher Poesie Kenntniß zu nehmen, so war dies auf alle Weise zulässig und höchst wünschenswerth, indem diese Personen sämmtlich, als gebildete Männer von dem übrigen deutschen Literatur- und Staatswesen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich - vergnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften. Sage man sich daher, daß die schöne Literatur einer fremden Nation nicht erkannt und empfunden werden kann, ohne daß man den Kompler ihres ganzen Zustandes sich zugleich vergegenwärtige! Dies geschieht nur zum Theil, indem wir Zeitungen lesen, die uns ausführlich genug von öffentlichen Dingen unterrichten. Dies ift aber nicht hinlänglich, sondern man hat noch hinzugufügen, was sie in kritischen und referirenden Journalen von sich felbft

und von den übrigen Nationen, besonders auch von der deutschen, für Gefinnungen und Meinungen, für Antheil und Aufnahme zu äußern veranlaßt find. Wollte man 3. B. fich mit der frangösischen neuesten Literatur befannt machen, so müßte man die seit zwei Sahren gehaltenen und im Drucke erschienenen Borlesungen, als Guizot, "Cours de l'histoire moderne", Villemain. "Cours de la littérature française", und Cousin, "Cours de la philosophie", kennen lernen. Das Berhältniß, das fie unter fich und zu uns haben, geht hieraus am Deutlichsten hervor. Noch lebhafter vielleicht wirken die schneller ericheinenden Blätter und Sefte: "Le Globe", "La Revue française" und das gulett erscheinende Tagesblatt "Le Temps". Keins von allen diesen ift zu entbehren, wenn wir das Sin und Wider jener in Frankreich sich balangirenden Bewegungen, aller baraus entspringenden Wogungen por unferm Geifte lebendig erhalten wollen. — Die deutsche Poesie bringt, man darf nur die tagtäglichen Produktionen und die beiden neuesten Musenalmanache ansehen. eigentlich nur Ausdrücke, Geufzer und Interjektionen wohldenkender Indivi-Reder Einzelne tritt auf nach seinem Naturell und seiner Bildung: kann irgend etwas geht ins Allgemeine, Söhere; am Wenigsten merkt man einen häuslichen, ftabtischen, kaum einen ländlichen Zustand; von dem, was Staat und Kirche betrifft, ist gar nichts zu merken. Dies wollen wir nicht tadeln, sondern gelten laffen für das, mas es ift. Ich spreche es nur deshalb aus, um zu fagen: daß die frangofische Boefie so wie die frangofische Literatur sich nicht einen Augenblick von Leben und Leidenschaft der ganzen Nationalität abtrennt, in der neuesten Zeit natürlich immer als Opposition erscheint und alles Talent aufbietet, sich geltend zu machen, um den Gegentheil niederzudrücken, welcher dann freilich, da ihm die Gewalt verliehen ift, nicht nöthig hat, geiftreich zu fein. — Folgen wir aber diesen lebhaften Bekenntniffen, fo sehen wir tief in ihre Zustände hinein, und aus der Art, wie sie von uns denken, mehr oder weniger günftig, ternen wir uns zugleich beurtheilen, und es kann gar nicht schaden, wenn man uns einmal über uns denken macht. — Darf ich aufrichtig reden, so wird hierdurch ein größerer Bortheil erzielt, als wenn wir und mit ausländischen Dichtern in Korrespondenz setzen wollten. Die besten bleiben immer in ihrem Kreis beschränkte Individuen, welche in soldem Kalle gar nichts thun können als schönstens zu danken, wenn man ihre Sachen gut findet. Gest man daran aus, so ist das Verhältniß sogleich Befolgt man aber jenen vorgeschlagenen Gang, so wird man sehr schnell von Allem, was öffentlich wird und der Deffentlichkeit fich nähert. unterrichtet. Bei dem jekigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, anstatt daß der Antor, wie ich oft erfahre, eine folde Sabe erft durch Gelegenheit schickt und ich das Buch lange schon gelesen habe. wenn ich es erhalte. — Aus Allem dem ist ersichtlich, daß es keine geringe Aufgabe ist, eine solche Literatur ber neuesten Zeit zu durchdringen. Ueber die englische wie über die italienische müßte man wieder besonders reden: denn das find wieder gang andere Berhaltniffe. — Doch ich schließe hier, bamit Gegenwärtiges nicht länger zurückbleibe; erbiete mich, auch in der Rolge

über die Silfsmittel mich bescheidentlich zu äußern. Danke zum Allerschönsten für die liebenswürdige Beachtung meines Andenkens und für jenes Schreiben, gezeichnet mit so vielen werthen Namen. Geben Sie mir manchmal Nachricht von dem Fortwalten Ihrer Bemühungen! Empsehlen Sie mich Herrn Geh. Rath Strecksuß\*) und der übrigen Gesellschaft zum Angelegentlichsten!

Tren angehörig

J. W. Goethe.

### Gesellschaft des vaterländischen Unsenms in Böhmen.

Neber die Gesellschaft selbst und deren Thätigkeit können wir auf die aussiührliche Darstellung in Goethe's Werken (Th. 33, S. 404 st.) verweisen. Er selbst war, wie aus dem "Brieswechsel mit dem Grasen Sternberg" (S. 78 und 95) hervorgeht, zugleich stiftendes und Ehrenmitglied derselben. Das an sie gerichtete Schreiben begleitete eine Sammlung von Marienbader Gestein, an welchem die verschiedenartige Wirkung der Marienquelle sichtbar war, desgleichen eine Folge vom Bolssberg bei Tichernoschin (Czerlochin bei Goethe). Beide Sammslungen macht Goethe dem Museum zum Geschenk.

Mittheilungen des Bereins für Geichichte der Deutschen in Böhmen. Redigirt von Ludwig Schlefinger.

Marienbad, 16. 8. 1823. Des Herrn Präsidenten Grafen Kaspar Sternberg. Mittbeilungen ic. Neumehnter Jahrgang. Drittes Heft. 1880 81. S. 167.

### Gildemeister, Amalie, geb. Rotebue.

Umalie Kohebne, die Schwester des Dichters, hatte bei der ersten Anssührung der "Geschwister" von Goethe auf dem Weimarischen Privatstheater am 15. November 1776 die Rolle der Marianne, Goethe selbst den Wilhelm gespielt, Beide, wie er später dem Kanzler Müller erzählte, nicht ohne gegenseitige Neigung. Eine entsernte Hindentung hierauf möchte auch in den wenigen Briefzeilen liegen, welche unten mitgetheilt werden. Nach dem Tode ihres Gatten, des Bremischen Syndisus Joshann Friedrich Gildemeister, scheint Amalie G. wieder in Weimar gelebt zu haben; wenigstens begegnet uns unter dem Personal des größen Maskenzuges zum 18. Dezember 1818 ihre Tochter Sophie, welche die

<sup>\*)</sup> Abolf Friedrich Karl Stredfuß (1779—1844), Neberseter von Ariost, Dante und Tasso, wird namentlich häusig im "Goethe-Zelter'schen Briefwechsel" erwähnt,

Soens. 209

zwei Strophen "Der Winter ist den Kindern hold" u. s. w. (Werke, Th. 11, Erste Abth., S. 324 f.) zu sprechen hatte.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Allgemeine Zeitung (D 4).

Weimar, 20. 7. 1816. Bei der Beränderlichfeit irdischer. C 17 c. D 4, 1878, Nr. 359, Beilage.

Bei der Veränderlichkeit irdischer Dinge kann uns nichts erfreulicher sein, als zu erleben, daß frühere, auf reine Verhältuisse gegründete Empfindungen die größte Dauer haben. Sie sind überzeugt, daß in diesem Sinne Ihr werthes Blatt für mich den höchsten Werth behalten nuß.

Dankbar

Goethe.

#### Goens, R. M. van,

ein geborener Niederlander, geft. Wernigerode 1810.

Goens hatte, nachdem er Professor und städtischer Beamter in Utrecht gewesen war, 1786 sein Baterland verlassen und seitdem unter dem Ramen seiner Mutter Cuuningham zuerst mehrere Sahre in dem fogenannten rothen Saufe bei Bafel, dann in Dresden, Erfurt und Wernigerode gelebt. In seiner ausgedehnten Korrespondenz, welche ausbewahrt und 1875 von seinen Angehörigen der Königlichen Bibliothet im Haag geschenkt wurde, fand sich außer dem bereits früher er= wähnten kopirten Briefe Goethe's an den Roadjutor v. Dalberg (f. d.) auch ein von Jenem direkt an ihn selbst gerichteter, welcher von Wilhelm Berg in der Zeitschrift "Die Gegenwart" bekaunt gemacht worden ift. Beranlaffung zu einem brieflichen Berkehr gab eine Anfmerksamteit, welche Goethe dem Herrn van Goens dadurch erwies, daß er ihm einen Abdruck von Raphael's Schädel aus feiner Sammlung zusendete, ba das für ihn ursprünglich bestimmte Exemplar durch einen Zufall beichabigt war. Goens daufte und schickte als Gegengabe einen in Bafel gefundenen goldenen Ring, welcher auf dem äußeren und inneren Rand nach seiner Lesung folgende Inschrift trua:

Goethe versuchte in seinem Autwortschreiben eine Deutung der unteren Reihe durch das Wort Anababtista (Wiedertäuser), welche indessen nach Goeus' Tagebuchnotizen nicht richtig war. "La bague",

jagt er bajelbjt, "tient à une superstition du XVI. siècle que Luther, qui avait engagé l'Electeur à organiser une visite de toutes les paroisses et écoles de la Saxe, trouva établie partout parmi les maîtres d'école et les paysans du pays. Ananisabta était un terme magique reconnu et répandu parmi tous ces gens."

Der Niederländische Spectator. - Die Gegenwart (D 24).

Weimar, 31. 12. 1794. Monsieur, en Vous remerciant. Spectator, 1874, No. 50.
D 24. 1875. Rt. 19.

#### Goeschen, Georg Joachim,

geb. Bremen (22. April Tauftag) 1750, geft. Leipzig 5. April 1828.

Goeschen ist der Verleger der ersten rechtmäßigen Ausgabe von Goethe's Werken, welche in den Sahren 1788 bis 1791 erschien. Goethe's Briefe an ibn, von denen mir ein ungedruckter einer spate= ren Zeit angehört, geben vorzugsweise eine Geschichte der Berftellung dieser Ansgabe und find deshalb im Ganzen von untergeordnetem Interesse. Auch sind die geschäftlichen Verhandlungen nicht einmal immer erfreulicher Urt; denn wenn der Dichter dem Berleger auch fonst die Unerkennung zu Theil werden läßt, daß er alle Urfache gehabt hätte, mit ihm zufrieden zu fein (Werke, Th. 33, S. 76), so gilt dies doch nur im Allgemeinen; im Ginzelnen gaben ihm Lettern, Bapier, Drud und Sat, mangelhafte Versendung ber Schriftstücke und Eremplare Veranlaffung zu manchem Berdruffe. Ferner war es ihm nicht zu ver= argen, daß ihn die Serstellung einer geringeren vierbändigen Ausgabe neben der uriprünglich allein beabsichtigten in acht Bänden verdroß. Einmal wurde sein Interesse badurch geschädigt, und außerdem war diejelbe ihrem Aeußeren nach, was Papier, Druck und Korrektheit anbelangt, feiner geradezu unwürdig. Später nahm es Goethe übel, daß Goeichen den Verlag seiner fleinen Schrift "Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären" geradezu ablehnte. Bei alledem blieb indeffen das Berhältniß ein freundliches. Zwar konnten fich Schiller und Goethe nicht enthalten, ihren Verleger in dem "Musenalmanach" von 1797 mit einigen Xenien zu bedenken (Schiller's Werke, Ih. 1, S. 134, und Goethe's Werte, Ih. 3, E. 248); aber nach einigen Jahren fam Goethe doch wieder in die Lage, Goeschen zum Verleger wählen zu müssen. Dieser besaß ein ungedrucktes Manustript von Diderot, "Le neveu de Rameau", welches er vor dem Driginal in denticher Bearbeitung wollte ericheinen laffen. Goeichen hatte zuerft an Schiller als Bearbeiter gedacht;

aber Goethe zeigte Interesse für die Arbeit, welche denn auch 1805 zuerst im Berlage von Goeschen herauskam und erst 1819 in der Gessammtausgabe erschien.

Sournal von und für Teutichland (D 34). — Dentiches Mujenm (D 15). — Zeuticher Merfur (D 51 a). — Goethe und Leipzig (A 20). — Weimarisches Jahrbuch (D 57). — Goethe's Werfe. — National-Zeitung (D 41). — Nenestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Berliner Zammlung (A 2). — Am 28. Angust 1877, mitgetheitt von H. G. B. v. W. (Hans Graf Yorf von Wartenburg) (C 37 a). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

| Beimar, | Zuli   | 1786.     | Ihnen find die Ursachen befannt.     | D 34, VI. Ctūd, S. 575.<br>D 15, Ottbr. 1786, S.<br>386. D 51 a, Muanit<br>1786, S. LXVI. A 20b,<br>S. 106. D 57, Bt. 3,<br>S. 196. |
|---------|--------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom,    | 20. 2  | . ,, 87.  | Die vier ersten Bande.               | H B 6. Werfe, Th. 24,<br>S. 740. D 41, 1880,<br>Nr. 403.                                                                            |
| 11      | 15. 8  | . ,, 87.  | Ihre beiden Briefe vom.              | C 17 c. Werfe, Th. 24,<br>S. 840 ff.                                                                                                |
| ,, etwa | 28. 10 | . ,, 87.  | 3d fann nicht jagen, daß ber gublid. | C 17 c. Werfe, Th. 24,<br>S. 874 ff.                                                                                                |
| 11      | 9. 2   | . ,, 88.  | G. W. Brief vom 27. November.        | D 61, 1849, Nr. 238.<br>A 20 b, S. 103, A 2,<br>Werfe, Th. 24, S. 926 ff.                                                           |
| 11      | 21. 3  | . ,, SS.  | Bei der Benennung der Perionen.      |                                                                                                                                     |
| Weimar, | 6. 11  | . ,, 88.  | Es ist mir angenehm zu hören.        | D 61, 1849, Rr. 238.<br>A 20 b. A 2.                                                                                                |
| ,, et   | wa No  | o. ,, 88. | Ich habe das Packet Bücher.          | 11 20 0. 11 3.                                                                                                                      |
| 11      | 26. 1  | . ,, 89.  | Vergebens habe ich bisher.           |                                                                                                                                     |
| 11      | 23. 4  | . ,, 89.  | In einiger Zeit wird sich.           |                                                                                                                                     |
| 11      | 22. €  | . ,, 89.  | Siemit jeude ich die ersten.         |                                                                                                                                     |
| "       | 29.    | . ,, 89.  | hiemit übersende ich den Schluß.     | D 57, 1857, ©. 180 ff.<br>A 20 b. A 2.                                                                                              |
| "       | 20. 8  | s. ,, 89. | Nunmehr habe ich drei gedruckte      | 11 20 0. 11 2.                                                                                                                      |
|         |        |           | Bogen.                               |                                                                                                                                     |
| Weimar, | 4. 1   | . ,, 90.  | Die Probebogen des jechsten Bandes.  |                                                                                                                                     |
| 11      | 4. 7   | . ,, 91.  | 3d dante für die mir überfendeten.   | С 37 а.                                                                                                                             |
| † ,,    | 12.    | 3. 1805.  | Wenn durch meine Bearbeitung.        | ? Tie Angabe in A 33,<br>Nr. 4314, ist unrichtig.                                                                                   |

Weimar, den 4. Juli 1791.

Sch danke für die mir übersendeten Bücher und für die mir in Ihrem Briefe gezeigten Gesinnungen und wünschte, daß ich dagegen etwas Gesälliges erzeigen könnte. Es that mir leid, daß Sie den kleinen Berjuch der Metanorphose ausschlugen, und ich war genöthigt, mich nach einem andern Berleger\*) umzusehen und Berbindungen einzugehen, die ich sogleich nicht lösen

<sup>\*)</sup> Die Schrift mar 1790 in Gotha bei Karl Wilbelm Ettinger herausgefommen.

kann. Wahrscheinlich werd' ich in der Folge ebenso viel in der Naturlehre als in der Dichtkunft arbeiten; ich habe von beiderlei Manuskripten Manches vorräthig, das aber erst ausgezührt und nur zur rechten Zeit ausgezeben sein will. Auf Michael werde ich eine neue Theorie der Farben\*) ins Publikum wagen. Ich kann Ihnen aufrichtig versichern, daß ich sehr gewünscht hätte, Alles in einer Sand zu sehen.

Ich habe einen größeren Roman in der Arbeit und werde mehr Ber-

anlaffung finden, für das Theater zu arbeiten, als bisher.

Von meinen italienischen Reisen ist auch noch Alles zurück. Gin Büchlein Elegien, die ich in Rom schrieb, desgleichen Epigramme, die in Venedig entstanden, liegen auch noch da und warten auf den Zeitpunkt, in dem sie ersicheinen können.

Da, wie Sie selbst sagen, meine Sachen nicht so kurrent sind als andere, an denen ein größer Publikun Geschmack sindet, so muß ich denn folglich nach den Umständen zu Werke gehen und sehe leider voraus, daß sich der Berlag meiner künftigen Schriften gänzlich zerstreuen wird.

Meine ersteren habe ich nicht außer Augen gelassen und korrigire ein Exemplar, wie es mir die Zeit erlaubt, um von meiner Seite bereit zu sein, wenn eine neue Ausgabe\*\*) für nöthig ober räthlich gehalten würde.

Ich wünsche Ihnen recht wohl zu leben und empfehle mich Ihrem Un-

Goethe.

Die feche Laubthaler habe ich nicht in den Packeten gefunden.

#### Goethe, August Walter v.,

geb. Weimar 25. Dezember 1789, gest. Rom 27. Oftober 1830.

Bei aller Liche auf der einen und Verehrung auf der andern Seite ist das Verhältniß von Goethe zu seinem Sohne namentlich in den späteren Jahren fein unbedingt ersreuliches gewesen. Der Sohn litt unter dem Drucke, welchen der Vater auf die wichtigsten Verhältnisse in seinem Leben ausgesibt hatte, und unter einer gewissen Unselbständigkeit, in welcher er sortwährend gehalten wurde; auch war er der schwierigen Unsgabe, Sohn eines großen Mannes zu sein, nicht vollständig gewachsen und wählte, anstatt männliche Selbständigkeit auf ossenwachsen Wege zu erringen, zur Beseitigung seines Unmuths Mittel, welche

<sup>\*)</sup> Die Anfündigung erfolgte icon im Anguit 1791; noch in bemjelben Sabre erschienen "Beiträge zur Ortif. Erstes Stud", im folgenden Jahre bas zweite, beide im Berlag des Industrie-Comptoirs zu Weimar.

<sup>\*\*)</sup> Schon 1792 ericien ter erfte Bant bei Johann Friedrich Unger in Berfin unter bem Titel "Goothe's neue Schriften".

schließlich nur ihm selbst zum Schaben gereichen konnten. Es wäre ein Leichtes, das hier Angedentete zu einer eingehenden Schilberung außzudehnen. Dazu liegt aber kein Grund vor; denn von Briesen Goethe's au seinen Sohn ist dis jetzt nur weuig bekannt geworden, wenn man auch allen Grund hat, auzunehmen, das deren noch viele andere vorhanden sind.

Bon den sieben Briefen, welche wir unten aufgählen, ift der Inhalt des ersten unbefannt; in dem zweiten behält sich Goethe, welcher seit längerer Zeit in Zeng war, seine Betheiligung durch eine Dichtung an dem Mastenfeste für den 16. Februar (1818), den Geburtstag der Erbgroßberzogin Maria Paulowng, noch frei und verweist den anfragenden Sohn an den Kanzler v. Müller. Schließlich schickte er jedoch die Ottave Mime, welche wir unter dem Titel "Der Abwesende bem Maskenjeste" in seinen Werken (Ih. 2, S. 435) finden. Wenige Wochen später fallen zwei Schreiben, von denen das erste vielleicht nicht einmal wirklich an den Sohn gerichtet ist; es handelt fich darin um eine Rennneration für den späteren Bibliothefar Dr. Weller, welcher mit ihm befreundet war. Das zweite, mur in wenig Worten bestehende theilen wir unten mit, weil der Zeitpunkt seiner Absassung von Intereffe ift. - Im fünften Briefe berichtet Goethe neben der Unmeldung seiner baldigen Aufunft von der Neberschwemmung, welche durch das Austreten der Tevl am 7. September 1821 entstanden mar. — Der Brief and dem Condran'ichen Nachlaß enthält nichts als einen unbedentenden Anjtrag, und nur der lette, noch ungedruckt in der Hirzelichen Bibliothek in Leipzig liegende ist von reicherem Juhalte, und zwar von einem jolchen, welcher wieder auf die am Anfange diefes Artikels gemachten Bemerkungen zurückführt. Auf ausführliche Bemerkungen über die von Italien aus durch den Sohn eingesendeten Kunftgegenstände und die Ermahnung, auch fernerhin auf die Bermehrung der väterlichen Sammlungen bedacht zu fein, folgt eine dringliche Aufforderung an den Sohn, Tagebücher über feine Reise zu führen; ebenso folgen manche Ermahnungen und Unweifungen, welche freilich dem mehr als vierzig= jährigen Manne gegenüber immerhin noch gerechtsertigt sein mochten.

Privatbesis (II B 16). — Grenzboten (D 23). — Neuestes Berzeichniß einer GoethesBibliothet (C 17 c). — Ungedrucktes. Jun Truck besördert von Albert Cohn (A 28). — GoethesJahrbuch (D 64). — Coudrayscher Nachlaß.

† Jena, 16. 3. 1818. Hierbei erfolgt die prinzliche Echluherflärung.

" 22. 3. "18. Das Einzige wünscht' ich.

Benn Du dieses Blatt.

† Weimar, 6. 7. "29. Wolltest Du wohl, mein lieber Sohn.

† " 5. 7. "30. Da durch die glückliche Ankunstt.

C 17 c.

C 17 c.

C 17 c.

C 17 c.

Das Einzige wünscht' ich, daß meine Linder ein paar Mal im Paradiese\*) mit mir auf und ab liesen; sie würden sich erfreuen über den verwandelten Papa. Ich bin, wenn nicht aus dem Regen in die Trause, doch aus der Trause in den Regen gerathen. Theater\*\*) und Universität! Eins und ebens dasselbe! — Mit Backsichen din ich gesegnet; der größere, ja der größte, soll Ench eine frohe Mahlzeit sein. Gedenket!

Jena, den 22. März 1818.

(3).

# Goethe, Christiane v., geb. Bulpins, gest. Weimar 6. Juni 1816.

Wir wissen nur von einem in Privathesitz besindlichen Briese Goethe's an seine Frau, ohne im Stande zu sein, über dessen Inhalt Auskunst zu geben. Tagegen sinden sich mehrere von Christiane selbst geschriebene Briese in der Korrespondenz Goethe's mit N. Meyer in Bremen.

#### Privatbesit.

+ Bena, 30. 9. 1808. Du erhaltst hiermit einen Kasten mit Ruffen. II B 6.

#### Goethe, Ratharina Glisabeth,

getauft Frankfurt a. M. 13. Februar 1731, gest. daselbst 13. September 1808.

Von den wenig zahlreichen Briefen Goethe's an seine Mutter waren früher nur die von Riemer mitgetheilten Bruchstücke einzelner befannt; aber auch der von R. Keil 1871 heransgegebene Brieswechsel

\*) Epaziergang bei Jena.

<sup>\*\*)</sup> Goethe batte die feste Absicht, infolge bes bekannten Borfalles mit der Aufführung des Melodramas "Ter hund des Aubry" die Theaterdirektion niederzulegen, welche er auch am 12. April wirklich ausführte. Ueber seine Berstimmung vergleiche man die Briefe an Zelter und Meher vom 18. und 24. Februar, an Unebel vom 7. März besselben Jahres.

der Frau Rath bringt nicht alles Zugängliche, sondern Ginzelnes ist noch aus anderen Quellen hinzugunehmen. Angerdem läßt fich aber mit Sicherheit annehmen, daß viele Briefe verloren gegangen find ober noch gurndigehalten werden. - In benen, die und befaunt find, werden Die wichtiaften Familienereignisse besprochen; der Tod von Goethe's Schwester Kornelie, die bald barauf erfolgende Berlobung seines Schwagers mit Johanna Fahlmer, die Anmeldung zu seinem Besuche im elterlichen Saufe in Begleitung des Bergogs vor und nach ber Schweizerreise im Herbste des Jahres 1779, die Absicht des Frankfurter Senats, ihn nach bem Tobe feines Dheims Tertor jum Rathsheren gu machen, der Besuch von Frennden und Verwandten in Frankfurt und Underes. Gine besondere Sorge widmet die Mutter der Gesundheit des Sohnes, welcher ja im Laufe der Zeit manche gefährliche Krantheit zu bestehen hatte. Aber auch an seinem geistigen Leben läßt der Sohn die Mutter theilnehmen. Nicht allein, daß er von den zahlreichen Kestspielen und Maskenauszügen in Weimar berichtet ober berichten läßt; alle seine bedeutenderen poetischen Werke lernt sie zuerst kennen, so daß sich selbst aus dem allerdings mugulänglichen Material ein schönes Bild des Berhältniffes von Mutter und Cohn zusammenftellt. Und ungulänglich ist das Material in der That; denn es ist nach ben hier festgehaltenen Gesichtspunkten jogar nöthig, ans bem Diezel'ichen Berzeichniß die drei Rummern 2548, 2813 und 8430 wegzulassen. Die erste bezeichnet einen Brief vom 3. Februar 1788 auf Grund der Angabe in Dünger's "Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit", S. 511; indeffen ift und über den Berbleib besselben nichts bekannt. Es wird ferner ein Brief aus Luremburg, welcher also in der Zeit vom 14. bis gnm 21. Oftober 1792 geschrieben sein nußte, in Johann Georg Forster's Schriften (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1843, Bb. VIII, S. 272) erwähnt; von demselben werden jedoch mur die nachstehenden Worte mit= getheilt: "Keine Feder und feine Zunge kann das Glend der fombinirten Urmee beschreiben." Für Ur. 8430 endlich wird als Quelle die nachstehende Schrift angegeben: "Bierzig Sahre and bem Leben eines Todten. 1790-1830. Sinterlaffene Bapiere eines frangofisch-prengischen Offiziers. Tübingen, 1848. Dfiander." Der Berfaffer erzählt, er habe in feinem fechzehnten Lebensjahre den Entschluß gefaßt, sich dem Theater zu widmen, nach Weimar zu gehen und außer Schiller als geborener Frankfurter namentlich auch feinen berühmten Landsmann Goethe um Beiftand zu bitten. Er entlief feiner Kamilie, kam nach manchen Abentenern in Weimar an und erlangte eine Unterredung mit Goethe. Hier heißt es nun weiter: "Gleich nachdem ich ihn verlaffen, hatte er an seine Mutter nach Frankfurt geschrieben und dieser meine Unwesenheit in Weimar und mein Begehren an ihn ges meldet. Frau Rath Goethe aber war nach Empfang dieses Brieses zu meinen Eltern geeilt, ihnen dessen Inhalt mitzutheilen."

Frau Rath. Brieswechsel von Katharina Elisabeth Goethe (C 21). — Riemer, Mittheilungen über Goethe (C 34). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethes Briese aus Frit Schlosser's Nachlaß (A 27).

```
Weimar, 28. 6. 1777. Ich fann Ihr nichts fagen.
                                                                  C 21 , S. 80.
S. 43. A 2.
                                                                                 C 34 b.
   ş
          Novbr. ., 77.
                                                                  C 21, S. 86.
S. 51. A 2.
                           Sagen fann ich über die jeltjame.
                                                                                 C 34 b.
Weimar, 9. 8. ,, 79.
                           Mein Berlangen, Gie einmal.
                                                                  C 21 , S. 144.
S. 95.
                                                                                 C 34 b.
         Ende 8. ,, 79.
                           Co eine Antwort municht' ich.
                                                                  C 21, S. 146.
                                                                  C 21, S. 163. C 34 b,
Weimar, 11. 8. ,, 81.
                           Der devin du village.
                                                                    S. 130.
          7. 12. ,, 83.
                                                                  C 21 , S. 196. C 34 b,
S. 178.
                           Mus Ihrem Briefe, liebe Mutter.
                                                                  C 21, S. 239.
           3. 10. ,, 85.
                           Gie haben mir, liebe Mutter.
Rom,
           4. 11. ,, 86.
                           Vor allem Anderen muß ich Ihnen !
                                                                  A 27, ©. 99.
                              jagen.
Weimar, 24. 12. ,, 92.
                                                                  C 21, S. 309.
S. 332.
                                                                                 C 34 b,
                           Die hoffnung, Gie, geliebte Mutter.
           1. 2. 1801.
                                                                  C 21, S. 341.
                           Diesmal, liebe Mutter, ichreibe ich.
           6. 5. ,, 05.
                           Nehmen Gie, liebe Mutter.
                                                                  C 21, ©. 357.
```

# Goethe, Ottilie Wilhelmine Ernestine Henriette v., geb. v. Bogwisch, geb. Danzig 31. Ottober 1796, gest. Weimar 26. Ottober 1872.

Ein sehr aussührlicher Brief — zwölf Seiten in Quart —, aber troßdem nicht vollständig, ist vor Aurzem in Barnhagen's Nachlaß gessunden worden und wird voraussichtlich im "Goethes Jahrbuch" sür 1882 veröffentlicht werden. Ein zweiter ist wenige Tage nach dem Tode des Großherzogs Karl Angust geschrieden, noch ehe Goethe sich nach Dornburg zurückgezogen hatte. Ottille war mit ihrer Großmutter in Karlsbad, und Goethe berichtet über den Eindruck, welchen der unserwartete Berlust auf die nahe Betheiligten gemacht hatte. Nachdem er dann von der Anwesenheit Stieler's, welcher ihn porträtirte, erzählt, bricht der Brief mit den Worten ab: "Eine wunderbare Erscheinung war mir Minchen Münchhausen mit ihren Schwestern, die auf einer Reige nach Schnepfenthal zu Salzmann dei uns eintrasen. Ich habe meine Reigung zu diesem wunderlichen Mädchen niemals geleugnet, — und sie in einem solchen Augenblicke nach Sahren wiederzusehen, war eine seltzgane Empfindung; doch benahm sie sich so artig und

Gotter. 217

niedlich wie immer und erschien wie ein Sternchen in der Nacht."
— Der dritte Brief trägt als Datum den Tag nach Goethe's letztem Geburtstage, welchen Dieser einsam in Ilmenan zugebracht hatte.

Sammlung historisch berühmter Antographen und Facsimiles von Handschriften ausgezeichneter Personen alter und neuer Zeit. Erstes Kest. Stuttgart. Berlag von Becher & Müller. 1845. — GoetherJahrbuch (D 64). — Nachlaß Varnshagen's v. Ense (N A 9).

† Weimar, 13. 8. 1824. . . . und unser guter Eckermann, dem es auf der Reise. ] II A9 (Bruchstück).

" 24. 6. "28. In den ersten Tagen, meine liebe der Preise. ] D 64, 1880, S. 281 st.

Stmenan, 29. 8. "31. Schönsten Dank für den freunds Sammlung w., Nr. 28.

Schönsten Dank für den freundlichen Gruß und für das Gesendete! Möge bei Euch Alles glücklich gegangen sein wie bei uns!

Briefe der Kinder liegen bei. Ein Konzept Tagebuchs [sic] wird Herr Kauzler mittheilen.

Der Bote eilt. Das Allerbeste! Baldiges Wiederschen! Ilmenau, den 29. August 1831.

O.

Grüße Alma\*) schönstens, sahre fort, und Alle zu lieben und zu dulden!

#### Gotter, Vanline,

Schwester des Dichters und seit 1811 Gattin des Philosophen Schelling.

Unter den Personen, mit denen Goethe im Sommer 1808 in Karssbad besonders verkehrte, wird auch Pauline Gotter genannt, welche er schon früher bei der Familie Ziegesar in Trakendorf bei Zena kennen gelernt hatte. An diese Bekanntschaft schloß sich eine gelegentliche Korresponsdenz, verbunden mit Insendungen von Handarbeiten und Tichtungen. So schiefte Goethe ihr den Einzeldruck von "Johanna Sedus" (Werke, Th. 1, S. 280) unter dem 29. Mai 1809, während alkerdings unter dem bereits ein Jahr früher erwähnten "stillen Amputas" schwersich seine bereits im "Musenalmanach" von 1799 gedruckte Elegie verstanden sein kann. — Ein undatirtes Ville ist an Pauline und ihre Freundin Sulvie v. Ziegesar (s. d.) gemeinsam gerichtet; es gehört aber der Zeit nach in die Jahre 1808 bis 1811, aus denen auch die übrigen Briese

<sup>\*)</sup> Goethe's Enfelin, geb. 29. November 1827, geft. 29. September 1844.

stammen. Der letzte Brief ist am 29. September 1829, also 18 Jahre später geschrieben und knüpft daran an, daß Schelling eines seiner Werke Goethe gewidmet hat. "Wenn man eine Jahreshöhe nach der andern ersteigt und sich von so manchen irdischen Dingen nach und nach entsernt, so ist nichts tröstender, giebt nichts einen sichrern Begriff von unverwüstlicher Daner, als wenn wir srühere verehrte und geliebte Freunde und noch immer so nah sühlen, als wären wir örtlich niemals von ihnen getrennt gewesen. Sucht man sich selbst im Leben gleich zu bleiben und dadurch sein Dasein zu vergewissern, so kann uns änßerlich nichts einen größeren Gehalt geben, als wenn wir ersahren, daß Andere, die wir längst als tresslich und nussterhaft erkannt, sich gegen sich selbst und gegen uns in gleicher beständiger Lage besinden."

Im Neuen Neich (D 30). — Aus Schelling's Leben (A 22). — Goethe und Tresden (A 25). — Kanzler Müller's Archiv (H A 5).

```
D 30, 1871, II, 750.
           28. 9. 1808.
                            Gie fonnten benten, liebe Pauline.
Weimar.
           16. 11. "08. Da ich nicht hoffen konnte.
           29. 5, "09. Mit einigen Wideriprüchen.
Rena,
                          Schon langit, liebe Panline.
Weimar, 22. 10. ,, 09.
                          Das Theater ift noch bas vorige.
                                                                 A 22 b, €, 223.
Rarlabad, 4. 7. ,, 10.
                                                               Machichrift zu bem Bricfe
                                                                   an eine Andere. —
A 22 b, S. 235 n. 238.
A 25, S. 27.
Treeden, 17. (?) 9. ,, 10. Und hingu füge ich noch.
                                                                 Zugleich an Enlvie von
                                                                   Biegefar gerichtet. - A 22 b, G. 239.
Weimar, Ende 12. ,, 10. Sier das Beriprochene.
           12. 5. ,, 11.
                           Wenn es mir in dem ichmieg-
Zena,
                                                                 A 22 b, S. 253.
                                jamen Westchen.
Weimar, 29. 9. ,, 29. Ihre liebe anmuthige Sand.
                                                                 II A 5. D 30, 1871, Mr.
```

### Göttling, Karl Wilhelm,

geb. Jena 19. Januar 1793, geft. Bonn 20. Januar 1869.

Während früher nur zwei Schreiben Goethe's an Göttling bekannt waren, ein amtliches in Bibliotheks-Angelegenheiten aus dem Jahre 1824 und ein privates von 1831, in welchem er seine Freude darüber ausspricht, daß Göttling einen Ruf als Neftor nach Schulpforte ausgeschlagen habe, ist neuerdings (1880) der ganze Brieswechsel zwischen Goethe und Göttling, so weit er erhalten ist, von Kuno Fischer herausgegeben worden; derselbe enthält siebenundsünfzig Briese Goethe's, unter ihnen auch die eben erwähnten.

Göttling, seit 1822 Professor der klassischen Philologie in Jena und seit 1826 mit durch den Ginflug und auf Beranlaffung Goethe's auch Bibliothekar daselbst, hatte ihm im Sahre 1824 seine Ausgabe der "Ariftotelischen Politit" gewidnet. Das Erwiderungsschreiben Goethe's ift nicht mehr vorhanden; aber bald darauf mandte Diefer fich an Göttling mit dem Ersuchen, ihn bei der beabsichtigten Gesammtansgabe feiner Werke, der jogenannten Unsgabe letter Sand, namentlich durch Rebaktion und Revision des Tertes zu unterstüken, bei welcher ihm außerdem in Beimar ichon Riemer und Edermann zur Seite ftanden. Bei feiner Berehrung für Goethe und der genauen Kenntuis feiner Schriften ging Göttling gern auf Goethe's Unerbieten ein und widmete sich zunächst drei Jahre hindurch, von Januar 1825 bis 1828, mit vollem Eiser diesem Geschäfte. Dieses und die kleinen Fragen und Kontroversen bilden denn auch den Sanptinhalt der ersten dreinnddreißig Briefe Goethe's, welche nur einmal durch ein Schreiben Göttling's nuter= brochen werden. Alle sonstigen Briefe Desselben ans biefer Zeit scheinen verloren gegangen zu fein. Den Sommer bes Jahres 1828 verwandte Göttling zu einer Reise nach Stalien, für welche ihm auch die von Goethe empfangenen Honorare fehr zu Statten famen. Die vier Briefe, welche er von Benedig, Rom, Reapel und Florenz an Goethe ichrich. unterbrechen in angenehmer Weise die rein geschäftlichen Mittheilungen, um welche es sich soust in den Briefen handelt; sie haben aber auch noch das anderweitige Antereije, daß sie auf Goethe's italienische Reise besondere Rücksicht nehmen, welche er allerdings damals noch nicht für den Druck revidirt hatte. - Rach seiner Rückfehr nahm Göttling die frühere Thätigkeit wieder auf, über deren Details die nächsten dreinnd= zwanzig Briefe Goethe's und sechsundzwanzig von Göttling die nöthige Auskunft geben. Mit dem Jahre 1831 war die Arbeit vollendet; denn jowol die Oftav= als die Sedezansgabe war in vierzig Banden her= geftellt.

Wenn nun aber anch, wie schon bemerkt wurde, diese geschäftliche Angelegenheit den Handtinhalt des Brieswechsels ansmacht, so ist es doch darum nicht der alleinige. Man ternt verschiedene Urtheile Göttsling's über Goethe'sche Schriften und über Schrifts und Kunstwerfe des Alterthums kennen; die von ihm zu übernehmende Beurtheilung von Rieduhr's "Nömische Geschichte" in zweiter Auflage sür "Kunst und Alterthum" wird besprochen; nan ersährt Details über Goethe's Ansnahme in die archäologische Gesellschaft zu Kom, über Göttling's srüheres Leben und seine philologische Thätigkeit während der sieden Jahre, welche der Brieswechsel gedanert hat.

Bor Allem aber verdient die Dankbarkeit hervorgehoben zu werden, welche Goethe seinem Mitarbeiter fast in jedem Briese ausspricht und welche sich auch in gelegentlichen Zusendungen von Büchern und Bildwerfen dokumentirt, mit denen er Göttling ersreuen zu können glaubt. Goethe läßt es in jedem Worte fühlen, daß er mit einem bedeutenden und seiner in jeder Beziehung würdigen Manne verkehrt. Und bei Göttling ist bekanntlich das Gesühl der Dankbarkeit und Bewunderung sür Goethe nie erloschen; anch er hat dis zu seinem Tode jenen Kreisen angehört, welche sich die Förderung der GoethesStudien mit zur Lebenssaufgabe gemacht haben. (Lgl. Einleitung, S. 8.)

Logel, Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5). — Döring'sche Cammlung (A 1). — Berliner Cammlung (A 2). — Brieswechsel zwischen Goethe und K. Göttling (B 5 a).

| Weimar, | 4.  | 9.  | 1824.             | Nachdem Herr Projejjor Kojegarten.    | A 5, C. 131. A 1 | . A 2. |
|---------|-----|-----|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| 11      | 10. | 1.  | ,, 25.            | G. W. freundlicher Befuch läßt.       | B 5 a, S. 3.     |        |
|         | 22. | 1.  | ,, 25.            | E. B. geneigte Erklärung finde.       | S. 4.            |        |
| "       | 12. | 3.  | ,, 25.            | E. W. ipreche mit wenig Worten.       | S. 4.            |        |
| "1      | 12. |     | ,, 25.            | E. W. behellige mit einer Anfrage.    | ©. 5.            |        |
| 11      | 9.  |     | ,, 25.            | E. W. danke abermals verbindlich.     | E. 6.            |        |
| 11      | 23. | 4.  | ,, 25.            | E. B. verpflichten mich immer aufs.   | S. 6.            |        |
| 11      | 7.  |     | ,, 25.            | G. B. die Bande 7 und 8 hiebei.       | S. 7.            |        |
| 11      | 28. |     | <sub>11</sub> 25. | E. W. den 9. und 10. Band             |                  |        |
|         |     |     |                   | hiebei.                               | G. 7.            |        |
| 11      | 18. | 6.  | <sub>n</sub> 25.  | E. W. halten fich überzengt, daß ich. | E. 8.            |        |
| 11      | 13. | 7.  | ., 25.            | G. W. empfangen freundlich Bei-       |                  |        |
|         |     |     |                   | fommendes.                            | S. 8.            |        |
| 11      | 23. | 7.  | ,, 25.            | E. B. erhalten hiebei die Bahl-       |                  |        |
|         |     |     |                   | verwandtichaften.                     | E. 9.            |        |
| 11      | 21. | 9.  | ., 25.            | G. B. äußerten neulich, bag Gie.      | E. 9.            |        |
| 11      | S.  | 10. | $_{n}$ 25.        | E. W. verschle nicht anzuzeigen.      | S. 10.           |        |
| "       | 29. | 12. | ,, 25.            | Indem G. 28. ich beim Schluffe        |                  |        |
|         |     |     |                   | des Jahres.                           | S. 10.           |        |
| 11      | 16. | 1.  | ., 26.            | E. B. übersende hiebei einige         |                  |        |
|         |     |     |                   | Blätter.                              | ©. 11.           |        |
| 11      | 4.  | 3.  | ., 26.            | E. W. überschicke gegenwärtig.        | E. 11.           |        |
| "       |     |     | 26.               | G. B. Beifall, ben Gie meinen         |                  |        |
| ,,,     |     |     | .,                | Echerzen.                             | ©. 12.           |        |
| 11      | 17. | 6.  | ., 26.            | G. B. übersende dankbar die fort-     |                  |        |
| ,,      |     |     |                   | gejekte.                              | €. 12.           |        |
| 11      | 12. | 8.  | ., 26.            | E. B. haben mir durch die Be-         |                  |        |
| "       |     |     | .,                | merfung.                              | E. 12.           |        |
| 11      | 30. | 9.  | ., 26.            | E. B. nehme mir die Freiheit, eine.   | E. 13.           |        |
| **      |     |     |                   | . 0 , , ,                             |                  |        |

| Weimar, | 11.  | 11. | 1826.          | G. W. überfende hiebei einen Brief.   | B 5 a, S. 13.    |
|---------|------|-----|----------------|---------------------------------------|------------------|
| "       | 11.  | 12. | ,, 26.         | G. B. haben abermals die Ge-          | i                |
|         |      |     |                | fälligfeit.                           | ⊛ි. 14.          |
| "       | 27.  | 1.  | ,, 27.         | G. W. haben die Gefälligfeit, bei-    |                  |
|         |      |     |                | fommende.                             | S. 15.           |
| 11      | 18.  |     | ,, 27.         | G. W. muß ich abermals aniprechen.    | S. 16.           |
| 11      | 23.  | 4.  | ,, 27,         | G. B. erhalten hiebei den zweiten     |                  |
|         |      |     |                | und.                                  | S. 16.           |
| 11      | 28.  |     | ,, 27.         | Giligft mit dem beften Dank für das.  | E. 17.           |
| **      | 16.  |     | ,, 27.         | E. B. freundliche Aufnahme meiner.    | S. 19.           |
| 11      | 3.   | 10. | ,, 27.         | E. W. erhalten hiebei das Selden-     |                  |
|         | 24   | 10  | o <b>=</b>     | gedicht.                              | €. 20.           |
| **      |      | 10. | ,, 27.         | E. B. bemerften neulich, als ich das. | €. 20.           |
| 11      | 11.  | 11. | ,, 27.         | G. W. haben mir durch die Ent-        | 4                |
|         | an   | 1.0 | a#             | wickelung.                            | S. 21.           |
| 11      | 29.  | 12. | ,, 27.         | E. B. erhalten in beigehendem         |                  |
|         | 1    | ə   | 30             | Packet.                               | S. 22.           |
| "       | 1.   |     | ,, 28.         | E. W. danke verpflichtet für den.     | €. 23.           |
| 71      | 12.  | 2.  | ,, 28.         | E. W. empfangen durch die Boten-      |                  |
|         | .) ~ | 10. | ,, 28.         | E. B. nehme mir die Freiheit.         | S. 23.           |
| 11      |      | 11. | ,, 28.         | Durch eine Mahnung von Angs-          | €. 60.           |
| 11      | 1.   | 11. | ,, 20.         | burg.                                 | *                |
|         | S    | 11. | ,, 28.         | G. B. erhalten hiebei die übrigen.    | ⊙. 61.<br>≈ .co  |
| **      |      | 12. | ,, 28.         | G. W. erweisen sich nicht allein.     | €. 62.<br>€. 64. |
| "       |      | 12. | ,, 28.         | G. W. das Manuftript des zweiten.     | ©. 65.           |
|         | 7.   | 1.  | ,, 29.         | G. B. haben die Gefälligfeit.         | ©. 68.           |
| "       | 17.  | 1.  | ,, 29.         | G. W. erhalten hiebei die vierte.     | ©. 70.           |
| 11      | 27.  | 1.  | ,, <b>2</b> 9. | G. W. verzeihen, wenn ich nach Art.   | G. 71.           |
| 11      | 9.   | 2.  | ,, 29.         | Sehr ungern erjuche G. B.             | €. 73.           |
| 11      | 6.   | 5.  | ,, 29.         | G. W. überfende hiebei die Teffera.   | €. 74.           |
| **      | 30.  | 5.  | ., 29.         | G. B. hoffte durch die wohlgerathene. | ©. 76.           |
| 11      | 1.   | 7.  | ,, 29.         | G. B. erhalten hiebei abermals.       | E. 76.           |
| 11      | 21.  | 7.  | ,, 29.         | E. W. jortgeschte Theilnahme.         | €. 78.           |
| 11      | 15.  | S.  | ., 29.         | Hente mußich Ihnen, mein Thenerster.  | S. 78.           |
| 11      | 22.  | 8.  | ,, <u>2</u> 9. | E. B. habe die Unterhaltung.          | S. 79.           |
| 11      |      | 11. | $_{n}$ 29.     | G. W. muß ich leider benachrichtigen. | S. 83.           |
|         | 18.  |     | ,, 29.         | G. B. für die revidirten Bandchen.    | €. 83.           |
| 1+      | 23.  | 12. | ., 29.         | G. B. Borichlag, den Bibliothefs-     |                  |
|         | a=   | ,   |                | diener.                               | E. 85.           |
|         | 27.  | 1.  | ,, 30.         | G. B. überiende mit immer neuem.      | €. 87.           |
|         | 27.  | 2.  | ,, 30.         | Um heutigen Morgen fonnte.            | €. 91.           |
|         | 24.  | 4.  | ,, 30.         | G. 28. geneigtes Anerbieten.          | E. 92.           |
| 11      | 26.  | 5.  | ,, 30.         | Bor allen Tingen habe meinen.         | S. 94.           |

Beimar, 30. 6. 1830. E. W. darf ich wol wieder | B 5 a, S. 94. einmal. | B 5 a, S. 94. A5, S. 400. B5a, S. 100.

### Göttling, Frau.

Frau Göttling war die Wittwe des Dr. Johann Friedrich Angust Göttling, welcher 1789 Prosessor der Chemie in Zena geworden und 1800 gestorben war. Goethe zeigt ihr an, daß der chemische Apparat und die Bibliothef des Verstorbenen sür die Samulungen der Universsität Zena gegen einen Betrag von 400 Thaler angekaust wären.

Briefe des Großherzogs Karl August und Goethe's an Döbereiner (B 3). Weimar, 5. 12. 1810. Auf Ihr gesälliges Schreiben. B 3, S. 77 f.

#### Göbe, Johann Georg Paul.

Goethe's früherer Tiener, welcher namentlich in der "Campagne in Frankreich" oft erwähnt wird, war später Wegebau-Inspettor in Jena. Ten ersten Brief an ihn schrieb Goethe aus Dornburg, wohin er sich einige Wochen nach dem Tode des Großherzogs (4. Juni 1828) zurückzgezogen hatte; in ihm wie in den folgenden handelt es sich nur um die Besorgung kleiner Geschäfte, welche Göhe übertragen werden, um Wein und Eßwaaren sür Dornburg, um Kies sür den Garten im Stern; aber der herzliche und vertrauliche Ion, welcher aus jedem Worte spricht, berührt auf das Angenehmste und wird den Wiederabdruck wesnigstens des einen der Briefe rechtsertigen.

Preußische Zahrbücher (D 48). — Kanzler Müller's Archiv (H  $\Lambda$  5).

 Tornburg, 10.
 7. 1828.
 Ta in dem fibrigens ganz.

 "
 20.
 8. "28.
 Herr Inspector Göge wird.

 Beimar,
 12.
 5. "30.
 Tu hätteit, mein guter.

 "
 10.
 11. "31.
 Tu haft wohl gethan, mein.

Da in dem übrigens ganz annuthigen Ichlößchen kein wohlversorgter Veller vorhanden ist, ich auch keinen in der Nähe weiß als den Deinigen, so ersuche ich Dich, mich während meines hiesigen Ausenthalts mit Wein zu verssorgen und mir vorerst durch lleberbringer sechs Flaschen zu übersenden. Ich wünsche einen leichten reinen Würzburger und werde solchen nach abgeschlossener Wallsahrt auf irgend eine Weise dansbar ersehen. Willst Du eine Flasche echten Steinwein hinzusügen, so soll auch der willkommen sein.

Machst On einmal einen Ritt herüber und wirst Sich mit einem Glase Wein und einer Semmel begnügen, so bist On willsommen. Schmalhans ist Küchenmeister und von ihm nichts zu erwarten, deshalb denn auch eine echte Senalsche Cervelatwurst, wenn On solche dem Ueberbringer mitgäbest, sehr angenehm sein würde.

Weiter weiß ich für diesmal nichts zu sagen; innerlich gestimmt wie der Rand des Briefes aussieht, äußerlich den Zuständen mich fügend und zugleich die schönen hohen Zwecke unseres Verewigten, so lang ich lebe, wie jeder Gestreue vor Angen behaltend.

Der alte Bekannte

Dornburg, den 10. Juli 1828.

3. 28. v. Goethe.

#### Grave, Dr.,

Bibliothefar in Ramens.

Gräve hatte sich brieflich an Goethe mit der Bitte um eins seiner Werfe für die Rathsbibliothek in Kamenz gewendet, welche 1821 reorganisirt werden sollte. Goethe schickte seine sämmtlichen Werke mit dem nachfolgenden Begleitschreiben, dessen Driginal auf der genannten Bibliothek ausbewahrt wird.

Blätter für literarische Unterhaltung (D 12).

Weimar, 8. 1. 1821. G. B. verzeihen, wenn ich.

D 12, 1858, Mr. 12.

Ew. Wohlgeboren verzeihen, wenn ich Ihr zutrauliches Schreiben vom 8. November erst jeht erwidere, wo ich den ersten Monat des Jahres zum Albtrag alter Schulden verwende.

Möge das Gesendete immer gerade recht an Ort und Stelle wirken, immer zu rechter Zeit auf die wahrhaft Empfänglichen! Dies ist eigentlich der einzige Segen, den der Schriftsteller seinen vieldeutigen Arbeiten mitgeben darf, wenn er sie versendet. Das Wenige, was Sie von Sinn und Zweck Ihrer Anstall sagen, giebt mir deshalb die beste Zusicherung, weshalb ich denn auch sehr gern den eröffneten Wunsch erfülle. Alles Wohl und Gedeichen im Ginzelnen und Ganzen wünschend, zu geneigtem Andensen mich Ihren und Ihren werthen Mitgenossen augelegentlich empsehend, ergebenst

Weimar, den 8. Januar 1821.

3. 28. Goethe.

#### Gries, Johann Diederich,

geb. Hamburg 7. Februar 1775, gest. daselbst 9. Februar 1842.

Wie hoch Goethe Calderon stellt, ist nicht allein and seinem Anssatz fatze über Dessen "Tochter der Lust" (Werke, Th. 29, S. 603 ff.) und

224 Grieß.

aus zahlreichen Stellen feiner Werke, fondern auch aus brieflichen Meugerungen gegen Knebel, Belter, aus den Gesprächen mit Edermann und den Unterhaltungen mit dem Kanzler Müller bekannt. So war er es denn auch, der Gries zuerst dazu anregte, sein Talent auf die Uebersehung dieses Dichters zu verwenden, und der mit dem größten Interesse die allmähliche Weiterführung des Unternehmens verfolgte. Hierzu lag um fo mehr Gelegenheit und Beranlaffung vor, als Gries, welcher schon früher von Dresden aus eifriger Mitarbeiter an den Schiller-Goethe'ichen "Musenalmanachen" gewesen war, viele Jahre in Jena, zum Theil auch in Weimar lebte. Dem entsprechend, haben auch Goethe's Briefe vorzugsweise Calderon zum Gegenstande. Er dankt für jedes einzelne Stück, welches ihm angegendet wird, und weiß dem Lobe des Neberseters dadurch noch einen eigenthümlichen Reiz zu geben, daß er Calderon mit seiner eigenen Thätigkeit in Berbindung bringt. "Noch eins füge ich hinzu," schreibt er am 29. Mai 1816, "daß mein Unfenthalt im Drient mir den trefflichen Calderon, der feine arabische Bildung nicht verlengnet, noch werther macht, wie man edle Stamm= väter in würdigen Enkeln gern wiederfindet und bewundert." Aehnliche Meugerungen finden fich bei Erwähnung verschiedener Stücke, außer dem obengenannten bei "Der wunderthätige Magus" und dem Stücke "Das Leben ein Traum". - Mur der lette Brief bezieht fich auf die von Gries verfaßte Nebersehung des "Ariost"; fie war dem Großherzoge Karl August gewidniet, welcher Gries schon früher den Titel Hofrath verliehen hatte und ihm jest durch Goethe die Weimarische goldene Medaille zukommen ließ.

Aus dem Leben von Johann Diederich Grieß, 1855 (C 23). — Hamburger Correspondent (D 28). — Leipziger Allgemeine Zeitung (D 39). — Berkiner Sammlung (A 2).

| Weimar, | 26. | 4. | 1815.  | G. B. jage den verbindtichften Dank.           | S.107.           | Sammtliche                          |
|---------|-----|----|--------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Jena,   | 29. | 5. | ,, 16. | G. W. haben mich aus dem reg-                  | i i              | mb A 2. mei=                        |
|         |     |    |        | uichten Jena.                                  | E.118.           | ftens mit fal=                      |
| Weimar, | 23. | 6. | ,, 19. | nichten Jena.<br>Ich freue mich sehr, daß Sie. | S.122.           | ichen oder im=<br>genauen Da=       |
| "       | 20. | 5. | ,, 21. | E. W. werde abermals übergroßen                | } {              | ten, welche in<br>D 28, 1875, Nr.   |
|         |     |    |        | Dank ichuldia.                                 | S.130            | 200, bertchiigi                     |
| 11      | 11. | 6. | ,, 22. | Sie haben durch den neuen Band                 |                  | find.Derzweite<br>Brief mar be-     |
|         |     |    |        | von Calderon.                                  | S.130.           | reitš D39, 1840,<br>Nr. 101, mitge= |
| ,,      | 2,  | 6. | ., 27. | G. W. neuere Berdienfte.                       | S.130.<br>S.145. | theilt.                             |
|         |     |    | • •    | '                                              |                  | •                                   |

#### Grimm, Jakob Ludwig,

geb. Sanan 4. Sannar 1785, geft. Berlin 20. September 1863.

Die Verdienste des berühmten Sprachsorschers sind Goethe nicht unbekannt geblieben, wenn er in seinen Schriften auch nur der "Deutsschen Märchen" und der Thätigkeit Grimm's für die serbische Literatur gedenkt; über den Inhalt der vier Briese an ihn und des einen an dessen Bruder, welche sich sänuntlich im Privatbesitze besinden, ist unsers Wissens nichts veröffentlicht worden.

Privatbesit (II B 11). — Bgl. Berzeichniß von Goethe's Handschriften (C 16).

† Weimar, 19. 1. 1810. † Tennstedt, 23. 8. ,, 16.

+ Beimar, 19. 10. ,, 23.

† " 30. S. "24.

II B 11. C 16.

#### Grimm, Wilhelm Karl,

geb. Hanan 24. Februar 1786, geft. Berlin 16. Dezember 1859.

Quellen wie bei dem Borigen.

+ Beimar, 28. 8. 1811. II B 11. C 16.

#### Grotefend, Georg Eriedrich,

geb. Münden 9. Juni 1775, gest. Hannover 15. Dezember 1853.

Veransassung zu einem Briefe an Goethe gab die "Inschrift von Heilsberg" (Werke, Th. 29, S. 244 f.), welche Hammer-Burgstall (f. d.) und Schilter, was den innern Theil angeht, in das neunte, den änßeren, in das elste Jahrhundert verlegten, wogegen Grotesend dieselbe später dem vierzehnten zuwies. Goethe war insosern bei der Sache betheiligt gewesen, als er auf Bunsch des Großherzogs Hammer-Purgstall durch den Fürsten Metternich um jene Auslegung hatte ersuchen sassen. Als nun die Veröffentlichung ersolgt war, hatte sich Grotesend an Goethe mit der Bitte um eine genane Abzeichnung der Inschrift gewandt, da die gegebene Abbildung nicht maßgebend sei. Vernnthlich wird nun der ungedruckte und unzugängliche Brief Goethe's an Grotesend vom 4. Oktober 1819 die Antwort hieraus enthalten.

Brivatbesit (H B 17).

† Jena, 4. 10. 1819. E. B. das gethane Beriprechen. II B 17.

# Grotthus, Sara v., geb. Meyer, geb. Bertin, geft. Dranienburg 1828.

Sara Meyer, Tochter des jüdischen Banquier Meyer in Berlin, Schwester der Frau v. Enbenberg (f. d.), hatte in zweiter Che den reichen livländischen Baron v. Grotthus geheirathet, dessen Goethe in der "Campagne in Frankreich" (Werke, Th. 25, S. 31) als des "abentenerlichen Grotthus" gedenkt, welcher nach Verdun als Varlamentär geht, um die Frangosen zur Nebergabe aufzusordern. Sie lebte mit ihm in Berlin, dann in Wien und Dresden; später verlor er durch Krieg und Unglück fein Vermögen, jo daß er schlieglich die bescheidene Stellung als Postmeister in dem Städtchen Dranienburg bei Berlin annahm. Un seine Gattin nun und seine Schwägerin sind vierund= dreißig Briefe gerichtet, aus denen hervorgeht, daß beide Frauen von besonderer geistiger Fähigkeit und liebenswürdigster Bersonlichkeit gewesen sind, wosür man überdies noch das Zengniß Rahel's, der Gattin Barnhagen's von Enfe, beibringen kann. Allerdings ließen fie es auch an kleinen Aufmerksamkeiten für den von ihnen hochverehrten Goethe nicht fehlen. Gine große Taffe kommt au, beren äußere Fläche mit Darstellungen aus "Tafjo" geschmückt ist; Wiener Schokolade, Fafanen, Spickaäufe, Bander, Doriche und Kaviar, fogar die Methoden, ben letteren frisch zu erhalten, spielen keine unbedeutende Rolle in diesen Briefen. Die Schwestern sammeln ferner für ihn Autographen und Münzen, furz, sie suchen auf jede Beije seinen Bünschen Rechnung zu tragen. Goethe ist denn auch nicht wenig dankbar. "Sie haben," schreibt er einmal an Frau v. Enbenberg, "daß ich Sie doch auch ein= mal ganz dirett lobe, unter jo vielen liebenswürdigen Eigenschaften die besondere, daß Sie die fleinen grillenhaften Wünsche Ihrer Freunde für etwas halten und fie zu befriedigen fich eine gefällige Mühe geben wollen. Gie wiffen vielleicht felbst nicht, daß diese Eigenschaft fo felten ift. Man liebt seine Freunde, man schätzt sie, man mag ihnen gerne einmal einen derben Dienst auch mit einiger Aufopferung erzeigen; aber einem flüchtigen Geschmacke, einem lannigen Ginfall, irgend einer Grille genugzuthun, sind wir, ich weiß nicht, zu beguent, zu nachlässig, zu trocken, zu falsch vornehm und bedeuten nicht, daß diese wunderlich scheinenden Gelüste, befriedigt, den angenehmsten Genuß gewähren." -Man glaube indessen hiernach nicht, daß es sich in allen diesen Briefen nur um materielle Dinge handle. Goethe fendet seine verschiedenen Schriften sofort bei ihrem Erscheinen an fie, so "Dichtung und Wahr= heit", Theaterprologe, "Die natürliche Tochter", felbst die schwer ver-

ständliche "Bandora", und freut sich der geistvollen und verständigen Auffaffung, welche die Freundinnen in ihren Briefen verrathen: er beforat auf ihre Beraulaffung die Aufführung der "Tochter Jephtha's", eines Dramas des ihnen befreundeten Ludwig Robert, verhandelt Tages= politik oder erinnert sich an ihren gemeinsamen Verkehr in Karlsbad und Teplit; aber es geht, wie es der eigentlich freundschaftliche Brief erfordert, mit leichtem Uebergange aus Einem in das Andere. "Seute", fängt ein Brief an Fran v. Grotthus an, "fott, thenerste Freundin, nicht von Lederbiffen, am Wenigsten von den Spickgäusen die Rede fein, die Sie uns so appetitlich in der Kerne zeigen, sondern von dem Schickfal der "Tochter Sephtha"", — und es folgt eine ausführliche und eingehende Kritik des ihm vor einiger Zeit eingesendeten Stückes. Auch ein anderer Brief beginnt mit einer sehr günstigen Kritik von "fünf föstlichen Gänsebrüften"; aber nach einigen Zeilen heißt es weiter: "Laffen Sie mich nach einer jo schmachaften leiblichen Speise ohne ge= inchten Nebergang von einer gleichfalls wohlbereiteten geiftigen Speife reden! 3ch meine das Werf "De l'Allemagne" von Fran v. Stael." Es folgt dann eine ebenfo gründliche als geiftvolle Kritik bes berühmten Buches, aus welcher wir zugleich erfahren, daß Goethe dasselbe größtentheils ichon vor dem Drucke gelesen hat und auf den Juhalt besselben nicht ohne Einfluß gewesen ift. — Solcher Beispiele ließen sich noch viele auführen; es ist indessen schon aus diesen zu ent= nehmen, daß diese Briefe keineswegs ohne Interesse sind. Die meisten derfelben fallen in die Sahre 1810 bis 1814; dann tritt eine Stochma ein, bis Fran v. Grotthus neun Sahre nach dem letten bisher bekannt gewordenen Briefe die Korrespondenz wieder erneuert. Bon Goethe scheint jedoch nur noch ein ungedruckter Brief aus dieser späteren Beriode erhalten zu fein, der lette des nachfolgenden Berzeichniffes, welcher mit den Worten schließt: "Erhalten Sie mir Ihren Antheil an meinem Dasein, das sich wieder besestigt, und an meinen Produktionen. durch die ich am Gigentlichsten mit der Welt zusammenhänge."

Varnhagen v. Enfe, Denkvürdigkeiten zc. (C 25). — Grenzboten (D 23). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Nachlaß Varnhagen's v. Guie (II A 9). — Generalanzeiger für Thüringen (D 25). — Tünher, Goethe und Karl August (C 6 f). — Diezel's Verzeichniß (A 33).

Weimar, 9. 2. 1797. Was werden Sie jagen, wertheste \ \begin{aligned} \text{II A 9. C 25, Bt. IV,} \ \overline{\pi} \cdot \text{223. D 23, 1846,} \end{aligned} \]

| Sberroßl  | a, 28 | 3. 3. | 1801.  | Durch die glückliche Unkunft<br>Durchl.                   | II A. 9. D. 23, 1846, Ar. 25. Agl. C. 6 f., Br. 2, S. 366; überal mit<br>unrichtiger Datirung. Der derzog fam den 27. März den Berlin zu-<br>rüd; Goethe war leit<br>dem 25. in Oberrobla. |
|-----------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weimar,   | 1.    | 2.    | ,, 06. | Ihr lieber Brief mit der zuge-<br>fügten Gabe.            | HA9. C25, 38. IV, €.<br>225. D23, 1846, ℜr. 25.                                                                                                                                            |
| 11        | 28.   | 10.   | ,, 10. | Sie sollen, theuerste Freundin.                           | II A 9. D 23, 1846,<br>Nr. 25.                                                                                                                                                             |
| 11        | 6.    | 12.   | ,, 10. | Heute foll, theuerste Freundin,<br>nicht von Lederbiffen. | II A 9. C, 25, ©. 226.                                                                                                                                                                     |
| 11        | 7.    | 12.   | ,, 10. | Die ichone Taffe jum Andenken.                            | )                                                                                                                                                                                          |
| "         | 15.   | 2.    | ,, 11. | Es ist nichts billiger, als daß ich.                      | H A 9. D 23, 1846,<br>Nr. 25.                                                                                                                                                              |
| 11        | 4.    | 4.    | ,, 11. | Schon lange mare es meine.                                | J 20.                                                                                                                                                                                      |
| 11        | 7.    | 4.    | ,, 11. | Meine Sendung vom 4. April.                               | H A 9. C 25, S. 228. D 23, 1846, Nr. 25. In ben beiden letteren und in A 33 nurichtig 17. April.                                                                                           |
| 11        | 6.    | 8.    | ,, 11. | Nur mit Wenigem beantworte ich.                           | II A 9. D 23, 1846,<br>Nr. 25.                                                                                                                                                             |
| "         | 8.    | 1.    | ,, 12. | Bor Zeiten bestand bei.                                   | H A 5. C 24, S. 229. D 23, 1846, Nr. 25. In H A 5 mit tem Dastum 7. Januar.                                                                                                                |
| Karlsbad, | 22.   | 6.    | ,, 12. | Wie sehr danke ich Ihnen.                                 | H A 9. H A 5. D 23,<br>1846, Nr. 25 und A 33<br>unter dem 22. Mai.                                                                                                                         |
| Teplit,   | 2.    | 8.    | ,, 12. | Schon geraume Zeit in Ihrer.                              | II A 9. D 23, 1846,<br>%r. 25.                                                                                                                                                             |
| Dresben,  | 23.   | 4.    | ,, 13. | Werden Gie verzeihen, thenerfte.                          | D 25, 1842, Nr. 40.                                                                                                                                                                        |
| † ,,      | 26.   | 4.    | ,, 13. | Gestern Abend habe ich zwar nicht.                        | II A 9 (nur vier Zeilen).                                                                                                                                                                  |
| Teplit,   | 28.   | 6.    | ,, 13. | Sie erhielten, meine treffliche.                          | II A 9. D 23, 1846,<br>Mr. 25.                                                                                                                                                             |
| Weimar,   | 1.    | 12.   | ,, 13. | Was ich für Sie seit mehreren.                            | H A 9. C 25, S. 232.<br>D 23, 1846, Nr. 25.                                                                                                                                                |
| "         | 7.    | 2.    | ,, 14. | Als ein zwar nicht gieriger.                              | H A 9. C 25, ©. 234.<br>D 23, 1846, Rr. 25.                                                                                                                                                |
| 11        | 17.   | 2.    | ,, 14. | Schon mehrmals ist es mir jo.                             | II A 9. C 25, €. 236.<br>D 23, 1846, ℜr. 25.                                                                                                                                               |
| **        | 23.   | 4.    | ,, 14. | Sie haben mir, verehrte Freundin.                         | H A 9. D 23, 1846,<br>%r. 25.                                                                                                                                                              |
| † 11      | 9.    | 5.    | ,, 14. | Unter dem 23, April sind zwei Bücher.                     | П A 9.                                                                                                                                                                                     |
| 11        | 7.    | 7.    | ,, 14. | Ihr lieber theilnehmender Brief.                          |                                                                                                                                                                                            |
| 11        | 16.   | 11.   |        | Ihr lieber Brief, meine.                                  | H A 9. D 23, 1846,<br>Rt. 25.                                                                                                                                                              |
| 11        | 2.    | 2.    | ,, 15. | Auf ein Wenig Hypochondrie.                               | )                                                                                                                                                                                          |
| † ,,      | 9.    | 5.    | ,, 24. | Daß Sie, meine theuerste Freun-                           | II A 9.                                                                                                                                                                                    |
|           |       |       |        |                                                           | 1                                                                                                                                                                                          |

Grüner. 229

## Grüner, Joseph Sebastian,

geb. Eger, geft. dafelbft 19. Januar 1864.

Grüner hat seinen Verkehr mit Goethe in einer besonderen Schrift dargestellt, in welcher er seine Unterhaltungen mit ihm von Tag zu Tag berichtet und auch die Briese mittheilt, welche er von ihm erhalten hat. In Goethe's "Naturwissenschaftlicher Korrespondenz" sind außersem die von Grüner selbst geschriebenen Briese, dreizehn an der Zahl, verössentsicht, und noch andere Quellen liegen in den häusigen Erwähsmungen Grüner's von seiten Goethe's in den "Tags und Jahreshesten" sowie in Briesen an Karl Angust, Knebel, Leonhard, Graf Sternberg und Staatsrath Schulz.

Die erste Bekanntschaft fällt auf den 26. April 1820, an welchem Tage Goethe auf der Durchreise nach Karlsbad seinen Bag von Grüner visiren laffen mußte, welcher als Magistratsrath das Polizeiamt zu Eger zu verwalten hatte. Auf der Rückfehr verweilte er dann wieder einen Tag in Eger, und es ergaben sich alsbald so viel gemeinsame Intereffen, daß die Korrespondenz noch im Juli begann. Borzugsweise waren es zuerst Goethe's mineralogische Beschäftigungen und Samm= lungen, welche dieselbe veranlagten. Grüner war in dieser Wijsenschaft bisher nur Dilettaut; doch Goethe zu Liebe arbeitete er sich tiefer in dieselbe hinein und gewann schließlich eine vollständige Leidenschaft für Alber er hatte sich außerdem, abgesehen von seinem eigentlichen Umte als Kriminal= und Magistratsrath, einer andern Urt von Thätig= keit gewidmet, welche für Goethe von Intereffe war. Mit großer Beharrlichkeit hatte er die Geschichte und die sozialen Zustände seiner engeren Heimath studirt und die Resultate in mehreren kleinen Schriften niedergelegt. Auf diese Weise geschieht es denn, daß in seinem oben erwähnten Buche eigentlich die Darstellung dieser Berhältnisse in den Vordergrund tritt. Seine eigene Biographie und die des Scharfrichters Huß, welcher, nachdem er seinen Beruf aufgegeben, ein eifriger Kunftfammler wurde, die Geschichte der Stadt Eger und Anderes nehmen einen großen Raum ein. — Im Laufe ber Zeit mm traten beide Männer sich durch perfönlichen Umgang immer näher. Goethe war auf seinen Commerreisen in den Jahren 1822 bis 1823 häufig in Eger, bisweilen auf ziemlich lange Zeit, oder Grüner besuchte ihn in Karlsbad und Marienbad. Biele mineralogische Ausstlüge machten sie gemeinsam, auch den Besuch beim Grafen Anersperg (f. d.) in Falfenberg; außerdem führte Grüner auf den Wunsch der Familie Fifentscher (f. d.) Goethe auch nach Redwit, wo er dann mehrere Tage verweilte. Seine person=

230 Grüner.

liche Reigung für Grüner war jo groß geworden, daß er einmal die nach= stehende Menkerung that (Briefwechsel, S. 131): "Nebrigens muß ich Ihnen fagen, daß ich feit dreißig Sahren mit Niemandem auf einem fo vertranlichen Fuße stehe als mit Ihnen. In Weimar bin ich nicht für Jeben zugänglich; ich kann mir die Zeit nicht rauben laffen, und man mag mich für stolz gehalten haben." Dieser Zuneigung wußte Goethe anch äußerlich Ausdruck zu geben. Er forgte bafür, daß Grüner zum Mitgliede der "Mincralogischen Societät zu Jena" gewählt wurde; er veranlagte den Großherzog Karl August, ihm die Weimarische Medaille für Kunft und Wiffenschaft zu verleihen, und lud ihn zur Theilnahme an der Teier von beffen Jubiläum nach Weimar ein. Grüner, welcher überdies mit dem Hofrath Dr. Rehbein, dem Leibarzte Karl August's, sehr nahe befrenndet worden war, blieb von Ende August bis jum 10. September 1825 als Goethe's Gaft in Weimar. Es war bies zu= gleich das lette personliche Zusammensein, da Goethe in seinen späteren Lebensjahren größere Reisen nicht mehr machte; die Korrespondenz bauerte indeffen bis zu feinem Tobe fort.

Der Inhalt dieser Korrespondenz ist zum Theil schon aus dem Borigen zu entnehmen; hinzuzusügen wäre nur, daß bei der Vertrauslichkeit des Verhältnisses in den späteren Briesen auch viele Angelegensheiten berührt werden, welche rein samiliärer Natur sind.

Wiener Zeitichrift für Knnit, Literatur 2c. (D 57 a). — Brieswechsel und mündslicher Verkehr Goethe's mit dem Nath Grüner (B 6). — Berliner Sammtung (A 2). — Diezel's Verzeichniß (A 33).

| Jena,<br>"<br>"<br>Weimar, | 9. 7. 1820.<br>27. 9. ,, 20.<br>2. 11. ,, 20.<br>9. 7. ,, 21. | E. W. statte für die fibersendeten.<br>E. W. abermals zu begrößen.<br>E. W. danke verbindlicht für die.<br>E. W. frenndlichst Einladendes<br>hoffte schon. | B 6, ©. 10. (                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sof,                       | 14. 9. ,, 21.                                                 | Nachstehendes veranlaßt mich,                                                                                                                              | ii A                                                                                |
|                            |                                                               | Sie, mein.                                                                                                                                                 | ©. 53.                                                                              |
| Jena,                      | 17. 9. ,, 21.                                                 | Derrückschrende Guhrmann wird.                                                                                                                             | ©. 55.                                                                              |
| 11                         | 25 <b>.</b> 9. ,, 21.                                         | E. 28. vermelde vorläufig, daß in einigen.                                                                                                                 | © © 55. 55. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69                                  |
| 11                         | 30. 9. ,, 21.                                                 | Gegenwärtiges begleitet, mein<br>Berthefter.                                                                                                               | .99 .93<br>.53 .53<br>.54 .54<br>.55 .54<br>.56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 |
| Weimar,                    | 2. 12. ,, 21.                                                 | Taß der verirrte Noman sich<br>wieder.                                                                                                                     | ©: 59. (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)                                      |
| 11                         | 8. 2. <sub>11</sub> 22.                                       | E. W. wenn auch nur mit<br>Wenigem zu vermelden.                                                                                                           | ්හි<br>  ල. 73.                                                                     |
|                            |                                                               | -cenigem ou bethereon                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |

| 6 1          |  |
|--------------|--|
| 10           |  |
| 7            |  |
| 130-115      |  |
|              |  |
| 4.67         |  |
| 18.13        |  |
| D 57.        |  |
| .=           |  |
| metagne      |  |
| Mriofo       |  |
| S. Smittlido |  |

| Marienbad, |             |     |        | E. W. vermelde eilig, daß Herr.    | B 6, S. 75.                     |
|------------|-------------|-----|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| Weimar,    | 12.         | 10. | ,, 22. | Glück auf! Alfo darf ich E. W.     |                                 |
|            |             |     |        | im Gefolge.                        | S. 121.                         |
| 11         | 29.         | 10. | ,, 22. | Schon feit meinem hierfein, wo     |                                 |
|            |             |     |        | ich mich.                          | S. 123.                         |
| "          | 25.         | 12. | ,, 22. | E. B. begrüße hente nur mit        |                                 |
|            |             |     |        | wenigen.                           | S. 126.                         |
| "          | 27.         | 12. | ,, 22. | E. W. wird Herr Kammerherr         |                                 |
|            |             |     |        | v. Bentwit.                        | S. 127.                         |
| 11         | 13.         | 5.  | ., 23. | E. 28. nach einer für mich.        | G. 128.                         |
| Marienbad, | 22.         | 7.  | ,, 23. | Taujend Dank für die deutlich.     | S. 157.                         |
| .,         | 23.         | 7.  | ,, 23. | In freundlichfter Erwiderung       |                                 |
| "          |             |     | ",     | des wertheiten.                    | S. 157.                         |
|            | 28.         | 7.  | ,, 23. | E. W. vermelde durch vor=          |                                 |
| "          |             | ••• | ,, =0. | fommende.                          | ©. 158.                         |
|            | 29.         | 7.  | ,, 23. | G. 28. gefällige Sendung macht     | O. 100.                         |
| 11         | <b>-</b> 0. | ٠.  | 11 20. | mich imnter.                       | S. 159.                         |
|            | 13.         | 8.  | 90     | (5. B. begrüße abermals zum        | 0. 155.                         |
| 11         | 10.         | 0.  | ,, 23. | Allerichöniten.                    | € 100                           |
|            | 1.5         | 0   | ลก     | 1 / 1                              | S. 160.                         |
| 11         | 15.         | 8.  | ,, 23. | E. B. und mir felbst wünsche       | ~                               |
| ~          | 0.4         | 0   | (24)   | Stück.                             | S. 161.                         |
| Eger,      | 21.         | 8.  | ,, 23. | Dankend, grüßend, bittend.         | ©. 162.                         |
| Karlsbad,  | 1.          | 9.  | ,, 23. | G. B. dante aufs Berbindlichste.   | S. 170.                         |
| 11         | 4.          | 9.  | ,, 23. | G. W. danke zum Schönften          |                                 |
|            |             |     |        | für die.                           | E. 172.                         |
| Weimar,    | 1.          | 10. | ,, 23. | E. B. erhalten hierbei einen       |                                 |
|            |             |     |        | Theil.                             | S. 181.                         |
| 11         | 31.         | 10. | ,, 23. | E. W. darf nicht verlengnen,       |                                 |
|            |             |     |        | dağ ich.                           | S. 182.                         |
| 11         | 28.         | 2.  | ,, 24. | G. 28 bei eintretendem früh-       |                                 |
|            |             |     |        | zeitigen.                          | S. 188.                         |
| ,,         | 4.          | 5.  | ,, 24. | G. W. mir ertheilte Rachricht.     | S. 191.                         |
| 11         | 30.         | 10. |        | E. W. muß, che wir noch.           | S. 195.                         |
| 11         | 8.          | 3.  | ,, 25. | E. B. für die gefällige Nachricht. | C. 198. (Sebli                  |
|            |             |     | ,,     |                                    | in A33 und hat<br>in B6 die Sah |
|            |             |     |        |                                    | reszahl 1826.)                  |
| 11         | 27.         | 1.  | ,, 26. | E. W. haben leider schon den       |                                 |
|            |             |     |        | Zod.                               | S. 223.                         |
| "          | 6.          | 5.  | ,, 26. | G. 28. übersende die von Heidels   |                                 |
|            |             |     |        | berg.                              | ©. 227.                         |
| ,          | 7.          | -2. | ,, 27. | E. W. habe lange nichts.           | S. 229.                         |
| 11         | 2.          | 7.  | ,, 27. | Gräntein Pogwijch, welche diejen   |                                 |
|            |             |     |        | Brief.                             | ©. 230.                         |
| 11         | 29.         | 2.  | ,, 28. | E. B. haben mich jo lange ohne     |                                 |
| **         |             |     | ,,     | Nachricht.                         | S. 232.                         |
|            |             |     |        |                                    | •                               |
|            |             |     |        |                                    |                                 |

| Dornburg, | <b>3.</b> 9. 1 | 1828.  | Jederzeit, mein Theuerster, wenn               |                    | iefe<br>7.a,<br>15,                     |
|-----------|----------------|--------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Weimar,   | 11. 6.         | ,, 30. | die Jahreszeit.<br>E. W. finde mich gedrungen, | B 6, S. 236.       | 30 14<br>A 2.                           |
| 11        | 15. 8.         | ,, 30. | durch das.<br>In meinen hohen Jahren           | ©, 238, <          | mtlicke<br>reem in<br>1, Wr. 1<br>mb in |
| 11        | 15. 3.         | ,, 32. | möchte es.<br>E. B. Schreiben und Sendungen.   | S. 240.<br>S. 243. | Sam<br>auße<br>1843                     |

#### Güldenapfel, Georg Gottlieb,

geb. Oberndorf im Großherzogthum Weimar 1. Juni 1776, gest. Jena 21. September 1826.

Der Thätigkeit Gülbenapfel's als Universitäts-Bibliothekar gedenkt Goethe in Briesen an Karl Angust, an Boigt und in den "Tag- und Jahreshesten" von 1818. Die Briese an ihn beziehen sich nur auf Bibliotheks-Angelegenheiten, indem sie entweder die Berwaltung oder persönliche Wünsche Goethe's betressen.

Soethe in autlichen Verhältnissen (A 5). — Westermann's illustrirte Monatsheite (D 64). — Töring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethee-Jahrbuch (D 64).

| Weimar, 1. 11. 1811. | Wenn schon in der unteren.     | A 5, S. 136.                                |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Jena, 15. 6. ,, 18.  | G. W. ersuche um nochmalige.   | D 29, 28t. 40, S. 255.<br>D 64 b, S. 283.*) |
| Weimar, 3. 2. ,, 22. | E. W. machen mir viele Freude. | A 5, S. 342. A 1. A 2.                      |
| ,, März ,, 22.       | G. B. neulicher Besuch.        | A 5, €. 343.                                |
| ,, 23. 1. ,, 27.     | Da aus der Relation des.       | A 5, S. 105.                                |

#### Günther, Oberkonsistorialrath,

in Meimar.

In dem ersten der beiden an ihn gerichteten Briefe, welchen wir unten mittheilen, handelt es sich um die nachträgliche Trauung Goethe's mit Christiane Bulpius, mit welcher er seit 1788 vereint lebte; in dem zweiten um Steinkohlen aus Mattstädt, einem verlassenen Kohlenwerk, vier Stunden von Weimar gelegen, für welches Günther sich früher besonders interessirt hatte und aus dem für den Grasen Kaspar Sternberg in Prag einige Stücke beschaft werden sollten. Wie ernstlich Goethe

<sup>\*)</sup> Es ift nicht gang ficher, ob biefer, übrigens nur aus menigen Zeilen bestehente Brief an Gulpenabiel ober ben Bibliothefar Dr. Weller (j. b.) gerichtet ift.

sich für diesen Zweck bemüht hat, sieht man aus dem Briefwechsel mit Sternberg (S. 258 ff.).

Kölnische Zeitung (D 35). — Romanzeitung (D 18). — Goethe's Naturwissensichaitliche Korrespondenz (A 23).

Weimar, 17. 10. 1806. Diefer Tage und Rachte.

D 35, 1870, 9r. 107. D 18, 1870, 111, 635.

28. 1. ,, 25. E. D. erlauben eine fleine.

A 23 a.

Dieser Tage und Nächte ist ein alter Vorsatz bei mir zur Reise gekommen; ich will meine kleine Freundin, die so viel an wir gethan und auch diese Stunden der Prüfung mit mir durchsebt, völlig und bürgerlich auerkennen als die Meine.

Sagen Sie mir, würdiger geiftlicher Herr und Bater, wie es anzufangen ist, daß wir, so bald möglich, Countag oder vorher getraut werden! Was sind deshalb für Schritte zu thun? Könnten Sie die Handlung nicht selbst verrichten? Ich wünschte, daß sie in der Safriftei der Stadttirche geschähe.

Geben Sie dem Boten, wenn sich's trifft, Antwort! Bitte! Beimar, am 17. Oktober 1806.

Goethe.

### Günther, Johann Jakob,

geb. Neviges bei Elberfeld 1771, geft. Köln 1852.

Günther, seinem Beruse nach Arzt, — er war preußischer und nassausischer Medizinalrath, — hat in verschiedenen rheinischen Zeitungen und Zeitschriften Gedichte und Aussätze veröffentlicht. Einiges von densselben muß zu Goethe's Kenntuiß gekommen, möglicherweise ihm auch von Günther zugesendet worden sein. Darauf deutet wenigstens der eine Brief an ihn, welchen Goethe schrieb, als er im Sommer 1815 in Wiesbaden war.

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Wiesbaden, 10. S. 1815. E. W. freundliches Schreiben würde. D 64 a, S. 251 f.

#### Gutidymid, Christian Eriedrich v.

Der Obengenannte, ein Sohn des 1798 gestorbenen fursächsischen Ministers Christian Gotthelf v. Gutschmid, war Stiststanzler in Merseburg, und Goethe hatte mit ihm geschäftlich zu thun, insosern als die Berhandlungen über die Theaterkonzession in Lauchstädt und den daselbst beabsichtigten Bau eines Schauspielhauses durch seine Hünde gingen.

In einem erst fürzlich (Oftober 1881) bekannt gewordenen Geschäftsbriese an Gutschmid bedankt sich Goethe für die ihm übermittelten Entschließungen des Kursürsten und spricht sich über das weitere Geschäftsversahren aus, welches er beobachten werde.

Grenzboten (D 23).

Weimar, 18. 3. 1799. E. Erc. ftatte den verbindlichsten Dank ab. D 23, Nr. 42, 1881, E. 108.

#### Hagen, Friedrich Beinrich v. d.,

geb. Schmiedeberg in der Uckermart 19. Februar 1780, geft. Berlin 11. Juni 1856.

Wie Goethe in alle Interessen seiner Zeit hineingezogen wurde, da man sich von seiner Theilnahme mit Recht eine Förderung derselben versprach, so war es auch im ersten Sahrzehnte unseres Sahrhunderts mit dem jo aut wie neu erwachenden Studium der altdeutschen und mittelalterlichen Literatur. Auf das Nibelungenlied war er allerdings ichon früher durch die Müllerische Nebersekung aufmerksam geworden, fo daß er es bereits kannte, als Hagen ihm 1807 seine neue Ausgabe besselben schickte. Aber Dieser dehnte seine Sendungen auch auf die mit Buiding gemeinsant herausgegebenen "Altdeutschen Gedichte bes Mittelalters" und das "Seldenbuch" (1811) aus, jo dag Goethe wiederholt zu leußerungen über den Werth dieser Dichtungen veranlagt wurde. Demnach bilden die Briefe, namentlich die beiden erften, eine wünschenswerthe Erganzung zu dem, was über diesen Segen= stand in den Werken gesagt wird; der lette Brief indessen bezieht sich nur auf die Verleihung des "Jenaischen Koder der Minnefänger" an Sagen; angerdem spricht Goethe in demselben seinen Dank für die ihm von Jenem zugekommene Zusendung von "Tausend und Gine Nacht" aus. Die beiden ungedruckten Schreiben find fürglich im Feuilleton der "Tribüne" durch G. Beisstein befannt gemacht worden, jo daß wir uns hier mit der Mittheilung einer Stelle aus dem zweiten Briefe begnügen tonnen. "Es muß mir höchst erwünscht sein," schreibt Goethe, "jene bedeutenden Werfe sowol in einer Reihe als ihrem inneren Verdienst nach kennen zu lernen, da fie mir früher nur einzeln und zerstreut und gewissermaßen blos nach ihrem allgemeinen Inhalt bekannt waren. Daher ich denn, was mich betrifft, der Behandlungsweise, wodurch Sie uns dies Gedicht näher bringen, meinen völligen Beifall gebe, um fo mehr, als das Robe und Ungeschlachte, was sich an ihnen findet, zwar dem Charafter jener Zeit angemessen, auch bei der historischen Bürdiaung wol nothwendig zu beachten, keineswegs aber zur wahren Schähung nöthig und dem Genuß durchaus hinderlich ist."

Nenes Sahrbuch der Berlinijchen Gesellichaft für deutsche Eprache und Alterthumsfunde (D 45). - Renestes Berzeichniß einer Goethe Bibliothef (C 17 e). - Privatbesits (II B). - Berzeichniß von Goethe's Sandichriften (C 16). -(Berliner) Tribune, 21. Jahrgang, Nr. 384, Conntag ben 28. Anguit

1881.

Weimar, 18, 10, 1807. E. S. für bas überjendete,

D 45, brittes Seft, S. 248.

11. 9. "11. G. S. laffen mir Gerechtigfeit.

C 17 c. Eribune 1881,

28. 4. ,, 27. E. S. Bunich, den Senaischen | II B 7. C 16, S. 37. Rober.

Tribune 1881, Nr. 384.

Haide, Friedrich.

geb. Maing 1770, als Schaufpieler in Weimar penfionirt 1832.

Der von Goethe hochgeschätte Künftler weigerte sich im Mai 1810, die Rolle des Camponezo zu übernehmen. Goethe beschwichtigte ihn unter Simweisung darauf, daß er den Marinelli in "Emilia Galotti" ihm selber sehr zu Danke gespielt habe und basselbe auch mit deffen schwächerem Abbilde thun werde.

Greizer Zeitung (D 27).

Jena, 7. 5. 1810. So gerne ich, mein lieber.

D 27, 1875, Nr. 54.

### Hain, B.

Sain ift der Berfaffer des Refrologs von Amalia Bolff, geb. Malcolmi (j. d.), welche am 18. August 1851 gestorben war. Er hatte, wie er in diesem erzählt, mit dem Chepaar Wolff gemeinsam ein französisches Tranerspiel bearbeitet und sich dabei verpflichtet, Goethe gegen= über, an welchen es geschickt wurde, die Autorschaft zu übernehmen. Dieser autwortete: "Das beste Urtheil, welches über das Drama eines jungen Antors gefällt werden fann, ist dasjenige, welches er zehn Sahre später selbst darüber fällt."

Mener Metrolog der Dentichen.

Drt und Beit unbefannt. Das beite Urtheil, welches. Mener Refrolog. Rennund. smangigiter Sabrgang. 1851. 3meiter Theil. C. 645.

#### Hammer-Purgstall, Joseph Freiherr v.,

geb. Grag in Steiermarf 9. Juni 1774, geft. Wien 23. November 1856.

Der berühmte Drientalist muß schon in jungen Jahren in Weimar gewesen sein; denn er war mit Schiller, Wieland und Goethe, wie aus Briefen des Letteren an Voigt und Schiller vom 26. September 1797 hervorgeht, bereits vor dieser Zeit personlich bekannt. In dem Briefe an den Letteren berichtet Goethe von einem Besuche Sammer-Burgftall's in Stafa, welcher fich eben in Schottland verheirathet, in Baris den 18. Fructidor und somit manche ernste und komische Scenen erlebt hatte. Aus dem Jahre 1807 ift dann ein Brief Goethe's vorhanden, der einzige, welcher bis jest bekannt geworden ift. Indeffen ift anzunehmen, daß ichon die Verhandlungen über die Inschrift zu Beils= berg (vgl. Grotesend und Werke, Th. 29, S. 244) und Goethe's orientalische Studien jum "Beft-vitlichen Divan" ihn zu diesem oder jenem Schreiben werben veranlagt haben. Welchen Werth übrigens Goethe der Unregung beimaß, welche Hammer-Burgitall auf ihn ausgeübt hatte, geht nicht allein aus verschiedenen Bemerkungen in den "Tag= und Jahresheften" und a. a. D., fondern befonders aus dem Auffahe über ihn im "Weftöftlichen Divan" (Werke, Th. 4, S. 356 ff.) hervor.

Blätter für Literatur, Kunft und Kritif (D 13).

Karlsbad, 28. 8. 1807. Wenn mir aus früheren Zeiten. D 13, 1836, Rr. 92.

Wenn mir aus früheren Zeiten besonders die angenehmen Stunden auf dem Altane zu Stäfa gar wohl im Gedächtnisse sind, so können Sie, theuerster Herr Graf, überzeugt sein, daß es mir höchst erwünscht sein würde, Sie in Wien wiederzusehen und Ihr gastfreundliches Anerbieten anzunehmen.

Auf Ihren gefälligen Brief habe ich gezandert zu antworten, bis ich mich hier in Karlsbad völlig überzeugen mußte, daß ich besser thue, gerade nach Haufe zu gehen, als auf einem Untwege meinen Freunden vielleicht lästig zu werden. Denn ob ich mich gleich ganz leidlich besinde, so hänge ich doch zu sehr von Tag und Stunde ab und kann schon hier den milbesten Anforderungen der Gesellschaft nicht genugthun.

Nehmen Sie indessen meinen lebhaftesten Dank für das gütige Anserbieten, erhalten Sie nitr ein freundliches Andenken und erlauben mir, es zu erneuern, wenn Jemand von Denen, die nich näher angehen, Wien besuchen sollte!

Mleine besten Wünsche begleiten dieses Blatt.

Karlsbad, ben 28. August 1807.

Goethe.

#### Härtel, Gottfried Christoph,

geb. Schneeberg 27. Januar 1763, geft. auf feinem Gute Cotta 23. Juli 1827.

Härtel, seit 1795 Theilhaber, seit 1800 alleiniger Besiker der Breitstopfschen Buchhandlung in Leipzig (Firma: Breitkopf & Härtel), war unter Anderem auch Begründer der "Allgemeinen musikalischen Zeitung". Ein Billet Goethe's bezieht sich auf Zusendung eines Jahrgangs derselben.

Goethe und Leipzig (A 20 b).

Jena, 14. 2. 1802. Indem ich Diefelben erfuche. A 20 b, S. 88.

Hartmann, Ferdinand August,

geb. Stuttgart 14. Juli 1774, geft. Dresben 6. Januar 1842.

Hatten sich an der Preisaufgabe betheiligt, welche im Januar 1799 von den Weimarischen Kunststreunden gestellt worden war; er selbst und Kolbe aus Düsseldorf erhielten jeder die Hälfte des ausgesetzten Preises von dreißig Dufaten. Der Gegenstand war die Scene im dritten Buch der Ilias gewesen, wo Approdite den Alexandros der Helena zuführt. Die össentliche Bekanntmachung des Urtheils war ersolgt, und der Brief an Hartmann enthält die persönliche Anzeige Goethe's über dessen Ersolg.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 e). — Goethe's Werke.

+ Weimar, 22. 9. 1799. Borstehendes werden Sie, werthester. C 17 c. Bgl. Berke, 3b. 28, S. 771 f.

#### Hasenclever, Henriette, geb. Schloffer,

geb. Emmendingen 7. September 1781, gest. Chringhausen bei Remicheid 16. Dezember 1850.

Die Abressatin ist die Tochter von Johann Georg Schlosser aus bessen zweiter Ehe mit Johanna Fahlmer (s. d.) und der an sie gezrichtete Brief das Antwortschreiben Goethe's auf die ihm gemachte Mittheisung von dem Tode der Mutter, welcher am 31. Oftober 1821 ersolgt war. Sie selbst war seit 1809 mit dem angesehenen und hochgebildeten Kanssmann David Hasenclever in Chringhansen bei Remscheid verheirathet. Junächst nun spricht sich Goethe mit großer Anerkennung über die Berzstorbene aus. Indem er der jugendlichen Zirkel gedenkt, welche sie und seine eigene Schwester um sich versammelt hatten, lobt er zugleich die himmlische Milde, den reinen Verstand und die treue Anhänglichkeit,

durch welche sie sich vor so vielen Tausenden ausgezeichnet hatte. Seine persönlichen Umstände berührend, fährt er dann fort: "Leider haben meine Welt- und Lebensverhältnisse mich abgetrennt von Jugendfreunden und einer Reihe von theueren Berwandten, die ich aber auch in der Ferne immer in Herz und Sinn getragen und mich ihres Wohls, wie Nachricht und Zeugniß zu mir gekommen, jederzeit erfreut habe." Nach- richten über Familienverhältnisse, über den Berkehr seiner Kinder mit Nicolovius (s. d.) in Berlin, endlich der Glückwunsch zu der ihm so eben befanut gewordenen Entbindung der Frau Hasener von einer Tochter bilden außerdem den Inhalt des Brieses.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

† Weimar, 2. 12. 1821. Ihr Schreiben, meine Theuerste, hat mich. H A 5.

## Haugwith, Heinrich Christian Karl, Graf v.,

geb. Paufe bei Dels 11. Juni 1752, gest. Benedig 19. Februar 1832.

Der bekannte preußische Minister, über welchen sich Goethe wiedersholt in seinen Werken ungünstig ansgesprochen hat, war im Mai 1775 mit den beiden Grasen Stolberg öfters Gast in Goethe's elterlichem Hanse und nahm an der gemeinsamen Schweizerreise im Juni und Juli desselben Jahres Theil, wie dies auch Leopold Stolberg in seiner Reisebeschreibung mehrsach erwähnt. Auch der häusig abgedruckte Briefselbst, bald nach jener geschrieben und zugleich an die Grasen Stolberg gerichtet, enthält manche Beziehungen aus ebendiese Reise.

Nrania (Lajchenbuch) (D 54). — Goethe's Briefe an die Gräfin Anguste Stolberg (B 24 und B 24 a). — Der junge Goethe (A 3). — Berliner Sammlung (A 2).

Anfang Ottober 1775. Mir ist, wie mir's sein kaun. D 54, S. 145. B 24, S. 191. B 24 a, S. 43. A 2. A 3.

#### Hegel, Georg Friedrich Wilhelm,

geb. Stuttgart 27. August 1770, gest. Berlin 14. November 1831.

Während Hegel schon im Ansange des Jahres 1801 nach Jena kam, wo er sich als Dozent habilitiren wollte, scheint ein lebhafterer Verkehr mit Goethe erst 1803 zu beginnen. Aus diesem Jahre giebt es zwei Billets an ihn, in denen Goethe ihn zur Kritik einer Schrift im mündlich zu besprechenden Sinne aufsorderte. "Wahrscheinlich", bemerkt

Segel. 239

Dünger (Goethe und Karl Angust, II. 455), "handelte es sich um Herder's Gott', welcher im "Rritischen Journal der Philosophie' beurtheilt werden follte." Aus diefer Zeit stammt auch die Bemerkung Goethe's gegen Schiller über Begel, welche auf beffen mangelhaften Vortrag hindentet. "Bei Segel ift mir der Gedanke gekommen, ob man ihm nicht durch das Technische der Redekunft einen großen Vortheil schaffen könnte; er ist ein aans vortrefflicher Mensch; aber der Klarbeit seiner Aenßerungen steht gar zu viel entgegen." Anch die außerordent= liche Professur, welche Segel dann 1806 erhielt, und das fleine Gehalt. welches mit derselben verbunden wurde, scheint er Goethe mit zu verdanken zu haben; wenigstens läßt sich bies mit einiger Sicherheit ans dem Billet vom 27. Inni 1806 fchließen. Alls Hegel später in Nürnberg und in Heidelberg war, widmete er Goethe's Farbenlehre eine besondere Unimerksamkeit; aber der briefliche Verkehr fängt erft wieder an, als er, nach Berlin berufen, derselben auch auf bortiger Universität Gingang zu verschaffen bemüht ist. Dies wird in dem Briefe vom 7. Oftober 1820 dankend anerkannt. Bon besonderem Interesse aber ift in dieser Beziehung das nächstfolgende Schreiben vom 13. April 1821. Die Mittheilung beider Briefe wird fich jedenfalls schon badurch rechtfertigen, daß sie zum Verständniß des Späteren nothwendig ift. Richt lange Zeit darauf schickte Goethe an Segel ein Trinkglas mit der für die wissenschaftliche Stellung Beider charafteristischen Widmung: "Dem Absoluten empfiehlt sich schönstens zu freundlicher Aufnahme bas Urphänomen", worüber der auch mit Hegel befreundete Zelter am 8. Juli an Goethe schreibt: "Vorgestern haben wir aus dem herrlichen Urglase, welches Du Hegel geschenkt hajt, aller Urseelen Gesundheit getrunken." Gine noch größere Zufriedenheit über die gewordene Unerkennung spricht Goethe in einem Briefe vom Mai 1824 aus: "Da E. B. die Haupt= richtung meiner Denfart billigen, so bestätigt mich dies in derselben nur um besto mehr, und ich glaube, nach einigen Seiten hin bedeutend gewonnen zu haben, wo nicht für das Ganze, doch für mich und mein Suneres. Möge Alles, was ich noch zu leiften fähig bin, sich immer au dasjenige anschließen, was Sie gegründet haben und auferbauen! -Erhalten Sie mir eine fo schöne, längst herkommliche Neignug und bleiben überzeugt, daß ich mich berselben als einer der schönsten Blüthen meines immer mehr sich entwickelnden Seelenfrühlings zu erfreuen durchans Urfache finde!" - Noch einmal hatte Goethe Beranlaffung, fich brieflich an Segel zu wenden, als nämlich Diefer und Barnhagen ihn im Märg 1827 gur Theilnahme an den nen zu begründenden "Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritit" anfforderten. Seine Infage mar an die 240 Şegel.

Bedingung geknüpft, daß er einige Zeit warten dürfe. "Lassen Sie mich", schreibt er, "eine Zeit lang zusehen, damit ich Ihre Zwecke, Abssichten, Gesinnungen, die mir im Allgemeinen wohlbekannt sind, auch im Einzelnen kennen lerne und dadurch veranlaßt werde, von demsjenigen, was mir am Meisten anliegt, den Umständen gemäß etwas Würdiges mitzutheilen." In der That schrieb er dann in den Jahren 1830 und 1832 einige bedeutende naturwissenschaftliche Rezensionen sür diese Zeitschrift, so über den ersten Jahrgang der "Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen", über "Principes de Philosophie zoologique diseutés . . . . par Mr. Geoffroy de St. Hilaire" und über die zwei ersten Theile der "Briese eines Verstorbenen" von Fürst Pückler.

Georg Friedrich Wilhelm Segel's Leben, beschrieben von Karl Rosenkranz (C 25). — Hegel's vermischte Schriften (C 25'). — Dünter, Goethe und Karl August (C 6 f). — Literarischer Zodiakus (D 62). — Berliner Sammlung (A 2).

+ 3ena, 27. 11. 1803. l C 25, S. 223. 15. 12. ... 03. C 25, S. 223. 27. 6. ,, 06. Seben Gie beitommenbes. 7. 10. ,, 20. G. B. moge beifommendes Seit. C 25', Bt. II, S. 501. A 2, Bt. 3, sweite Abstheilung, S. 1769 ff. Weimar, 13. 4. ,, 21. G. W. fühle ich mich genöthigt. G. W. Andenfen, welches bei mir. Mai ., 21. D 62, II, 263 (1835), zus gleich an Barnhagen r. Ense gerichtet. 15. 3. ,, 27. Das an mich, hochverehrte Berren.

Ew. Wohlgeboren möge beikommendes Heft zur guten Stunde treffen und besonders der entoptische Aussachen einigermaßen genugthun. Sie haben in Nürnberg dem Hervortreten dieser schönen Entdeckung beigewohnt, Gevatterstelle übernommen und auch nachher geistreich anerkannt, was ich gethan, um die Erscheinung auf ihre ersten Elemente zurückzuführen. Beikommender Aufsah liefert nun in möglichster Kürze, was ich von Aussach au, besonders aber in den letzten zwei Jahren bemerkt, versucht, verschiedentlich wiederholt, gedacht und geschlossen; wie ich mich theils in dem Kreise gehalten, theils benselben ausgebreitet, auch Analogien von manchen Seiten herangezogen und Alles zuletzt in eine gewisse Ordnung aufgestellt, welche mir die geläufigste war und die anschantlichste schien, wenn man die Ersahrungen selbst vor Augen legen und die Versuche der Reihe nach mittheilen wollte.

Möge das Alles einigermaßen Ihre Billigung verdienen, da es freilich schwer ist, mit Worten auszudrücken, was dem Auge sollte dargestellt werden. Fahren Sie fort, an meiner Art, die Naturgegenstände zu behandeln, frästigen Theil zu nehmen, wie Sie bisher gethan! Es ist hier die Rede nicht von einer durchzusehen Meinung, sondern von einer mitzutheilenden Methode, deren sich ein Zeder als eines Wertzeugs nach seiner Art bedienen möge.

Helbig.

241

Mit Freuden hör' ich von manchen Orten her, daß Ihre Bemühung, junge Männer nachzubilden, die besten Früchte bringt; es thut freilich noth, daß in dieser wunderlichen Zeit irgendwo aus einem Mittelpunst eine Lehre sich verbreite, woraus theoretisch und prattisch ein Leben zu fördern sei. Die hohlen Köpse wird man freilich nicht hindern, sich in vagen Borstellungen und Wortschällen zu ergehen; die guten Köpse jedoch sind auch übel daran; denn indem sie falsche Methoden gewahren, in die man sie von Jugend auf verstricke, ziehen sie sich auf sich selbst zurück, werden abstrus oder transscendiren.

Möge sich Ihr Verdienst, mein Theuerster, um Welt und Nachwelt durch die schönften Wirkungen immerfort belohnt sehen!

Treulichst

Jena, den 7. Oftober 1820.

Goethe.

Ew. Wohlgeboren fühle ich mich genöthigt auszudrücken, wie sehr mich Ihre Zuschrift erfreut hat.

Daß Sie mein Wollen und Leiften, wie es auch sei, so innig durchstringen und ihm einen vollkommenen, motivirten Beifall geben, ist mir zu großer Ermunterung und Förderniß. Gerade zur rechten Stunde langten Ihre Blätter an, da ich, durch die neueste Bearbeitung der entoptischen Farben aufgeregt, meine älteren chromatischen Alten wieder nusstern und mich nicht erwehren kann, gar Manches durch sorgfältige Redaktion einer öffentlichen Erscheinung näher zu führen.

Ihre werthen Neuherungen sollen mir immer vor Augen liegen und meinen Glauben stärken, wenn mich die unerfreusiche Behandlung derselben Materie, deren sich die Zeitgenossen schuldig machen, manchmal, wo nicht zum Banken, doch zum Weichen verleiten möchte. Nehmen Sie also meinen wiederholten Tank und erlauben eine von Zeit zu Zeit erneute Sendung! Da Zie so freundlich mit den Urphänomenen gedaren, sa, mir selbst eine Verswandtschaft mit diesen dämonischen Wesen zuerkennen, so nehme ich mir die Freiheit, zunächst ein paar dergleichen dem Philosophen vor die Thür zu bringen, überzeugt, daß er sie so gut wie ihre Geschwister behandeln wird.

Treulichft

Weimar, 13. April 1821.

Goethe.

## Helbig, Karl Emil,

Geheimer Sofrath in Weimar.

Goethe verwendet sich bei Helbig zu Gunsten der jungen Künstlerin Angelika Facius, welche sich in Berlin zu ihrer Ausbildung aushielt und noch weiter die Anleitung von Rauch genießen sollte. Er beautragt für sie zunächst eine Unterstützung von hundert Thalern durch den Großherzog Karl Friedrich. Außerdem weist er in einer Beilage zu dem betressenden Briese darauf hin, daß das Bild des Letztern sowol auf Medaillen

wie auf Münzen dargestellt werden musse, wofür die bereits gelieferten Modelle der Facius in geeigneter Weise als Grundlage dienen könnten.

Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5). — Söring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Beimar, 23. 1. 1832. E. S. erjehen aus der Beilage. A 5, G. 401 ff. A 1. A 2.

#### Hendrich, Franz Ludwig v.,

Major und Kommandant von Jena, geft. als Oberft 1828.

Bei der Aufführung der "Braut von Meffina" am 19. März 1803 war Schiller von den zahlreich anwesenden Jenenser Studenten hervorgerufen ober ihm wenigstens eine im Weimarer Theater nicht übliche Ovation dargebracht worden. Goethe war darüber fehr erzürnt. "Die verwünschte Afflamation", schreibt er am 22. März an Schiller, "hat mir ein paar boje Tage gemacht," und schon tags zuvor hatte er an Hendrich nach vorangehender Besprechung mit dem Berzoge das nach= itehende Schreiben gerichtet, beijen Erfolg hier jogleich vorweggenommen werden mag. Im Auftrage des Herzogs erfolgte eine amtliche Bernehmung des Dr. Schütz, eine Anzeige an beffen Bater, welcher Profeffor an der Universität Jena war. Der Sohn schrieb einen Brief an die Behörde, in welchem er sich mit seinem Enthusiasmus für den Dichter und mit Präcedenzfällen entschuldigt, welche bei der Aufführung der "Jungfrau von Orleans" in Leipzig vorgekommen maren. — Mit Bendrich stand Goethe übrigens auf freundschaftlichem Fuße; er war 3. B. fein Reisebegleiter nach Karlsbad im Frühjahr 1808.

Weimarijches Conntagsblatt (D 56). — Allgemeine Modenzeitung, Bertag von Baumgärtner's Buchhandlung in Leipzig.

Weimar, 21. 3. 1803. E. H. ift befannt, welcher. D 56, 1856, Nr. 30. Moden-

Hochwohlgeborener, insbesondere hochzuverehrender Gerr!

Ew. Hochwohlgeboren ist bekannt, welcher anständigen Ruhe wir uns in dem Weimarischen Schauspiele erfreuen; besonders haben sich die Jenaischen Studirenden seit der veränderten Einrichtung des Saales musterhaft betragen, indem von denselben weder ein Zeichen der Ungeduld noch des Mißsallens, selbst nicht eines allzu starken Beisalls ausgegangen. Um so unerwarteter war es, daß nach dem Schlusse der "Braut von Wessina" ein dem Dichter zwarschmeichelhafter, den Verhältnissen aber unangemessene Dank ausgegunsen wurde.

Sätte man diefen Zuruf als reine Ergießung des guten Willens einer fremden, mit den hiesigen Verhältnissen unbekannten Jugend ausehen können, so ließe sich allenfalls darüber hinausgehen; auffallend mußte es dagegen sein,

daß die Beraulassung zu dieser Afflamation vom Balkon ausgegangen, noch mehr aber, da von mehreren Seiten als gewiß angegeben wird, daß der jüngere Herr Schütz sich einer solchen Uebereitung schnibig gemacht.

Ew. Sochwohlgeboren habe ich daher auf besondern Befehl Serenissimi den Auftrag zu ertheilen, daß Tieselben gedachten Dr. Schütz vor sich kommen lassen, um von ihm zu vernehmen, wie er als ein Eingeborener, dem die Sitten des hiesigen Schauspielhauses bekannt sein mußten, sich eine solche Unregelmäßigkeit habe erlauben können, wobei Sie ihm Serenissimi Mißfalten und eine bedrohliche Veizung für künstige Fälle auf das Nachdrücklichste werden zu erkennen geben.

Als fürstlicher, zu diesem Geschäft bestallter Kommissarius habe ich serner Ew. Sochwohlgeboren angelegentlich zu ersuchen, bei schicklicher Gelegenheit die akademische Jugend zur Fortsehung einer ruhigen Theilnahme am hiesigen Schauspiel durch diensame Vorstellungen zu ermahnen.

Bei uns kann kein Zeichen ber Ungeduld stattfinden; das Mißfallen kann sich nur durch Schweigen, der Beisall nur durch Applaudiren bemerklich machen; kein Schauspieler kann heransgerusen, keine Arie zum zweiten Mase gesordert werden. Alles, was den gelassenen Gang des Ganzen von Eröffnung des Hauses bis zum Berschluß auf irgend eine Weise stören niöchte, ist bisher unterblieben und darf auch in der Folge nicht Raum sinden.

Wobei ich noch die Vemerkung hinzuzufügen habe, daß die Wache nach der schon lange bestehenden Einrichtung höhere, nunmehr höchste Ordere hat, jeder ungewöhnlichen Vewegung nachdrücklich zu steuern. Deswegen die Vorssteher eines ohnehin dornenreichen Geschäfts nichts lebhafter wünschen müssen, als daß ein durch Geist, Mühe, Sorgsalt und Auswand vorbereitetes öffentsliches Vergnügen nicht in die unangenehmsten Ereignisse und Wirkungen übersgehen möge. Der ich in Erwartung baldiger Nachricht des Ausgerichteten mich mit besonderer Hochachtung unterzeichne

Ew. Hochwohlgeboren

gang gehorfamfter Diener

Weimar, 21. März 1803.

J. W. v. Goethe.

## Hendrich, Frau v.,

in Koburg.

In einem Briefe an Lavater vom 13. Oktober 1780 dankt Goethe Diesem für eine frühere Silhonetten-Auslegung und schickt eine neue Silhonette, — die der Frau v. Hendrich. Rach dem Briefe vom 3. Rosvember hat Lavater auch diese ausgelegt; denn Goethe schreibt: "Dank für die Worte über die Silhonette! Es ist eine edle Seele und liebt Dich, wie man lieben kann. Schick mir doch Dein Bild für sie! Ich hab' ihr meins geborgt."

#### Allgemeine Zeitung (D 4).

Weimar, 7. 11. 1780. Die versprochene Gilhouette. D 4, 1864, Bochenausgabe, Rr. 6.

Die versprochene Silhouette kommt erst jeht, weil ich sie nicht eher schicken wollte, bis ich zugleich, was Lavater über die Ihrige sagen würde, mit vermelden könnte.

Er schreibt:

In der Gilhonette ift:

- a) Gehr viel Poetismus.
- b) Reiner reiner Ginn.
- c) Rindliche Gutmüthigkeit.
- d) Wohlanftelligkeit.

Nun sehen Sie, ob das Alles in Ihnen ist, oder ob Sie einen Theil hineingeschnitten haben! Die andere kommt mit bei. Nächstens erhalten Sie auch ein Bild von Lavater.

Legen Sie mich auch ben Durchlauchtigsten Herrschaften zu Füßen. Meinen gnädigen Hofdamen bringen Sie einen alten Tischnachbar ins Gebächtniß. Empfehlen Sie mich Ihrem H. Gemahl und bleiben Sie meiner vollkommensten Achtung versichert!

23., 7. 11. 80.

Goethe.

#### Benkel, Grafin v.

Ein ungedruckter Brief an eine Gräfin Henkel ist im Privatbesitz. Bernuthlich ist Adressatin die Großuntter Ottiliens v. Pogwisch, welch Lettere sich im April 1817 mit Goethe's Sohn verheirathet hatte.

† Weimar, 2. 1. 1818.

II B 27.

# Henning, Leopold Poratheus u. (gen. v. Schönhoff), geb. Gotha 4. Oftober 1791, geit. Berlin 5. Oftober 1866.

Henning ist soust besonders als Herausgeber von "Hegel's Logit", der Gesammtausgabe von dessen Werken, als Hegelianer von der äußersten Rechten und durch die zwanzig Jahre lang sortgesetzte Redaktion des Hauptorgans der Althegelianer, der "Berliner Jahrbücher", bekannt geworden. Goethe hat er dadurch einen großen und von Diesem in hohem Maße anerkannten Dienst geleistet, daß er zuerst öffentliche Borslesungen über dessen "Farbenlehre" hielt. Henning kam in dieser Ansgelegenheit zuerst im Oktober 1821 nach Weimar und verabredete mit Goethe das Nähere. Der prenßische Unterrichtsminister v. Altenstein (s.b.) und der Staatsrath Schulk (s. d.) begünstigten das Unternehmen, und sir Henning wurde, ohne daß er Physiker von Berus gewesen wäre, ein

eigenes Laboratorium in der Berliner Universität eingerichtet und die Anschaffung der erforderlichen Zustrumente beforgt, so daß denn die Vorleitungen im Commer 1822 wirflich gehalten werden konnten. Goethe empfand über Alles dies eine große Gennathnung. lich", schrieb er an Boisseree am 6. September 1822, "darf ich sagen, daß ich wol verdiene, nach dreißigjährigem Schweigen zu der nieder= trächtigiten Behandlung, die ich von meinen Zeitgenoffen erdulbete, endlich durch eine frische, hochgebildete Jugend zu Ehren zu gelangen." In der Frende über diese Unerkennung hat Goethe die Berdienste und Befähigung des Urhebers derfelben jederzeit fehr hoch gestellt. Er macht die Ginleitung zu den eben berührten Vorträgen selbst zum Gegenstande einer Auzeige (Werke, Th. 36, S. 566 f.), er rühmt eine ichone entobtijche Entdeckung desselben (ebendaselbst S. 568 f.), und in den Briefen an Zelter, Nees v. Genbeck, Staatsrath Schult u. A. wird Henning's mit dem größten Lobe gedacht. Juzwischen hatte sich auch ein lebhafter verfönlicher Verkehr zwischen Beiden entwickelt. Henning war öfters in Weimar, jum erften Male wol im September 1822, und die bereits begonnene Korrespondenz wurde lebhaft fortgesekt, indem die von ihm beabsichtigten Borlegungen einen reichlichen Stoff für dieselbe boten.

Um so aussälliger kann es erscheinen, daß man bisher keine Nachrichten über die Briese Goethe's an Henning hatte; nur von Henning an Goethe gerichtete waren durch die von Bratranek herausgegebene "Naturwissenschaftliche Korrespondenz Goethe's" bekannt geworden. Erst jetzt steht eine Beröffentlichung von voraussichtlich sechs solcher Briese in dem "Goethe = Jahrbuch" sür 1882 bevor, welcher auch die nachsolgenden Mittheilungen in keiner Weise vorgreisen sollen.

Der Hernansgeber, welchem burch die Güte der Familie Henning's gleichfalls die noch vorhandenen Briefe Goethe's an ihn anvertraut wurden, ist in der Lage, jenen zu erwartenden Briefen noch einen geswissermaßen vorläufig hinzuzufügen, ebenso auch Mittheilungen über zwei gleichfalls auf die Farbenlehre bezügliche Schriftstücke, welche auch noch nicht bekannt sein dürsten, so daß auf diese Beise das Gessammtmaterial wenigstens nur an zwei Stellen gesucht zu werden brancht. Sene beiden Schriftstücke scheinen zu dem Briefe vom 15. Juni 1822 zu gehören; das erste, vermuthlich von Henning selbst versaßt, enthält, nach Goethe'schen Paragraphen geordnet und mit Anweisungen sür den Berliner Mechanifus versehen, den zu Goethe's Farbenlehre nöthigen Apparat; im zweiten ist in sechzeln Unnmern der entoptische Apparat verzeichnet, welchen Goethe nach Berlin sendet. Es mag hier aus Nr. 14 hervorgehoben werden: ein "Trinkglas, dessen Rand zur Versinnlichung

aller Wirkung der Trübe hinreicht", mit der nachfolgenden Gebrauchs= anweifung:

- "a) Man fasse solches am Henkel und halte es gegen den klaren Himmel, so wird der Rand hochgelb erscheinen.
  - b) Man senke es herunter, so daß es zwar noch beleuchtet sei, aber der dunkle Grund der Fensterbrüstung durchscheine, so wird man Grün sehen.
  - c) Man kehre dem Licht den Rücken und halte das Glas gegen schwarzen Grund, so erscheint ein Himmelblau.
  - d) Man bringe es vor einen hellgrauen Grund, so erscheint ein leichtes Biolet.

"Die Möglichkeit, alle Farben aus der durch Licht und Finsterniß bedingten Trübe abzuleiten, nuß in die Augen sallen. Man bittet, dieses Glas in Ehren zu halten, weil ein gleiches nicht leicht zu sinden sein möchte."

#### Goethe-Jahrbuch 1882 (D 64). — Privatbefit. \*)

| Weimar, 30. | . 1. 1822.   | Auf Ihr werthes Schreiben, mein Thenerster.                     |                                                                                                                     |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, 23.      | . 3. ,, 22.  | Much Ihr Schreiben, mein Wer-                                   | Brivatbesit.                                                                                                        |
| n 19.       | . 5. ,, 22.  | (Begleitschein für ein Pactet phy-<br>sikalischer Instrumente.) |                                                                                                                     |
| † ,, 15.    | . 6. ,, 22.  | E. H. ertauben, daß ich diesmal.                                | Brivatbesitk. Der Brief<br>bestebt aus 20Abschust-<br>ten, von benen bier<br>Nr. 8 bis Nr. 10 abs<br>gebruckt sinb. |
| ,, 4.       | . 9. ,, 22.  | G. S. gemeldete Unnäherung.                                     | Bearing July                                                                                                        |
| ,, 14.      | . 5. ,, 23.  | Ich würde wünschen.                                             |                                                                                                                     |
| ,, 27.      | . 11. ,, 27. | E. H. fann mit wahrem Ber-<br>gnügen.                           | - Privatbejis.                                                                                                      |
| † "     20. | . 8. ,, 31.  | Wie sehr freue ich mich, mein<br>Theuerster.                    |                                                                                                                     |

#### Aus dem Briefe: Weimar, den 15. Juni 1822.

8. Ich bereite eine neue Ausgabe meiner sämmtlichen Werke, Schriften und literarischen Nachlasses vor; dieses selbst oder allein leisten zu wollen, wäre Verwegenheit. Für den ästhetischen und artistischen Theil interessien sich ältere Freunde; wollten Sie den dyromatischen und vielleicht den ganzen physischen übernehmen, so übersendete meine sämmtlichen Papiere, und wir

<sup>\*)</sup> Der Frau Arpellationsgerichtsrathin Delbrud in Berlin und bes herrn Regierungsrathes r. henning in Schlesmig.

tönnten noch, so lang wir auf einer Erde zusammen find, und darüber volls

fommen verständigen.

9. Dies würde gegen Michael geschehen können, da Gie benn nach abgehaltenen Vorlefungen fich fcon des gangen Feldes Meifter gemacht hatten. Allebann würde Ihr Geschäft sein, den dritten Theil der Karbenlehre gu redigiren und mit eigenen Erfahrungen, Ginfichten und Heberzeugungen aus Sanze anzuschließen und dadurch Shren Beruf zu foldem Geschäft vollkommen an legitimiren.

10. Und so billige ich vorerft benn auch fehr, daß Gie der Lodung der Frauenzimmer widerstehen und erft in männlichen Geiftern diese Ausicht zu erwecken suchen. Die Mehrheit der Welten war lange anerkaunt, eh Foutenelle durch eine hochgebildete Gesellschaft genöthigt wurde, sie galant vorzutragen. Auch hier würde man die Methode umkehren und von seiten des Gefchmacks beginnen. Steht doch einer Blondine Blakgelb und Beilchenblau ganz gut! Warum schmudt fich die Rugend so gern mit Rosenfarb und Meergrun? Gine tuchtige Brunette hat Simmelblan und Orange nicht zu fürchten; doch wird immer ein gewisses Bartgefühl diese Gegensätze nicht in ihrer elementaren Entschiedenheit, sondern in einem gewissen ausweichenden Schwanken sich anzueignen suchen. Musterkarten von älteren und neueren Mleiderftoffen erweisen hier gute Dienfte. Berzeihung dem Boreilen! Doch ift Alles gut zu bedenken und vorzudenken; benn die Stunde rennt.

Weimar, den 20. August 1831.

Wie sehr freue ich mich, mein Theuerster, zu erfahren, daß Gie nicht unterlaffen, die einmal gegründete und gebilligte Karbenlehre durch Ihre Borträge auschaulich zu machen! Genau besehen, gestehen wir uns selbst nicht recht, welche verwilderte Anfgabe wir zu lösen unternommen haben. Nichts ist schwerer, als daß der Mensch, dem man das eine Fruchtbare überliefert, es bei sich auch fruchtbar werden lasse. Die Forderung wird immer größer, je länger man sich in diesen Geschäften ernst und tren, leidenschaftlich und doch umsichtig fortwirkend bemüht.

Wie gern spräch' ich weiter! Doch verliert man sich, will man so wichtigen Betrachtungen nachgeben, gar zu schnell ins Abstruse; deshalb die Soffnung mir höchft willkommen ift, Gie im Laufe diefer Monate wiederzusehen. Einer Quittung über die erhaltenen Gelder widme ich das folgende Blatt.

Mich schönftens und bestens empfehlend

(Eigenhändig) { tren theilnehmend S. W. v. Goethe.

Dreizehn Thaler 5 Sgr. als Honorar für die beiden zum vorjährigen Septemberheft der "Berliner Sahrbücher" gelieferten Rezenfionen richtig erhalten zu haben, bescheinige hiermit.

Weimar, den 21. August 1831.

3. 23. v. Goethe.

#### Berder, Johann Gottfried v.,

geb. Mohrungen 25. August 1744, gest. Beimar 18. Dezember 1803.

Für die Darstellung der Beziehungen Goethe's zu Herder liegt fast ein überreiches Material vor. Schon die Mittheilungen, welche in "Dichtung und Wahrheit" gegeben werden, find eingehend und betaillirt, und in dem v. Löper'schen Kommentare zu dieser Schrift wird überdies alles Einzelne geprüft und das Faktische sichergestellt. Dazu kommen noch die verschiedenen Biographien Goethe's und in neuerer Zeit auch die bedeutenden Arbeiten, welche speziell Berder jum Gegenstande haben. Erinnert fei hier nur an "Berder's Leben und Wirken", bargeftellt von 5. Dünger im erften Bande der Bempel'ichen Unsgabe von Berder's Werken, an "Herder nach seinem Leben und seinen Werken" (Erster Band 1877) von R. Saym und an die Arbeit desfelben Verfaffers in der "Allgemeinen beutschen Biographie", endlich an die seit 1877 erscheinende Berder-Unsgabe von Suphan. Auch ein fleinerer Unffat des Letteren, "Goethe und Spinoza", kommt namentlich in seinem dritten Abschnitt "Berder und Goethe" hier in Betracht (Festschrift zu der zweiten Säcnlarfeier des Friedrich-Werder'ichen Symnafiums zu Berlin. Berlin, Weidmann'iche Buchhandlung, 1881, S. 181—193). — Die früheste Quelle für Alles bleiben indeffen die Briefe Goethe's an Herder, welche bereits 1856 in der Sammlung "Aus Herder's Nachlaß" herausgegeben worden find.

Freisich ist diese Duelle nicht so reichhaltig, als man es nach dem mehr als dreißigjährigen Verkehr beider Männer und der Gemeinsamkeit vieler geistigen Interessen vernnthen sollte. Aber manche einzelne Briese Goethe's sind verloren gegangen; die aus Italien von ihm geschriebenen wurden später in der "Italienischen Neise" verwerthet, so daß sie ihren persönlichen Charakter verloren, und wunderbarerweise sind trot des eistigen Suchens nach Goethe-Briesen in neuerer Zeit seit dem Erscheinen jener Briese, also seit sinstundzwanzig Jahren, nur die drei weiter unten wieder abgedruckten ausgesunden worden von solchen, die an Herder selbst gerichtet sind.

Wenn nun die folgende Darstellung das Verhältniß Goethe's zu Herder nur in seinen allgemeinsten Zügen wiedergeben dars, so ist es vielleicht zwecksmäßig, drei Perioden desselben anzunehmen. In der ersten, welche mit Herder's Ankunst in Weimar abzuschließen wäre, ist Dieser in jeder Bezziehung der Gebende, Goethe der Empfangende. In der That verdankt ihm Goethe schon in der Zeit, da sie gemeinsam in Straßburg waren, seine Hinweisung auf die Bolkspoesse und auf den Werth Shakespeare's,

- ich fage ansdrücklich nur "die hinweisung"; denn über Beides zu urtheilen, branchte er von Herber nicht zu lernen. Aber gleichwol fühlt er sich von ihm abhängig und erscheint sich selbst ihm gegenüber als flein. "Berder, Berder," schreibt er furz nach beffen Abreife von Straßburg, "bleiben Sie mir, was Sie mir find! Bin ich bestimmt, Ihr Planet zu fein, fo will ich's fein, es gern, es tren fein. Gin frenndlicher Mond der Erde. — Aber das, — fühlen Sie's gang, — daß ich lieber Merkur fein wollte, - ber lette, tleinfte unter fieben, ber fich mit Ihnen um eine Sonne drehte, als der erfte unter fünfen, die um den Saturn ziehen." — Alles bies hinderte indeffen nicht, daß frulzeitig fleine Berstimmungen und Migverständnisse eintraten. Es sei hier mur an die Umstände erinnert, unter denen Goethe das Gedicht "Felsweihe-Gesang an Psyche" (Werfe, Ih. 3, S. 35) schrieb, und der unangenehmen Weise, wie Herder dasselbe aufnahm, ferner an das "Fastnachtsfpiel vom Bater Brey" (Berfe, Th. 8, S. 140 und 179 ff.), welches allerdings in höherem Grade verlegen konnte. Indeffen war Alles dies, namentlich bei Goethe, nicht von nachhaltiger Wirkung, und er hatte ichon nach wenigen Sahren Gelegenheit, durch die That zu beweisen, wie hoch er Herder's Geist und Charafter schätzte und wie wohlwollend er gegen ihn gefinnt war. Herder's Bernfung nach Weimar, welche auf mannichfache Schwierigkeiten stieß, ift im eigentlichsten Sinne des Wortes von Goethe möglich gemacht worden. Die Hoffnungen freilich, welche Beide von der Wiederanfnahme ihres perfonlichen Bertehrs geheat haben mochten, gingen nur in fehr beschränfter Beise in Erfüllung. Die unruhige und zerstreuende Lebensweise, welche Goethe in den ersten Sahren in Weimar führte und wegen seiner nahen Beziehung zum Herzoge zum Theil zu führen genöthigt war, verhinderte oder erschwerte wenigstens den hänfigen Verkehr mit Herder, welcher sich in möglichster Burnickgezogenheit hielt und an dem Leben des Sofes fann Antheil nahm. Erst etwa mit dem Jahre 1780 traten fich beide Männer wieder näher, jo daß sie danach eine Reihe von Sahren in meistens ungetrübter Freundschaft gelebt haben. Die Mittheilung ihrer beiderseitigen Werte, auf welche genauer einzugehen hier keine Beranlassung vorliegt, gab immer nene Anregung, um so mehr, als Goethe mit der neidlosesten Unerkennung jede nene Urbeit Berber's begrüßte. 2018 Jener bann später die erfte Gesammtansgabe seiner Werke vorbereitete, war es außer Wieland namentlich Herber, welcher die Durchsicht übernahm und mit Liebe ausführte. Wir wundern uns fast, wenn wir ihn, der fich gegen Goethe's bedendentere Werke später so ablehnend verhielt, Juli 1786 (Briefe an Fran v. Stein, III, S. 271) sich folgendermaßen äußern hören: "Sier haft Du Deinen Got, Deinen ersten einigen ewigen Got mit innig bewegter Secle. — Gott fegne Dich, daß Du den Göt gemacht haft, taufendfältig!" Huch während Goethe fich in Italien aufhielt, ist es nächst Frau v. Stein Berder, mit welchem er am Eifrigiten korrespondirt, und den er alle Eindrücke will mit= genießen lassen, welche er selbst gewonnen hat. (Gerder selbst war bald nach Goethe's Rückfehr in Stalien, Letterer im Sommer 1790 in Schleffen und in den darauf folgenden Jahren in der Champagne und por Maing, ohne daß darum die Korrespondeng aufhörte.) Wiederholt äußert er, wie viel er von Herder habe, und wie ungern er ihn verlieren mürde. Alls dies wirklich zu befürchten stand, da Herder noch por seiner Reise nach Italien einen Ruf nach Göttingen erhalten hatte, meiß er den Herzog zu bewegen, Herder's äußere Stellung durch Ge= haltsaulage und Bezahlung von nicht unbedentenden Schulden fowie burch die Zusicherung, für das Studium seiner Cohne au forgen. bebeutend zu verbessern, wodurch denn Serder bewogen ward, die Berufung nach Göttingen abzulehnen.

Db Berder bejfer gethan hatte, diejelbe anzunehmen, ift eine mußige Frage; nach dem aber, was aus jeinem Bleiben folgte, hat Goethe es gemiß oft bereuen muffen, ihn halb wider seinen Willen in Weimar ge= halten zu haben. Nicht dadurch, daß Goethe anfing, mit Schiller in eine nähere und engere Berbindung zu treten, als sie mit Serder statt= fand, nicht durch die Polemik, in welche Diefer mit J. A. Wolf und mit Kant gerieth und die bald eine für ihn ungünftige Wendung annahm, furz, nicht durch die geistige Berschiedenheit beider Männer ist das Zerwürfniß eingetreten, sondern durch Vorfälle, welche zum Theil aus dem Früheren ihre Erflärung finden und die in den oben er= wähnten Auffähen von B. Suphan vollständig flargelegt (Breußische Jahrbücher, Bb. 43, Beft 2, S. 141 ff.). Sei es, daß die früher gegebenen Versprechungen des Herzogs nicht in voller Bestimmt= heit formulirt waren, sei es, daß sie von der Familie und namentlich von Frau Herder anders gedeutet wurden, — jedenfalls war die Lettere mit dem, was geleistet wurde, nicht zufrieden und verlangte Goethe's Bermittelung, damit er ihre allerdings fehr beträchtlichen Forderungen bei dem Herzoge durchsetze. Goethe fam dadurch in peinliche Verlegenbeit; denn wenn er eine Betheiligung auch nicht ablehnte, so wollte er boch in der Urt derselben nicht gebunden sein, sondern freie Sand haben. Er that, was in seinen Kräften stand, aber nicht vollständig mit dem gewünschten Erfolge und der erwarteten Schnelligkeit. Dies veranlagte ein Drängen von der anderen Seite, von Berder's Gattin in leidenschaftlicher Weise. Goethe wird endlich gereizt und schreibt an Fran Herber unter dem 30. Oftober 1795 einen in vieler Beziehung versletzenden Brief, welcher hier mitgetheilt wird, weil es dillig scheint, auch Schattenseiten in Goethe's Charafter nicht zu verdecken. Unbillig ist es indessen jedenfalls, schon hieraus ein desinitives Urtheil über Goethe's und der Anderen Verhalten zu sällen. Auch Suphan, welcher in den oben erwähnten Aussähen die Frage über das Zerwürsniß von Goethe und Herbert unter Herbeitvingung des reichsten Materials ausschichste behandelt, ist vorsichtig genug, kein entscheidendes Wort anszusprechen. So mag es denn genügen, schließlich noch darauf hinzuweisen, was nach diesen Vorgängen wirklich eintrat. Goethe enthielt sich zwar auf längere Zeit des Verkehrs mit Herders und gedrauchte Knebel als Vermittler, sehte aber seine Bemühungen dei dem Herzoge unverdrossen son ihm verlangt wurde.

Was nach diesen unerquicklichen Angelegenheiten noch weiter zu berichten wäre, läßt sich in wenige Worte zusammensassen. Nebertrieben ist es jedenfalls, wenn man behauptet, daß seitdem die Urtheile Beider über ihre beiderseitigen Schristen und Dichtungen entschieden ungünstig gewesen wären. Von Goethe läßt sich das Gegentheil beweisen, von Herder höchstens behaupten, daß zunehmende Mißstimmung durch Krankbeit, Alerger und Sorgen die Undesangenheit seines Urtheils trübte. Auch muß undedingt berücksichtigt werden, daß er in der Ausstassissische Poesse in den Wisstimmung durch darin, daß er durchaus eine sichtliche Burtten von Goethe abwich, schon darin, daß er durchaus eine sichtliche Wirfung und sittliche Zwecke von ihr verlangte. Neberhaupt aber, — mochte der Weg, den Beide sür ihre ganze Thätigkeit von Hause aus einschlugen, nahezu derselbe sein, — eine Trennung mußte ost eintreten, eine Wiedervereinigung konnte es nur selten, und die Endziele lagen weit auseinander.

Dbring'sche Sammlung (A 1). — Bertiner Sammlung (A 2). — Diezet's Berzeichniß (A 33). — Goethe's Werke. — Aus Herber's Nachlaß (B 7). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriese Goethe's (A 3'). — Nenestes Verzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Tünker, Goethe und Karl August (C 6 f). — Wenzel, Goethe in Schlessen. — Goethe's Briese an Fran von Stein (B 21). — Zuger, Goethe in Straßburg. 1871. — Verzeichniß von Goethe's Handschriften (C 16). — Preußische Jahrbücher (D 48).

Straßburg, etwa 10. 5. 1771. Es geht mir nút diesem Br. Nr. 1. Levier, S. 236. Briese. Br. Nr. 1. Levier, S. 236. A 2. A 3. A 3.

Sommer ,, 71. 3ch zwinge mich, Ihnen in. B 7, Nr. 2. Lenjer, S. 238. A 2. A 3. A 3.

| Frankfurt,  | Septe  | mber  | 1771.             | Daß ich Ihnen geben famt.                 | B 7, Mr. 3.                | A 2.              | A 3.        |
|-------------|--------|-------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 11          | ,      | ,     | ,, 71.            | Dieje Stellen find alle ans.              | B 7, Nr. 4.                | A 2.              | A 3.        |
| **          | Dezei  | nber  | ,, 71.            | Das Rejultat meiner hiefigen.             | B 7, Mr. 5.                | A 2.              | A 3.        |
| Weylar,     | Unf.   | Inli  | ,, 72.            | Noch immer auf der Woge mit.              | B 7, Mr. 6.                | A 2.              | A 3,        |
| Darmstadt,  | 5.     | 12.   | ,, 72.            | Sollt' ich nun auch dem Liebes-<br>boten. | B 7, Nr. 7.                |                   | A 3.        |
| Frantinrt,  | 18.    | 1.    | ,, 75.            | Der Moment, in dem mich Dein.             | B 7, Mr. 9.                | A 2.              | A 3.        |
| 11          | 25.    | 3.    | ,, 75.            | Sier,lieber Bruder,von Lavatern.          | B 7, Mr. 10.               | A 2.              | A 3.        |
| 11          | 1.     | 4.    | ., 75.            | Lieber Bruder, ichreib mir doch.          | B 7. Mr. 11.               | A 2.              | A 3.        |
| "           |        | Mai   | <sub>11</sub> 75. | Mir geht's wie Dir, lieber Bruder.        | B 7, Mr. 12.<br>A 3'.      | A 2.              | <b>A</b> 3. |
| Weimar, etr | va 10. | 12.   | ,, 75.            | Lieber Bruder, der Herzog bes darf.       | B 7, 9tr. 13.              | A 2.              | A 3.        |
| Erfurt,     | 31.    | 12.   | <sub>11</sub> 75. | Claub und harre noch wenige.              | B 7, Mr. 14.<br>A 3'.      | A 2.              | A 3.        |
| Stetten (be | i Erfi | ırt), | 2. 1. 1           | 776. Hent fann ich Dir schon Hoffnung.    | B 7, Mr. 15.               | A 2.              | A 3.        |
| 11          |        |       | Jan. ,            | , 76. Antworte mir schnell, wie.          | B 7, Mr. 16,               | A 2.              | A 3.        |
| "           |        |       | 11 1              | , 76. Lieber Bruder, nenne mir j<br>nur.  | B 7, Mr. 17.<br>A 3'.      | A 2.              | A 3.        |
| "           |        |       | 11 1              | , 76. Bruder, fei ruhig! 3ch branch' ben. | B 7, Mr. 18.               | A 2.              | A 3.        |
| Weimar,     | 18.    | 6.    | 1776.             | Hier, Bruder, ein Brief von<br>Mofern.    | B 7, Mr. 20.               | A 2.              |             |
| 11          | 5.     | ĩ.    | ., 76.            | Lieber Bruder, hent war ich in.           | B 7, Mr. 21.               | A 2.              |             |
| "           | 10.    | 7.    | ,, 76.            | Hier ein Brief. Schreib mir boch.         | B 7, Mr. 22.               | A 2.              |             |
| Ilmenan,    | 9.     | 8.    | ., 76.            | Lieber Bruder, wir find in Immenau.       | B 7, Mr. 23,               | A 2.              |             |
| Weimar, Fe  | br.od. | Mär   | 3,, 80.           | Hier, lieber Bruder, das Sa-<br>mann's.   | B 7, Nr. 24.               | A 2.              |             |
| 11          | 23.    | 3.    | ,, 81.            | Für die Monita danf' ich recht.           | B 7, Mr. 25.               | A 2.              |             |
| 11          | 21.    | 9.    | ,, 81.            | Morgen in aller Frühe geh' ich.           | B7, Nr. 26. A              |                   |             |
| 11          | 20.    | 3.    | ,, 83.            | 3ch danke Dir für das Zu- tranen.         | В 7, Mr. 29,               |                   |             |
| 11          | 29.    | 8.    | ,, 83.            | Deine Fran wird Dir gefagt haben.         | B 7, Mr. 30.               | <b>A</b> 2.       |             |
| 11          | 19.    | 10.   | ,, 83.            | Wenn Dir's gelegen ift, so will.          | B 7, Nr. 31.               | A 2.              |             |
| 11          | 27.    | 3.    | ,, 84.            | Nach Anteitung des Evangelii.             | B 7, Nr. 33.               | A 2.              |             |
| Eijenach,   | 20.    | 6.    | ,, 84.            | Schon so lange ich hier bin, gehe ich.    | B 7, Nr. 35,<br>Raroline E | zugleid<br>erder. | t) an       |

| Dingelstedt,    | 8. 8.         | 1784.    | Zwischen Mählhausen und hier.                    | B 21 c, S. 503, zugleich<br>an Karoline Herber.              |
|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Elbingerode,    | 6. 9.         | ,, 84.   | Ch ich die Berge verlaffe, umf ich.              | B 7, Nr. 36. A 2.                                            |
| Weimar, Ent     | e Dezbr.      | ,, 84.   | Sier schiefe ich Dir die treff-                  | В 7, Ят. 38. А 2.                                            |
| 11              | 20. 12.       | ,, 84.   | Dein Manuffript habe ich auf.                    | B 7, Mr. 39. A 2.                                            |
| "               | ðrühjahr      | ,, 85.   | Wenn ich die zu Super-                           | B 7, Mr. 40. A 2.                                            |
| ,, Anja         | ng Zuui       | ,, 85.   | Ich schiefe Dir den Jacobis schief Brief.        | B 7, Mr. 41. A 2.                                            |
| Imenan,         | 11. 6.        | ,, 85.   | Sier, lieber Alter, einen Brief.                 | B 7, Nr. 42. A 2.                                            |
| 11              | 11. 11.       | ,, 85.   | Hente ist bas sechste Buch geendigt.             | В 7, 98г. 43. А 2.                                           |
| Weimar,         | 6. 1.         | "        | Da, wie ich höre, ein Restript.                  | B 7, Mr. 44. C 17 c.                                         |
| " Jan. od       | er Febr.      |          | In beiliegendem Blatt wirft.                     | B 7, Mr. 45. A 2.                                            |
| "               | 20. 2.        | ,, 86.   | Ich vermelde, daß ich das partische.             | B 7, Nr. 46. A 2.                                            |
| Rom,            | 2. 1.         | ,, 87.   | Man mag zu Gunsten einer.                        | Berte, Th. 24, S. 142.<br>C 6 f 1, S. 263.                   |
| ††              | 4. 1.         | ,, 87.   | Nach Allem diesem muß ich.                       | Berte, Tb. 24, S. 143.<br>C 6 f 1, S. 264. Fehit<br>in A 33. |
| Neapel,         | 17. 5.        | ,, 87.   | Hier bin ich wieder, mein tieber.                | Berfe, Th. 24, S. 306.<br>A 1 (in zwei Briefe<br>zerlegt).   |
| "               | 18. 5.        | ,, 87.   | Tijdhbein, der nach Rom wieder.                  | Werfe, Ih. 24, S. 308.                                       |
| Caftel Gandolfo | , 12. 10.     | ,, 87.   | Nur ein flüchtig Wort und j<br>zuerst.           | Berte, Ih. 24, S. 417.                                       |
| Rom,            | 10. 1.        | ,, 88.   | Hier kommt aus Rom abers mals.                   | Berke, Ih. 24, S. 462.                                       |
| Konstanz, Ansc  | ng Zuni       | ,, 88.   | Daß ich von Konstanz an<br>Dich.                 | Werfe, Th. 24, S. 962 (nicht Ende Mai).                      |
| Weimar, Ende    | Juli ode      | er Aufan | g August 1788. Hier, Lieber, die Papiere zurück. | B 7, Nr. 48. A 2.                                            |
| "               | 4. 9.         | 1788.    | Rinn, lieber Bruder, jollft Du auch.             | B 7, Nr. 49. A 2.                                            |
| 11              | <b>22.</b> 9. | ,, 88.   | Sch fann wol wenig zu bem hinzufügen.            | B 7, Mr. 50. A 2.                                            |
| **              | 10. 10        | . ,, 88. | Sei mir herzlich in Rom<br>gegrüßt.              | B 7, Mr. 52. A 2.                                            |
| "               | 31. 10        | . ,, 88. | Mein Lieber, Du verzeihst einer.                 | B 7, Nr. 53. A 2.                                            |
| 11              | 27. 12        | . ,, 88. | Ich bin mit Dir theils im Geiste.                | B 7, Mr. 54. A 2.                                            |

| Weimar,      | 2.      | 3.   | 1789.    | Tifchbein's Berhältniß zum Herzog.             | B 7, Mr. 56. A 2.                                     |
|--------------|---------|------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|              | 10.     | 5.   | ,, 89.   | Ich muniche Dir mit biejem Blatt.              |                                                       |
| ,, etwa      | 15.     | 6.   | ., 89.   | In Parma hast Du wahr-                         | D 48, Bt. 43, S. 88 j.                                |
|              | 9       | 11/1 | ., 89.   | scheinlich. Wollt Ihr morgen Abend zu          | R 7 We 58 A 9 Rus                                     |
| "            |         |      | ,,       | mir.                                           | B 7, Nr 58. A 2. Zusgleich an Karoline<br>Herder.     |
| Wilhelmstha  | I, En   | ibe  | Juli 17  | 89. Ich jage Dir nur, daß der Herzog.          | B 7, Mr. 59. A 2.                                     |
| Gijenach,    | 2.      | 8.   | 1789.    | Deinen lieben Brief habe ich.                  | B 7, Nr. 60. A 2.                                     |
| Ruhla,       | 10.     | 8.   | ,, 89.   | Ich habe diese Tage hundert- mal an Guch.      | B 7, Nr. 61. A 2.                                     |
| Weimar,      | Ang     | gujt | ,, 89.   | Ich habe den Herzog noch nicht.                | B 7, Mr. 62. A 2.                                     |
| " End        | e Aug   | gujt | ,, 89.   | Es wird sich wohl schicken, daß.               | D 48, Bt. 43, S. 89 f.                                |
| 11           | 17.     | 9.   | ,, 89.   | Gestern tam Inspettor Werner.                  | B 7, Mr. 63. A 2.                                     |
| Zena,        | W       | lärz | ,, 90.   | 3ch bin glücklich in Jena an- gekommen.        | B 7, Nr. 64. A 2.                                     |
| 11           | 12.     | 3.   | n 90.    | Der Glecken ift zwar nicht gang.               | B 7, Mr. 65. A 2.                                     |
| Mürnberg,    | 15.     | 3.   | ,, 90.   | Tas ichöne Wetter hat sich in  <br>Schnee.     | B 7, Nr. 66. A 2.                                     |
| Benedig,     | 3.      | 4.   | ,, 90.   | Ich jollte Euch allerlei Guts jagen.           | B 7, Mr. 67. A 2.                                     |
| 11           | 15.     | 4.   | ,, 90.   | Hier schick' ich ein Blatt Epis gramme.        | B 7, Nr. 68. A 2.                                     |
| Mantua,      | 28.     | 5.   | ,, 90.   | Nun ift die Herzogin im Begriff.               | В 7, Яг. 70. А 2.                                     |
| Alugšburg,   | 5.      | 6.   | ,, 90.   | Doppelt und dreifach hat mich Dein.            | B 7, Nr. 71. A 2.                                     |
| Dresben,     | 30.     | 7.   | ,, 90.   | Eh ich von hier abgehe, muß ich.               | В 7, Ят. 72. А 2.                                     |
| Grebijchen S |         |      |          | 8. 1790. Rach geichloffenem Frieden macht nun. | B 7, Mr. 73. A 2.                                     |
| Breslau,     | 21.     | 8.   | 1790.    | Wenn Du ein Freund von<br>Rejultaten.          | B 7, Mr. 74. A 2.                                     |
| 11           | 11.     | 9.   | ,, 90.   | Ich habe lange von Dir nichts gehört.          | B 7. Nr. 75. Goethe in Schlesien, S. 48. A 2.         |
| Weimar, Sep  | ot. od. | Oft  | . ,, 91. | Bier die beiden Stücke mit Dank.               | B 7 Rr. 76. A 2.                                      |
| 11           | (Fr     | ıde  | ,, 91.   | Hier ichice ich die zwei letten Altte.         | B 7, Mr. 77. A 2.                                     |
| <b>š</b>     |         | va   | ,, 92.   | Die Herzogin hat mit mir wegen.                | B 7, Rr. 79. A 2.                                     |
|              | wa 🤇    |      | i ,, 92. | Sier ichide ich Dir bie Bücher.                | B 7, Nr. 80. A 2.                                     |
| š            |         | 5    |          | Beiliegendes erhalte ich durch.                | B 7, Mr. 81. A 2.                                     |
| ś            |         | ş    |          | Herr v. Frankenberg, dem ich Deinen.           | B 7, Mr. 82. A 2.                                     |
| Frankjurt,   | 13.     | 8.   | ,, 92.   | Guren lieben Brief, meine Beften.              | B7, Nr. 83. A 2. 3u-<br>gleich an Karoline<br>herder. |

| Luxenburg, 16. 10. 1792.     | Uns der mehr hiftorischen und topographischen. | B 7, Mr. 84. A 2.                             |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bei Marienborn, 2. 6. ,, 93. | Daß ich mich wohl und wie die Umstände.        | B 7, Nr. 85. A 2. Werte,<br>Th. 25, S. 241 f. |
| ,, 7. 6. <sub>11</sub> 93.   | Gure Briefe, meine Lieben, mit.                | B 7, Mr. 86. A 2.                             |
| ,, 15. 6. <sub>11</sub> 93.  | Mein Unglande ift durch die Art.               | B 7, Mr. 87. A 2.                             |
| Weimar? 1793 oder ,, 94.     | Wie sehr ich Deiner Meinung wegen.             | B 7, Mr. 89. A 2.                             |
| ş ,, ,, ,, 94.               | Haft Du nicht ein Camperisches Werf.           | B 7, 9tr. 88. A 2.                            |
| ? ,, ,, ,, 94.               | Da Du den Mielmeger vor-                       | B 7, Mr. 90. A 2.                             |
| š . š                        | Hier, mein Lieber, das Manns ifrint.           | B 7, Mr. 91. A 2.                             |
| Š                            | Gw. Liebden und Bürden über-                   | B 7, Mr. 92. A 2.                             |
| Weimar, Juni 1794. Re        | cht herzlich daufe ich für Deinen Dichter.     | B 7, Mr. 93. A 2.                             |
| " 21. 8. "95. Te             | in Auffat folgt hier mit dem.                  | B 7. Mr. 95. A 2.                             |
| " Frühjahr "96. Te           | r Herzog hat mir vor seiner Abreise.           | B 7, Mr. 96. A 2.                             |
| ,, 17. 5. ,, 97. Gi          | n Votum über das besondere Bild.               | B 7, Mr. 97. A 2.                             |
| " 26. 4. 1802. Di            | ı willst, verehrter alter Freund.              | B 7, Mr. 98. A 2.                             |
|                              | it herzlichem Danke empfinde ich.              | B 7, Mr. 99. A 2.                             |
|                              | r glücklichen Wiederkehr wünsche.              | B 7, Mr. 100. A 2.                            |

Ich wünsche Dir mit diesem Blatt noch irgendwo zu begegnen, da ich von Deiner Frauen höre, daß Du, mehr als gut ist, dem Gedanken nachhängst, von hier zu scheiden und nach Göttingen zu gehen. Wenn es Tein
Glück, Dein öbonomischer Vortheil ist, so will ich Dir es gern gönnen und
selbst rathen; aber wenn man vortheilhast tauschen will, so muß man das
nicht verachten, was man besitzt. Entschließe Dich zu nichts, bis Du wieder
da bist! Laß uns Alles erwägen, und Dein und Deiner Kinder Heil soll entscheiden! Setzt beruhige Dich! Allein, unberathen, ohne Stimme eines
Freundes, agitirt von so vielen Gegenständen, unbehagsich mitten in den Unbequemlichkeiten der Neise, — da ist wahrlich nicht der Plaß, einen Entschluß
zu fassen, der das künstige Schicksal bestimmen soll. Hier ist zu rechnen und
nicht zu sühlen, zu erwägen und nicht in einen Loostopf zu greisen.

Dein und Deiner Frauen jetiger Zustand macht mir recht bange. Wenn ihr Euch nicht im Glauben und Zutrauen an einen Freund halten mögt, den Ihr lange genau kennt, so seid Ihr in Gefahr, Euch auf zeitlebens zu Grunde zu richten.

Ich wiederhole: mir ist nicht an Weimar noch Göttingen gelegen, sondern an Dir und den Deinigen. Bedenke, daß Du nicht als ein junger Mensch Dein einzeln Schickfal aufs Spiel setzest, das in der Folge sich immer wieder bessern kann, wenn man es auch einmal verpfuscht, sondern daß Du in Jahren, mit einer großen Kamissie Dich veränderst, und daß Dein Gemüth wie das Deiner Frau nicht aushalten würde, wenn der Göttinger Zustand mißlingen und Euch drückend werden sollte!

Reise glücklich und komm gebadet zu uns! Dann wollen wir konsultiren, und Dein Beil soll bas höchste Geset sein.\*)

Lebe wohl! Ich habe mich wacker durchgehalten und bin wohl und vergnügt. Ich brauche noch auf mehr als eine Weise Deines Segen und Deine Silfe, die Du mir nicht versagen wirst, wenn auch Dein Entschluß sich zum Scheiden von uns neigen jollte. Leb wohl!

(Weimar, 10. Mai 1789.)

(S).

In Parma hast Dn wahrscheinlich ein Wort von mir gefunden; nun gehe ich Dir mit diesem nach München entgegen.

In haft an Senne jehr gut geichrieben und behältst Dir guf diese Weise einen ruhigen, überdachten Entichluß vor.

Der Herzog hat mir neuerdings geäußert: daß er Dir 1800 Thaler geben wolle jährlich, um Dich in Deinem Häuslichen mehr zu beruhigen.

Wenn er nun Deine Schulden bezahlt, so ist das auch auf 10 Jahre eine Zulage von 200 Thalern zu rechnen, die Interessen nicht einmal in Anschlag gebracht. Das also vorläusig.

Mögest Du recht wohl und immer näher kommen!

Schreibe nur gleich von München aus und bleibe etwa ein paar Tage in Nürnberg! Deine Frau hat Dir Ilmenau vorgeschlagen, um Dir dort zu begegnen. Das ist sehr gut. Db Du von Koburg auf Ilmenau oder Saalsseld gehst, ist ganz eins. Wenn Du von Nürnberg gleich schreibst und den Tag bestimmst, wenn Du in Ilmenau sein kannst, so kann sie gleich abs und Dir entgegengehen. Frage aber in Koburg auf der Post, ob nicht ein Brief an Dich da liegt! Wir wollen Dir dorthin schreiben. Lebe wohl und vollende Deine Reise glücklich!

(Weimar, etwa 15. Juni 1789.)

ჱ.

Es wird sich wohl schiefen, daß Du dem Herzog aufwartest. hier sind die Pichleriana.\*\*)

Zugleich bas Papierchen.

Schreibe ihr Folgendes dazu:

Hier ist das Maß zu den Armbändern, das G. neulich seinem Briefe beizulegen vergessen. Vale!

Daß Du zu den Geh. Näthen und zum Pras. gehst, versteht sich. (Weimar, Ende Angust 1789.)

<sup>\*)</sup> Reipublicae salus summa lex esto. \*\*) Zwei "Lichleriiche Steine" (Gemmen) verkaufte Karoline herter für 160 Dukaten an ten Füriten Aram Czartorisky. (Note von Suphan.)

### Herder, Baroline Maria v., geb. Flachsland,

geb. Reichenweier im Gijag 28. Januar 1750, geft. Weimar 15. September 1809.

Da die Briefe an Fran Karoline Herber ansschließlich in Beziehung auf ihren Gatten und bessen Verhältnisse geschrieben sind, so ist über deren Inhalt und über sie selbst auf den vorigen Artikel zu verweisen.

(Onellen j. 3. G. v. Gerber.)

```
Weimar, Anfang Februar 1783. 3ch danke für die Mit-
                                 theilmna.
               3. 1784.
                          Bei der traurigen Lage unferer.
                                                                 B 7, Mr. 32, A 2,
       etwa Mai ., 84.
                          3ch fann nicht verhindern, daß.
                                                                B 7, Mr. 34. A 2.
         Ende November oder Anfang Dezember 1784. Sier | B 7, Nr. 37. A 2. Bgl.
   11
                                 ichicle ich die Heberreite.
                                                                 C 6 f 1, S. 206.
         22.
               9. 1788.
                          Dier ichief ich noch ein Blättchen.
                                                                B 7. Mr. 51. A 2.
         Januar ,, 89.
                          Ich halte nicht für gut noch für 1
                                                                B 7, Mr. 55. A 2.
                                 nöthig.
Belvedere, Anjang Juni 1789. Folgen Gie mir und laffen
                                                                B 7, Mr. 57. A 2.
                                 den Brief.
                          Ihr Brief vom 19. April, liebe
Tenedig, 4./7. 5. 1790.
                                                                B 7, Mr. 69.
                                 Kran.
Weimar, Frühjahr ., 92.
                          Bur Nachricht, daß ich zwar aus.
                                                                B 7, Mr. 78. A 2.
            Suli "94.
                                                                B 7, Nr. 94. A 2. Ift in A 33 faliditid Her-
                          Dierbei die Regenfion.
                                                    Rur die
   11
                                 Sillen.
                                                                  ber zugewiesen.
                          Die leid mir die Eröffnung.
         22. 9. .. 95.
                                                                D 48, Bt. 43, S. 157.
         28. 10. ,, 95.
                          Ihren Brief vom 14. Oftober.
                                                                D 48, Bb. 43, S. 160.
         30. 10. ,, 95.
                          Richt um Ihre Meinung an lenfen.
                                                                D 48, Bt. 43, S. 161 bis
```

Wie leid mir die Eröffnung Ihred Zustandes gethan, kann ich Ihnen nicht ausdrücken; ich werde nichts versäumen, auf die Art, wie Sie wünschen, zu wirken.

Beimar, ben 22. Gept. 1795. (Die Datirung ift von Karoline Berber zugefügt.)

Shren Brief vom 14. Oktober erhalte ich erst von Franksurt\*) zurück; ich wünsche, daß indessen die Lage sich verändert haben möge. Auf Shr Blatt kann ich nicht antworten; wir sind in der Deukungsart zu weit auseinander, als daß wir uns verständlich werden könnten; doch möchte ich nicht gerne schweigen. Bielleicht übernimmt Knebel, meine Meinung zu hören.

B., d. 28. Oftober 1795.

O.

<sup>\*)</sup> Goethe war am 11. Oftober im Auftrage bes Berzogs nach Frankfurt abgereift, hatte aber in Eilenach Gegenbefehl erbalten und war ichon am 18ten wieder in Weimar.

Nicht um Ihre Meinung zu lenken, sondern um Ihnen die meinige vorzulegen, ergreife ich die Feder und erspare dadurch dem guten Knebel die Unannehmlichkeit, an einer Sache Theil zu nehmen, in der er so wenig als ich rathen und helsen kann. Mit Ihnen zu sprechen, möchte in diesen leidenschaftlichen Augenblicken nicht räthlich sein; wir werden einander nicht überzeugen. Sie haben mir schon geschrieben, was ich nicht lesen sollte; ich müßte erwarten, zu hören, was ich nicht hören dark.

1. Bersprach ber Herzog in ber Punktation, für die Rosten des Studirens

ber Kinder und für Ihr [sie] Unterkommen zu forgen.

2. Gaben die Herrschaften den Kindern, was nicht in der Punktation steht, so lange sie im elterlichen Hause waren, gewisse bestimmte Zuschüsse.

3. Ta Gottfried auf die Atademie ging, war es Ihre Pflicht, den Herzog davon zu benachrichtigen, um die Bestimmung einer Summe, um terminliche Ausgahlung zu ersuchen. Der Herzog konnte sich alsdaun erklären und durch Stipendien und sonst sich diese Ausgabe erleichtern.

4. Dies geschah nicht, und ebenso wenig ward ber Herzog wegen ber übrigen Kinder begrüßt, ba er boch fünftig für sie zu sorgen zugesagt

hatte.

5. Vielmehr schickten Sie Augusten nach der Schweiz, ein Schritt, der au sich gut und nothwendig sein kounte, keineswegs aber Jedermanns Beifall erhielt.

6. Nunmehr, nach Verlauf einiger Jahre, verlangen Sie eine nicht benannte, aber doch, wie es scheint, namhafte Summe auf einmal vom Herzog, um den Ausfall zu decken, der durch die Entfernung Ihrer Kinder in Ihrer Kasse entstanden sein mag, und behaupten, der Herzog sei schuldig, Ihnen Alles, was Ihnen sehlt, zu erstatten.

7. Die Borte: "Ich will für die Kosten des Studirens der Kinder

und für deren Unterkommen sorgen" können nicht heißen: Macht mit und aus Euern Kindern, was Ihr wollt; macht mir am Ende von drei bis vier Sahren die Rechnung! Ich will jeden Schritt außer dem väterlichen Hause, jede Art von Auswand bezahlen und, wie ich die jungen Leute hernach sinde, sie versorgen. Weder im Gerichtshof der Ehre noch des Gewissens können sie

so ausgelegt werden.

- 8. Ich wiederhote und sage: Durch die Versäumunß der Anzeige zur rechten Zeit, durch Forterhebung der jährlichen Gaben, durch das Verlangen eines Kapitals als Anleihe, durch Annahme außerordentlicher Beihilfen, welche die Herzoginnen, so viel ich weiß, in der Zwischenzeit den Kindern gereicht haben, durch völlige Vernachlässigung des Nathes und der Meinung des Herzogs über die Bestimmung Ihrer Kinder ist die Sache so verwirrt und getrübt worden, daß die Liquidität Ihrer Forderung wol schwerlich darzustellen sein möchte.
- 9. Der Herzog, ohne sich aufs Vergangene einzulassen, bietet Ihnen ganz neuerlich an, die Promotionskosten Gottfriedens zu bezahlen und Augusten und Abeln sich besonders zu attachiren. Ihre Sache war nach meiner Gin-

ficht, dieses Anerbieten mit Vertrauen anzunehmen. Das Geld zur Promotion mußte irgendwo herkommen; Augusten konnte nicht schnden, einige Zeit in einer Kanzlei zu arbeiten; jedem Geschäftsmann wäre es nütze, und in Kurssachsen müssen Die, welche beim Vergwesen angestellt sein wollen, ihren ganzen Cursum juris machen. Abel, von dem Sie ganz schweigen, hatte in Sisenach den schönsten Raum, sich zu belehren und sich zu zeigen, und das Veispiel von bals diger Versorgung junger Leute, die das Glück hatten, sich näher um den Herzog zu beschöftigen und sich hervorzuthun, gab beiden Kindern die besten Aussischten.

10. Hatte man sich dadurch dem Gerzog genähert, den alten Taden wieder angeknüpft, so würde eine nochmalige Vorstellung Ihrer gegenwärtigen gedrüngten Lage und ein bescheidenes Gesuch wegen des Vergangnen am Plate gewesen sein und, wie ich den Herzog kenne, keine ungünstige Aufnahme gesunden haben.

11. Anstatt dessen sehnen Sie aufs Giligste mit einer Gleichgiltigkeit, die an Berachtung grenzt, jenes bedeutende Anerdieten ab, bringen Augusten ohne Weiteres auf die Akademie, um eine auf den Schweizerbergen angesangene Spielerei\*) unter dem Titel von Mineralogie und Naturgeschichte fortzusesen, sagen nahezu: Wir wollen weder Euern Nath noch Beistand, weder Aussicht noch Bersorgung; wir wissen, was wir zu thun haben, wir werden es thun; aber wir wollen Euer Geld. Sie beleidigen den Herzog, die Herzogin, benacherichtigen mich von Ihren übereilten Schritten und sordern mich unter Borwürsen und Drohungen auf, für Sie und die Ihrigen wirksam zu sein, in dem Augenblick, da Sie mir die Gelegenheit dazu aus den Händen reißen.

12. Wie ich hiernach Ihre heftigen leidenschaftlichen Ausställe, Ihren Wahn, als wenn Sie im vollkommensten Rechte stünden, Ihre Ginbildung, als wenn Niemand außer Ihnen Vegriff von Ehre, Gefühl und\*\*) Gewissen habe, ansehen nuß, das können Sie sich vielleicht einen Augenblick vorstellen. Ich erlaube Ihnen, mich wie einen anderen Theater-Vösewicht zu hassen; nur bitte ich, mich klar zu denken und nicht zu glauben, daß ich mich im fünsten Akte bekehren werde.

13. So viel von der gegenwärtigen Lage. Durch des Herzogs Anerdicten war Ihre Zukunft zum Theil gedeckt; das Bergangne (das wir überhaupt einander nicht vorrechnen wollen) ließ sich durch irgend ein Arrangement ins Gleiche bringen, und wir konnten wieder zu einer heiteren Aussicht gelangen. Aber der Schaden liegt viel tiefer. Ich bedauere Sie, daß Sie Beistand von Menschen suchen müssen, die Sie nicht lieben und kaum schähen, an deren Existenz Sie keine Freude haben und deren Zufriedenheit zu befördern Sie keinen Beruf fühlen. Freilich ist es bequenter, in extremen Augenblicken auf

<sup>\*)</sup> Daß bie Studien von seiten bes füngeren herber febr ernftlich betrieben murben, beweift seine Lausahn (f. ben folgenden Artifel). Goethe war besonders barüber ergarnt, baß herbers bie beiben alteren Sobne vor bem Besuche ber Universität im herbste 1794 in ein Erziebungsinstitut nach Reufchatel (Reuenburg) geschickt hatten, ohne auf bie Kosten Rücksicht ju nehmen.

<sup>\*\*)</sup> In D 48: von.

Schuldigkeit zu pochen, als durch eine Neihe von Leben und Betragen das zu erhalten, wofür wir doch einmal dankbar sein müssen. Glauben Sie doch, daß man hinter allen Argumenten Ihrer Forderungen Ihr Gemüth durch- sieht! Das soll gewiß gut Blut machen, wenn August bei seinem kurzen Hiersein Iedem, der es hören will, sagt, er wähle das Bergwerkssach, weil man nicht wisse, wie lange die gegenwärtige Verfassung bestehe, und man immer Bergleute brauchen werde. Diese Familiengesinnungen sollen einen Fürsten reizen, Kinder heranziehen zu helsen und zu versorgen.

So denke ich, und so werde ich denken, wenn nicht ein Wunder oder eine Krankheit meine Organe verändert; wie Sie denken, sehe ich aus Ihren Briefen. Meine Absicht ist nicht, auf Sie zu wirken. Ich werde keine Neplik auf dieses Blatt lesen und von dem Vergangnen kein Wort mehr sprechen. Können Sie sich in Absicht auf die Unterhaltung und Versorgung der Kinder dem Herzog nähern, können Sie wegen der Zukunst und wegen des Vergangnen billige Vorschläge thun, so lassen die mich sie durch Knebeln wissen! Ich weiß wohl, daß man Dem das Mögliche nicht dankt, von dem man das Unmögliche gefordert hat; aber das soll mich nicht abhalten, für Sie und die Ihrigen zu thun, was ich thun kann.

W., d. 30. Oft. 1795.

௧.

# Herder, Siegmund August Wolfgang v.,

geb. Budeburg 18. August 1776, gest. Dresden 29. Januar 1838.

Bei mancher Verstimmung, zu welcher Herder und seine Gattin Goethe Unlag gaben, ift der Lettere zu den Kindern derfelben ftets in freundlichem Berhältniß geblieben. So hat er namentlich für Berder's zweiten Sohn, welcher sich später als Mineraloge und im Bergfach einen bedeutenden Ramen erwarb, von früher Zeit an mahrhaftes Intereffe gezeigt. Auch die noch vorhandenen Briefe an ihn beweisen Dies. Der erste, vermuthlich der Zeit angehörig, da der junge Berder noch auf der Bergakademie in Freiberg war, knüpft augenscheinlich an die Beziehungen an, in denen Goethe in diesem Augenblicke zu deffen Bater stand, und welche sichtlich getrübt waren. "Deine auten Eltern", heißt es am Schluffe, "febe ich felten; benn ba Dein Bater wenig aus dem Hause geht und ich das meinige auch nicht oft verlasse, so bleiben wir getrennt wie die Sauser selbst." Bu beachten ift es aber, daß an einer andern Stelle gewijfermaßen der Schlüffel für das gegeben wird, mas ihn vielleicht am Meisten von Herder getrennt hat. "Wenn wir immer vorsichtig genug wären und uns mit Freunden nur von einer Seite verbänden, von der sie wirklich mit uns harmoniren, und ihr übriges Wesen weiter nicht in Anspruch nähmen, so würden die Freundschaften weit dauerhafter und

nunnterbrochener sein. Gewöhnlich aber ist es ein Jugendsehler, den wir selbst im Alter nicht ablegen, daß wir verlangen, der Freund solle gleichsam ein anderes Ich sein, solle mit uns nur ein Ganzes aussmachen, worsiber wir uns denn eine Zeit lang täuschen, das aber nicht lange dauern kann."

Alle übrigen Briefe Goethe's gehören einer bedeutend späteren Zeit an, obwol er nicht selten Gelegenheit gehabt hatte, mit Angust v. Herder aufammengutreffen, so 1806 und 1808 in Karlsbad, und im Mai 1819. als der Lektere, von einer geognostischen Reise nach Schweden guruckkehrend, Weimar berührte. Der Sauptinhalt dieser Briefe bezieht sich auf Mineralogie. Bestellungen aus den Freiberger Sammlungen, frei= willige Zusendungen Herder's, Beschreibungen von Mineralien und Behandlung einzelner mineralogischen Fragen geben die Veranlaffung 3mm Schreiben; Berder's Mittheilungen aus feinem ausgedehnten Birfungofreise in Freiberg, wo er 1826 Ober = Berghauptmann und Direftor der Bergakademie geworden war, gewähren neue Anregung, um jo leichter und natürlicher, weil Goethe als Antivulfanist in Herder, dem Unbanger Werner's, einen Gesimmungsgenoffen batte. "Empfehlen Sie", schreibt er z. B. am 21. Juli 1830, "allen Ihren thätigen Geschäfts= und Lehrgenoffen einen trenen, dankbaren Jubilar der Freiberger Schule, der sich durch das wildgräftliche Gevolter neuester Gebirgs= aufwiegelungen, besonders des Herrn Elie de Beaumout nicht im Minbesten in Erschütterung bringen ließ!"

Ein spezielleres Eingehen auf diese in vieler Beziehung interessanten Briefe ist hier um so weniger nothwendig, als dieselben in der unten zitirten Schrift von W. Freiherrn v. Biedermann sämmtlich abgedruckt und in ihren Beziehungen klargestellt sind.

Grenzboten (D 23). — Goethe und das jächsliche Erzgebürge (A 15). — Hausburger Correspondent (D 28). — Goethe's Briefe an Soret (B 20). — Privatsbesity (II B 27).

```
D 23, 1873, Nr. 42, A 15, S. 258 ff.
    ? (1797-1800). Deinen Brief, mein lieber Freund.
                                                                 D 28, 1875, Nr. 200. A 15.
Weimar, 30. 7. 1826. E. H. wieder einmal auf.
                                                                   G. 262 f. B 20, G. 181 f.
         29. 4. ,, 30.
                                                                 H B 27.
          21. 7. ,, 30. Nachdem ich von Herrn Hofrath.
                                                                 A 15, S. 263 ff.
                         Auf diejenigen Borfalle, welche.
          19. 1. ,, 31.
                                                                 A 15, 3. 267 ff.
          7. 6. ,, 31.
                        Thre werthe, mir deito willfommnere.
                                                                 A 15, €. 270 ff.
         30. 9. ,, 31.
                        Darf ich es befennen, jo hab' ich.
                                                                 A 15, S. 276 ff.
```

Judem hiermit die Angaben über Briefe an Gerder und seine Familie abgesichlossen werden, bleibt noch zu erwähnen, daß sich in Gerder's Rachlaß bei Geslegenheit der Gerstellung der Ferder-Ansgabe von Zuphan noch vier Briefe Goethe's

gefunden haben, welche als an Serder'iche Familienmitglieder gerichtet bezeichnet werden. Es ist im Augenblicke weder gestattet, dieselben zum Abdruck zu bringen, noch auch bei allen mit Sicherheit zu bestimmen, an wen sie gerichtet sind; daher folgen hier nur die statistischen Angaben über dieselben.

- + Bena, 7. 12. 1817. E. B. jage ben verbindlichften Dant.
- † " 8. 5. "18. E. W. habe diese Zeit mehr als einmal.
- † Weimar, 11. 3. ,, 20. G. B. jende die ichon allzu lang behaltene.
- t , 27. 3. ,, 24. E. H. erlauben in einer kleinen Angelegenheit.

#### Hermann, Christian Gottfried,

(1743-1813). Affeffor und feit 1794 Bürgermeifter in Leipzig.

Die zwei Briefe aus den Jahren 1770 und 1773 beziehen sich auf Erinnerungen an Goethe's Ausenthalt in Leipzig, auf die in dem erstgenannten Jahre erschienenen "Dialogen des Diogenes" von Wieland, auf die baldige Bollendung des "Göt von Berlichingen" und auf einen Rechtsfall, bei dem mittelbar der Hauptastor Göbe in Hauburg betheisigt war, welcher aus seinen Streitigkeiten mit Lessing bekannt ist. Der Berleger der "Franksurter gelehrten Anzeigen" war wegen der Rezension einer Schrift Göbe's von dem Franksurter Rath zu einer Geldstrase von zwanzig Thaler verurtheilt worden. Die Sache wurde, als er appellirte, an die Leipziger Fasultät verwiesen, von welcher er indessen bald ersuhr, daß sie Serwendung zu Gunsten des Berlegers. Uedrigens blied er mit diesem auch später noch im Berkehr, und manche Briese an ihn, so namentlich einer, mit welchem er ihm 1812 den zweiten Band von "Dichtung und Wahrheit" zusandte, sind vermuthlich verloren gegangen.

W. Freiherr v. Biedermann, Goethe und Leipzig (A 20). — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde, 2. Auflage (A 11). — Berliner Sammlung (A 2). — Ter junge Goethe (A 3).

Frankfurt, 6. 2. 1770. Ich danke Ihnen für das Denk- A 20 b., S. 18. A 11, 3ettelchen.

15. 5. "73. Tiefer Brief mag Gie fiberzeugen. A 20 b, S. 22. A 11, S. 246. A 2. A 3.

#### Hermann, Johann Gottfried Jakob,

geb. Leipzig 28. November 1772, geft. ebendafelbft 31. Dezember 1848.

Die Beziehungen Goethe's zu dem berühmten Philologen sind von W. Freiherrn v. Biedermann in "Goethe und Leipzig" aussührlich dar-

gestellt worden, während hier nur das Wichtigste hervorgehoben werden Persönliche Bekanntschaft machten Beide im April 1800, als Goethe in Leipzig war; der briefliche Verkehr beginnt erft 1820, nachdem er Hermann in Karlsbad wiedergeschen, freilich inzwischen von allen bedeutenden Arbeiten besselben Kenntnig genommen hatte. Seit biefer Beit fandte ihm Diefer alle feine Arbeiten gu, was Goethe feinerfeits durch Mittheilung der Sefte von "Kunft und Alterthum" und seiner naturwiffenschaftlichen Zeitschrift erwiderte. Bu dem lehteren gab vielleicht Beranlaffung, daß er die Anfangsworte von Hermann's "Dissertatio de Musis fluvialibus": "Est quaedam etiam neseiendi ars et scientia" am Schluffe feines Auffahes über ben "horn", einen Gebirgsrücken in der Nähe von Karlsbad (Berke, Ih. 33, S. 378 f.) zitirt. Ebenso wirkten spätere Arbeiten Hermann's befruchtend auf Goethe's Thätigfeit, wie denn der Auffatz "Die tragischen Tetralogien der Griechen", die Bersuche zur Wiederherstellung des "Thaethon von Euripides", die "Geistesepochen" nach hermann's neuesten Mittheilungen, desgleichen die kleine Arbeit über die "Bacchantinnen des Euripides" (Werke, Th. 29, S. 493; 500-514; 207; 516 ff.) dies unmittelbar beweisen. Im Jahre 1831 widmete dann hermann seine Ausgabe ber "Sphigenie in Anlis" Goethe. Er hatte ichon früher einmal die Diefen erfreuende Neugerung gethan, daß er ihm wie ein unter den Deut= schen wandelnder Grieche vorkomme, und daran so wie an den bekannten Bers des Horaz klingen auch die Worte der Widmung au: "Goethio Taurica Iphigenia spiritum Grajae tenuem Camenae Germanis monstratori d. G. H." Aus dem ichonen Dankbriefe Goethe's mogen hier nur die Worte hervorgehoben werden: "Wollen Sie mir nun gar auf die ehrenvollste Weise zugestehen, daß ich als ein gedänupftes, aber boch trenes Echo jene Rlange unserm gemeinsamen Vaterland zugelenkt, so bleibt mir nichts zu wünschen übrig. Die glücklichsten Angenblicke hab' ich dabei gelebt; hat sich nun zugleich etwas erfreulich Förderndes für meine Landes= und Zeitgenoffen entwickelt, fo dient dies zur Stärfung und Belebung meines Glaubens, den ich während eines langen Lebens festgehalten habe." - Es war ber lette Brief an Bermann, mit welchem Goethe, wie aus Vielem hervorgeht, geistesverwandt war, und es ist nicht ohne Interesse, das Goethe sich noch wenige Wochen vor seinem Tobe, am 4. Märg 1832, mit bem Gedanken einer nochmaligen Bear= beitung des "Bhaethon" beschäftigte.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe Bibliothef (C 17 c). — B. Freiherr von Biedermann, Goethe und Leipzig (A 20). — Berliner Sammlung (A 2).

| Karlsbad, | 27. <i>5.</i> 1820. | Herrn Prosessor und Nitter.                                     | (Rur eine Empfeb-<br>lungsfarte für Her-<br>mann an Brofessor<br>Dietrich in Kommo-<br>tau.) |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jena,     | 9. 9. ,, 20.        | G. H. wurde für die erfreuliche.                                | )                                                                                            |
| 11        | 5. 10. ,, 20.       | Rur mit wenigen Worten begleite.<br>E. H. verzeihen geneigteit. | C 17 c. A 20 b. C. 276 ff.                                                                   |
| Weimar,   | 6. 4. ,, 23.        | E. H. verzeihen geneigtest.                                     | A 2.                                                                                         |
| 11        | 10. 10. ,, 23.      | Das durch meine lange.                                          |                                                                                              |
| 11        | 12. 11. ,, 31.      | E. Haben mich jo oft ans.                                       | A 20 b, ©. 286 f. A 2.                                                                       |

## Hersfeld, Jakob. (?)

Die Hamburger Bühne, welche bis 1816 im Besitze und unter der Leitung von F. L. Schröder und nach dessen Tode unter seiner Stiefsschwester Kornelia Dorothea Alcermann gestanden hatte, war, nachdem auch diese gestorben (1821), au Jakob Herzseld und F. L. Schmidt (s. d.) übergegangen. Als das nengedante Theater eröffnet werden sollte, wandten sich die beiden Direktoren (1826) in einer ehrerbietigen Znschrift an Goethe mit der Bitte, einen Prolog zur Einweihung desselben zu versassen; allein der Dichter erwiderte in einem, wie es heißt, "ebenso offenen wie liebreichen" Schreiben, daß er sür jeht einen solchen Antrag ablehnen müsse.

— Dieses Schreiben ist verloren gegangen, und es läßt sich nicht einnal mit Sicherheit bestimmen, ob es an Herzseld vder Schmidt gerichtet war. Ebenso wenig läßt sich die Zeit der Absassen von desselben genau angeben, wenn auch die Eröffnung des nenen Theaters in Hamburg am 3. Mai 1827 hier eine Grenze seht. Für einen brieslichen Verkehr Goethe's mit Herzseld sprechen übrigens manchersei Umstände.

Dr. Hermann Uhbe, Sas Stadttheater in Hamburg 1827—1877. Stuttgart. Cotta. 1879. (Bejonders S. 2 und 18.)

# Beff, David,

geb. Zürich 1770, gest. daselbst 11. April 1843.

David Heß, Schriftfeller und Züricher Rathsherr, hatte 1820 eine Biographie seines Landsmannes, des Schweizerhauptmanns Salomon Landolt (1741—1818) unter dem Titel "Ein Charakterbild nach dem Leben" herausgegeben und Goethe zugesendet. Dieser hatte Landolt bereits auf seiner zweiten Schweizerreise, welche er mit Karl Lugust machte, 1779 kennen gelernt und ihn 1797 an der Wirthstasel in Schafshausen

**Бев**. 265

wiedergeschen. Ueber dessen Gigenthümlichkeiten spricht er sich in den "Tag= und Sahreshesten" von 1820 aussührlicher aus. Auch Heßscheint Goethe bereits früher persönlich kennen gelernt zu haben; wenigskens möchte man dies aus dem nachfolgenden Briefe schließen, wenn es sich auch sonst nachweisen läßt.

Briefe von Goethe an helvetische Freunde (A 21).

Beimar, 11. 1. 1821. Es war Abends, Montag den 11. Dezember. A 21, S. 15f.

Es war Abends, Montag den 11. Dezember, als ich mit meinem Freunde Beinrich Mener in gewöhnlichen Betrachtungen über Kunft und Leben gusammensaß, die Winternacht um ihre Länge zu betrügen, als ein Backet anlangte, das ichon durch angere forgfältige Backung für den Suhalt vortheilhafte Meinung erregte; ebenjo einladend waren die Buge der Aufschrift, die an eine Zeit erinnerten, wo man aus jenen ichonen Berggegenden Unflänge, Mittheilung und Anregung erlebte. Nach furzem rathendem und ahnendem Randern eröffnete man das Gesendete, und hier traten wirklich die erfreulichsten Erinnerungen und Beiden entgegen. Aus einer grauen Geiftertiefe rückten die Büge eines bedeutenden, geschätzten Mannes näher und näher; Umgebungen, Greigniffe, Charaftere entwickelten fich, und eine wahrhaft schöne Nebereinstimmung des Vorgetragenen ward empfunden. Wie vollständig das gewesen sei, tonnen Gie, trefflicher Mann, am Beften fich überzeugen, wenn ich vermelbe, daß Freund Mener, seinen heimischen Dialett nie völlig verleugnend, auf der Stelle zu lesen anfing und jowol durch Ton als durch aufflärende Roten Entferming sowie Bergangenheit völlig aufhob, und wir uns am Genfer- und Zürichsee einer bedeutenden, annuthigen Gegenwart erfreuen konnten. Geit jener Zeit ift das Büchlein von Freunden gu Freundinnen gewandert und hat überall die beste Aufnahme gefunden. Auch Ihro Königl. Soheit ber Großherzog mochte fich babei mit Bergnügen jener angenehmen Tage erinnern; ich aber habe mich besonders zu freuen, wenn das Andenken unsers freilich etwas seltsamen Erscheinens noch in Berg und Sinn theurer helvetischer Freunde lebendig blieb.

Von Ihrem Fortwirken mit und für den edlen Künstler-Verein hat mir Freund Meyer nach seinem letzten Ausenthalte in Zürich gar manches Ersfreuliche sagen können, welches Alles durch Ihre belebende Zuschrift erneuert worden.

Nun aber möchte ich noch eine Bitte hinzufügen, die aus dem nür unwiderstehlich inwohnenden Schauensdraug hervorgeht, nämlich irgend ein Bildchen oder Zeichnung, deren Landolt doch so manches zurückgelassen, zu besigen und in meiner Sammlung aufzubewahren, wie ich denn auch einige Zeilen von seiner Hand mit seines Namens Unterschrift zu erhalten wünschte. Sie sehen freilich hieraus, daß eine Besteldung immer neue hervorruckt.

Wir Beide grüßen schönstens und hoffen, fernerhin Ihrem wohlwollenden Undenken bestens empfohlen zu sein.

Ergebenft

Weimar, den 11. Januar 1821.

3. 2B. v. Goethe.

# Hessen-Darmstadt, Ludwig Christian, Landgraf v.,

geb. 25. November 1763, geft. 17. April 1830.

Die hemsterhuis-Galigyn'iche Gemmensammlung, welche die Fürstin Galignn Goethe bei Gelegenheit seines Besuches in Münfter im Dezember 1792 nach Weimar mitgegeben hatte, war von ihm nach vergeblichen Bersuchen, fie für einen angemeffenen Preis zu verkaufen, zurückgegeben und später in die Hände des Grafen Leopold von Stolberg gekommen. Goethe sprach nun in der "Campagne in Frankreich" (Werke, Th. 25, S. 170), welche 1822 erschien, den Bunich aus, zu erfahren, was später - b. h. nach Stolberg's Tode im Jahre 1819 aus dieser Sammlung geworden ware. Dies bestimmte, wie es scheint. den König der Riederlande Wilhelm I., Goethe durch den Großherzog, besien Beziehungen zu Jenem er fannte, die gewünschte Nachricht zu= kommen zu laffen. Der Brief Goethe's, welcher den Dank für diefe Benachrichtigung enthält, muß schon deshalb mitgetheilt werden, weil er zur Erganzung der Auffage "Semfterhnis = Galligin'iche Gemmen= fammlung" und "Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de sa Majesté le Roi des Pays-Bas" (Werfe, Th. 28, E. 443) erforderlich ift.

Generalanzeiger für Thüringen (D 25).

Weimar, 23. 10. 1812. Schon burch die gnädigft gefällige. D 25, 1872, Nr. 40.

Durchlauchtigster Landgraf, gnädigster Fürst und Herr!

Schon burch die gnädigst gefällige Nachricht, daß die Hemsterhuis-Gallihinische Sammlung in Höchsten Besitz gelangt und sicher ausbewahrt sei, war mir ein angenehmer Bunsch erfüllt, indem ich einen bedeutenden Schatz, den ich jahrelang als den meinigen ansehn und benutzen durste, glücklich geborgen sah. Nun aber vermehrt sich meine Freude durch die mir gnädigst mitgetheilte Schrift,\*) die mich überzeugt, daß obengedachte Sammlung mit andern ähnlichen, gleich werthen Kunstschaften gepaart, aufgestellt worden, damit sie nützlich für Kunst und allgemeine Bildung wirke. Ich wünsche

<sup>\*)</sup> J. C. de Jonge, "Notice sur le Cabinet des Médailles etc." A la Haye 1823.

jedem Reisenden Glück, an Ort und Stelle von dieser und andern herrlichen Anstalten Bortheil nehmen zu können.

Indem ich nun Ew. Sochfürstlichen Durchlaucht mir verpflichtetes Unserkennen gnädigster Einwirkung schuldigst darlege und Ihro des Königs verschrtester Majestät unmittelbar allerunterthänigst zu danken mich nicht erkühne, so erbitte von Söchstdenenselben mir die Gnade, allerhöchsten Ortes die tiefgeschilteste Danksaung geneigtest auszusprechen.

Mir sodann die Erlaubniß erbittend, dasjenige, was öffentlich über die fragliche Schrift bescheiden zu sagen wäre, zu überreichen, lang gegönnter unschätzbarer Huld und Gnade mich andringlichst empfehlend

in lebenslänglicher Verehrung

Ew. Hochfürftl. Durchlaucht

unterthänigfter Diener

Weimar, den 23. Oftober 1823.

gez. J. W. v. Goethe.

# Hehler, der Aeltere und der Jüngere,

in Frankfurt a. Dt.

Die drei von Straßburg ans an zwei Brüder gerichteten Briefe machen den Eindruck, als wenn sie nur einer Person gälten; wenigstens ist in Ton und Form kein Unterschied zwischen den beiden ersten, deren Adressat der jüngere Bruder ist, nud dem dritten zu sinden, welcher dem älteren gilt. Ueber die Personen ist uns nichts bekannt; doch scheinen Beide Schüler in Franksurt zu sein, welche im Begrisse stehen, die Universität zu beziehen, und dem gereisteren Freunde mit allerhand zum Theil abstrakten Fragen gekommen sind, auf welche derselbe dem, so gut es gehen will, autwortet. Wenigstens wird in den Briesen die Undesinirbarkeit des Begriss der Schönheit behandelt; es werden Maßeregeln sir die Vertreibung der Langweile und die besten Mittel sür das Studium der alten Schriftsteller an die Hand gegeben. Zugleich warut aber Goethe die Jünglinge, seiner Person und den von ihm ansegehenden Rathschlägen ein zu größes Gewicht beizulegen.

A. Schöll, Briefe und Auffätze von Goethe (A 8). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3').

Etraßburg, 14. 7. 1770. Trapp hielt mich jür todt. A 8, ©. 29.
 24. 8. ,, 70. Sie haben noch immer zu viel Liebe. A 8, ©. 37.
 28. 9. ,, 70. Aujangen, zu bemerfen. A 8, ©. 48.

# Heygendorf, Buroline v., geb. Jagemann, geb. Weimar 1778 ober 1780, gest. daselbit 10. Juli 1848.

Die schöne und talentvolle Geliebte Karl August's, welche bekanntslich das Gastspiel des Pudels im "Hund des Aubry" und dadurch Goethe's Rücktritt von der Theaterleitung veranlaßte, hatte ihm schon sprüher mancherlei Schwierigkeiten bereitet, so daß ihr Berhältniß zu ihm, dessen Stellung in der Leitung des Theaters sie wirklich dis zu dem Tode Karl August's einnahm, zum Mindesten ein sehr kühles war. Die beiden an sie gerichteten Schreiben sind indessen sehr harmloser Natur; das erste, noch aus srüher Zeit stammend, ist ein artiges Billet nach der ersten Ausssührung von Goethe's Drama "Die natürliche Tochter"; das zweite war dadurch veranlaßt, daß die Künstelerin in einem Goethe'schen Stücke im März 1826 mangelhast gespielt zu haben glaubte. Goethe bernhigt sie darüber, indem er das Stück als ein solches charakterisirt, welches nur durch wiederholte Proben die Künstern in vollkommene Sicherheit sehen könne und viel gemüthliche und körperliche Anstrengungen ersordere.

#### Berliner Cammlung (A 2).

| Weimar, 3. 4. | 1803. | Indem ich anfrage, wie Gie.   | A 2, Bd. 3, S. 450.  |
|---------------|-------|-------------------------------|----------------------|
| 6, 3,         | 26.   | Indeffen Ihnen, meine theure. | A 2, Bd. 3, S. 1378. |

#### Benne, Christian Gottlob,

geb. Chemnit 25. September 1729, gest. Göttingen 12. Juli 1812.

Goethe ist mit Henne wol erst im Sommer 1801 persönlich befannt geworden, als er auf der Durchreise nach Phrmont vom 7. dis zum 12. Juni in Göttingen verweilte; er hat indessen den Einsluß, welchen Derselbe auf die Entwickelung der Philologie ausgeübt hat, srühzeitig zu schähen gewußt. Als er die Universität beziehen sollte, wäre er, durch Henne's Namen augezogen, gern nach Göttingen gegangen, während sein Bater auf Leipzig bestand. In den Rezensionen sür die "Franksurter gelehrten Anzeigen" nahm er dann östers Beranlassung, ihn zu erwähnen, so namentlich in der von "Robert Wood's Bersuch über das Driginalgenie des Homer". In "Werther's Leiden" hat der Held den Henne schue stänzig von Henne gesprochen wird, beginnt das neunte Buch mit einer längeren Stelle aus einer Rezension, von welcher Goethe allerdings nicht wußte, daß Henne ihr Bersasser war

(Werte, Th. 21, S. 129 und 319). — Auch die beiden Briefe an ihn, welche fürzlich befanut gemacht worden find, deuten auf einen weiteren Bertehr bin. Der erste, turze Zeit nach seiner Rücktehr aus Stalien gefchries ben, fest zwei audere Briefe voraus. "Ich mußte fürchten," heißt es in demselben, "daß Sie mich für inkonsequent halten möchten, da ich bei meinem Eintritt in Rom mein Berlangen, Ihnen zu dienen, bezeigte und nachher anger einer vorläufigen Antwort nichts wieder von mir hören ließ." Der weitere Juhalt des Briefes besteht dann in der Ent= widelung der Gründe, welche Goethe veranlaffen, für die erfte Zeit nur fehr sparfam mit der literarischen Berwerthung der gewonnenen Gindrücke und Anschauungen vorzugehen. Anch giebt er dem Bedauern Ausdruck, daß Gerder gerade nach Stalien gehe, während er von dort zurnakomme, und er ihm alfo weder bort, noch Diefer ihm in Beimar nützlich sein konne. Der zweite Brief ift von geringerer Bedeutung. Goethe fendet einige Bücher, welche er von der Göttinger Bibliothet erhalten hatte, wieder zurück und schickt an Senne ein Exemplar der eben erschienenen Rollektivschrift "Winckelmann und fein Sahrhundert".

Goethe-Jahrbuch (D 64). — Philologischer Anzeiger. Als Ergänzung bes Philologus heransgegeben von Ernst von Leutsch.

Beimar, 24. 7. 1788. Gie fommen mir durch Ihr.

Bhilol. Anzeiger. 10. Bb., 3. Seft , S. 198 j. — D 64 b, S. 242.

2. 7. 1805. E. B. erhalten mit vielem Danke.

D 64 a, S. 238,

## Hinrichs, Hermann Friedrich Wilhelm,

geb. Karlseef im Oldenburgischen 22. April 1794, gest. Friedrichsroda in Thüringen 17. August 1861.

Der Hegelianer Hinrichs, welcher sich schon zu Goethe's Lebzeiten burch verschiedene Schriften, unter anderen durch "Alesthetische Borslesungen über Goethe's Faust" (1825), bekannt gemacht hatte, erhielt von ihm folgendes Schreiben als Antwort auf eine Zusendung.

S. T. B. Hinrichs, Schiller's Dichtungen. Leipzig 1837. Berlag ber 3. C. Hinrichs'ichen Buchhandlung.

Weimar, etwa 1826. Ihre freundliche Zuschrift. Hinrichs, Ib. I, S. XXVIII.

Ihre freundliche Zuschrift kann ich nur aufs Dankbarste beantworten; benn was möchte dem Dichter Angenehmeres begegnen, als daß er, der seine Anlagen und Plane zwar nach Kräften überlegt, die Ansführung aber doch einem unbewußten und unberechenbaren Triebe hingeben muß, — was kann ihm

mehr gegründete Sicherheit verleihen, als wenn er von dem Philosophen vernimmt, daß seine Produktionen auch vor dem Nichterstuhl der Vernunft gelten können?

#### Hitig, Julius Eduard,

geb. Berlin 26. Marg 1780, geft. bafelbft 26. November 1849.

Der Thätigkeit Hikig's als Stifters der "Gesellschaft für in= und ausländische Literatur" (j. C. 205) ober als "Vorstehers ber Dichterfreunde", wie ihn Zelter nennt, ist schon früher gedacht und auch schon auf das unten nachfolgende Schreiben hingebeutet worden, mit welchem Goethe die Nebersetzung von Thomas Carlyle's "Leben Schiller's" der genannten Gesellschaft zusendet. Einer viel früheren Zeit gehört ein zweiter Brief Goethe's au, welcher an Sitzig in feiner Eigenschaft als Kriminalrath gerichtet ist. Auf jeinen Badereisen nach Karlsbad und Teplit in den Sahren 1812 und 1813 hatte Goethe als Sefretar einen jungen Mann bei sich, welcher später in preußische Dienste trat und sich dort Unannehmlichkeiten zuzog. Dr. Ernst Karl John hatte eine Schmähichrift herausgegeben unter dem Titel "Rechtfertigung des aus Rönigl. Sächsischen in Preußische Dienste übergetretenen Raths N.", in welcher die Absicht flar lag, die hier bezeichnete und andere Berjonlichkeiten in ähnlicher Stellung zu verbächtigen. Sitig fah fich infolge beijen veranlagt, über die Personlichkeit John's bei Goethe Erkundigungen einzuziehen. Dieser antwortete in einem sehr aussührlichen Schreiben, in welchem er zugleich eine Fürbitte für feinen früheren Sefretär einlegte. Er schildert ihn als zwar dem Trunke etwas ergeben, aber nicht politisch erregt, es sei benn in patriotischem Sinne.

Nachklang der Feier des 28. August (1830) in der Gesellschaft für ausländische Literatur. Gedruckt Berlin 1830. — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c).

† Weimar, 18. 3. 1816. Auf die von E. W. an mich erlaffene. C 17 c. 28. 8. "30. Möge Beifommendes meine. Rachklang ber Feier ::.

Möge Beikommendes meine fortwährende stille Theilnahme an den ernsten Vorsähen und Bestredungen unserer edlen Gesellschaft melden und bewähren. Was kann mich mehr vergnügen, als wenn ich jene lleberzeugungen, die ich für den schönsten Gewinn des Lebens halte, muthig fortwirken sehe? Empfehlen Sie mich Ihrem werthen Kreise und lassen mich ersahren, daß

mein treues Bünschen und Wollen, Ihre unermüdete Thätigkeit begleitend, feine lebendig glücklichen Folgen gehabt habe!

Hoffend wie vertrauend,

verpflichtet angehörig

Beimar, 28. August 1830.

3. 28. v. Goethe.

#### Hoff, Barl Gruft Adolf v.,

geb. Gotha 1. November 1771, geft. daselbst 24. Mai 1837.

Der Geheime Konferengrath v. Hoff war von seiten seiner Regierung mit der Bearbeitung der Angelegenheiten der Universität Jena beauftragt und angerdem Naturforscher, namentlich auf dem Gebiete der Mineralogie und Geologie. Beides führte zur Korrespondenz mit Goethe, das lettere vielleicht auch noch besonders deswegen, weil Hoff ebenso wie Goethe Sammler war. Ihre persouliche Bekanntschaft konnte hich vom Rahre 1814 her datiren und wurde dieselbe durch gelegent= lichen Aufenthalt Hoff's in Weimar gefordert. Gegenstand der Briefe, welche von seiten des Letteren zahlreicher und eingehender sind als von Goethe, ist zuerst das Problem mit dem Tempel des Jupiter Serapis zu Puzznoli (Werke, Th. 34, S. 223 ff.); es handelt fich ferner um den Inhalt einiger Schriften Soff's, wie "Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewiesenen Beränderung der Erdoberfläche" und "Geognostische Bemerkungen über Karlsbad", angerdem um Zusendungen für die beider= seitigen naturhistorischen Sammlungen. Gine wesentliche Verschiedenheit des wijsenschaftlichen Standpunktes zeigt sich indessen nicht, und von Hoff, welcher die unbedingteste Verehrung für Alles beweist, was Goethe auf dem genannten Gebiete deuft und außert, wird jedes Wort vermieden, das nur die geringste Meinungsverschiedenheit ausdrücken fönnte. Speziellere Mittheilungen scheinen baber um jo weniger erforderlich, als auch das Schreiben in Angelegenheiten der Universität Bena von keinem besonderen Interesse ift.

Archiv für Literaturgeschichte (D 9). — Goethe's Naturwissenschaftliche Rorreipondens (A 23).

Weimar, 21. 12. 1819. G. S. haben die freundliche Meigung. D 9, 35. VI, ©. 394. A 23 a. Ter lette Brief mit der unrichtigen Jahreszahl 1821, wel-che in D 9, Bb. VI, Seite 571 verbeffert 2. ,, 23. E. S. übersende nur allgu spat. 2. 6. ,, 23. G. H. verzeihen, wenn ich. 30. 12. ,, 23. G. S. nehmen beifommende.

20. 1. ,, 25. G. S. meinen besten Dant.

# Hoffmann, Christian, Mechanifus in Leipzia,

erhält unter dem 16. Juni 1824 ein optisches Instrument zurück, welches nicht genauer beschrieben wird.

Goethe's Naturwijfenichaftliche Korrespondeng (A 23).

Weimar, 16. 6. 1824. Gie erhalten hiebei, mein. A 23 a.

# Hoffmann, Joseph,

geb. Köln 1764, geft. dafelbft 1812.

Hejns" (nach bem 10. Buche der Flias), dann für "Uchill unter den Töchtern des Lyfomedes", zuleht 1805 für "Herfules, der den Sichtern des Lyfomedes", zuleht 1805 für "Herfules, der den Stall des Lugias reinigt". — Der erste ungedruckte Brief bezieht sich auf die Anzeige der ersten Preisverleihung, und es wird darin zugleich der Bunsch ausgesprochen, daß Hoffmann mit Weimar in Verdindung bleiben, resp. in noch nähere Beziehung treten möge. Ein zweiter Brief vom 26. Januar 1803 ist verloren gegangen; denn der dritte, gleichsfalls ungedruckte bezieht sich auf denselben; in dem zweiten hatte Goethe bei Hoffmann Plasonds für eine Zimmerdecke bestellt, an deren Einsendung Dieser im dritten gemahnt wird.

Renestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ Jena, 24. 9. 1800. Aus beiliegendem Auffat. + Weimar, 28. 3. ,, 03. Wit vieler Ungeduld habe.

C 17 c. Bgl. Berfe Ib. 28, S. 776-783.

# Hofmann,

Apotheter in Weimar,

erhält unter dem 13. Januar 1807 das Rezept zu einer Salbe, welche Goethe zubereitet wünscht, und wird aufgesordert, die Arzneien an dessen Domestifen nur gegen baare Bezahlung zu verabsolgen.

Meuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

† Weimar, 13. 1. 1807. G. D. haben die Gefälligfeit, nach. C 17 c.

#### hofmarschallamt in Weimar.

Durch Georg Leberecht v. Luck (s. d.) und Hofrath Kirms (s. d.) war an Goethe die amtliche Mittheilung erfolgt, daß die Zenenser Studenten sich am Pfingit-Montage und Dienstage, am 5. und 6. Zuni 1797, zum Theil ungebührlich im Theater betragen, daß sie "durch wildes Pochen den vorzeitigen Ansang der Vorstellung verlangt, mit bedecktem Kopfim Theater geseisen und den Applans des Hofes durch Stampfen unt Jüßen und Stöcken begleitet" hätten. In Goethe's Schreiben an das Hofmarschallamt, welches auf den 9. Juni zu sehen sein wird, giebt er die Maßregeln an, welche angewendet werden sollen, um solchen Vorstommissen fünftig vorzubengen.

Grenzboten (D 23).

Zena, etwa 9. 6, 1797. Hingern habe ich vernommen. D 23, 1874, Nr. 6.

Ungern habe ich vernommen, daß bei einigen Vorstellungen sich bie Senaischen Studirenden unanftändig betragen haben.

Nach allen meinen Ersahrungen wird ein solches Immiltuiren nur von Wenigen erregt und theilt sich erst nach und nach mit; man versucht erst, ob es gehe, und wird das Geringe nachgesehen, so ist das Hestinge zu erwarten. Diesmal scheinen nur neue Studirende ihr Probestisch gemacht zu haben.

Sch fann zu Berhütung aller ähnlichen Unannehmlichfeiten für morgen

und fünftig nur folgenden Rath geben.

Man stelle auch auf die rechte Seite der Zuschaner, die bisher gar keine Wache gehabt hat, einen, und wenn man es für nöthig hält, zwei Hufaren; man besehlige diese so wie die, die an der Thüre stehen, keinen Hut auf dem Kopf, selbst vom Ansang des Stücks zu seiden. Sollte irgend Einer aufangen, Lärm zu machen, so nuß er gewarnt und, wenn er fortsahren sollte, hinausgeichleppt werden, welches auch nunmehrig auf der rechten Seite auch möglich wird, weil ein Ausgang hinausgeht. [Sie!]

Ferner stelle nan durchaus eine Bank weniger zwischen die sesten Bänke und das Orchester, damit die Wache, wenn irgend etwas vorkommt, auch Naum zum Wirken hat. Das Schauspielhaus ist niemals so voll, daß nicht noch hinterwärts Raum genug wäre; Alles drängt sich aber vorn auf einen Fleck zusammen, und wie die Sache jest steht, kann Niemand weder wehren noch sich rühren. Diese Anstalt, die ich hier vorschlage, ist morgen um so nöthiger, da gewiß wieder neue Versuche eines rohen Vetragens vorkommen werden.

Ich ersuche fürstliches Hosmarschallamt, die pünktliche Besolgung dieser Borichläge, deren guten Essekt ich vorans verspreche, besehlten zu lassen, da demselben die Beruhigung des Hoses wie des Publikums, wie billig, am Herzen liegt.

Id bitte, burch eine Registratur mir von dem Erfolg einige gefällige Nachricht zu geben.

Sena, etwa 9. Juni 1797.

# Hohenzollern-Sigmaringen, Anton Alogs, Erhpring v.

In "Kanzler Müller's Archiv" (Diezel, Nr. 7620) befindet sich die Abschrift eines sehr langen Briefes vom 9. Mai 1828 mit der Abresse "bes herrn Erbprinzen von Sobenzollern = Sigmaringen Sochfürstl. Durchlancht". Daß berjelbe von Goethe verfaßt ift, steht nach Stil und Inhalt außer allem Zweisel. Beranlagt wurde er durch ein Schreiben bes Erbpringen vom 30. März besfelben Sahres, in welchem Diefer Goethe wegen der weiteren Erziehung feines Sohnes um Rath fragt. Diefer Cohn fann nur ber Fürst Karl Anton v. Hohenzollern=Sigma= ringen gewesen fein, welcher, am 7. September 1811 geboren, feinem Bater im August 1848 succedirte und 1849 der Regierung entsagte, welche bekanntlich ebenso wie die von Sechingen an Preußen überging. Der junge Pring genog um diefe Zeit feine Ausbildung in der Genfer Alfademie, und der Bater hatte, wie es scheint, die Absicht, ihn von dort in Begleitung eines noch zu wählenden Converneurs eine Universität beziehen zu laffen. Goethe geht nun in feiner Deduktion fehr gründlich zu Werte. Nach dem Programme der Vorlesungen des letten Jahres und nach Unterredungen mit Soret (j. d.), dem in Weimar lebenden Erzieher des jetigen Großherzogs von Beimar, welcher den größten Theil seines Lebens in Genf zugebracht hatte, erkennt er allerbings an, daß nach dem dortigen Lehrplan den eraften Wiffenschaften der überwiegende Werth beigelegt werde, mahrend namentlich das Studinn der Philosophie gurudtrete. "Das Gewicht," fährt Goethe fort, "das auf dentschen Universitäten theoretischen Ansichten, wozu uns die Philosophie befähigt, gegeben wird, ift ihr [ber Genfer Alfademie] baher fremd, und ber Gang, welchen beshalb die bentiche Bildung nimmt. mit jener beinahe unverträglich. Ift nun ein junger Kavalier, daß ich mich diejes Unsbrucks hier bediene, auf dieje Beije in Bijfenichaft und Leben eingeleitet worden, jo dürfte ihn ein philosophischer Unterricht, wie er ihn in Deutschland finden konnte, vielleicht nur irre machen; denn unsere neueste Philosophie, die sich auf jene frühere von Kant und Richte eingeleitete Lehre bezieht, ist mit sich selbst noch in Zwiespalt. Segel in Berlin, Schelling in München kontraftiren auf eine lebhafte Beije mit einander, indem jie gang nah verwandte Nebergengungen. Zeber auf eine andere und eigene Art, als folgerecht will [wollen] gelten lassen. Wir Andern, die wir dem Gang dieser Lehren seit so vielen Jahren gesolgt sind und gewissermaßen in diesem Felde mitgewirft haben, begleiten diese aus successiver Anstlärung entspringenden Irrungen nur mit Anstrengung und können keineswegs einem jungen Manne von Stande rathen, sich in diese auf ganz eigene Beise das Leben betrachtende, ins Leben einwirkende Grundlehren mit einzulassen." Es wird dam weiter der Vorzsige Gensis als der Schule einer schillichen Lebenssweise und gnter Ausbildung im Französischen gedacht, und in der Frage, was sür ein Gouverneur zu wählen wäre, "bei Vetrachtung der Umsstände und bei der Tissernz zwischen dem nördlichen und süblichen Dentschland" der Wahl eines baierischen oder württembergischen Dississiers vor der eines prensischen der Vorzug gegeben.

Rangter Müfter's Archiv (II A 5).

† Weimar, 9. 5. 1828. E. Durcht. verzeihen gnädigst, wenn ich. II A 5.

Hopfgarten, Sophie Karoline v., geb. Freiin v. Fritsch, geb. 16. August 1770, geft. 1. Juli 1837.

Der nachfolgende, in Privathesitz befindliche Brief ist an die Freiin v. Hopigarten, Tochter von Johann Jakob v. Fritsch (f. b.), gerichtet, welche einige Zeit nach dem Tode ihres Gemahls, des kurfächfischen Nittmeisters v. Hopfgarten (gest. 20. Juni 1815), Oberhofmeisterin ber Bringeffinnen Maria und Angusta von Weimar, also der 1877 gestor= benen Pringeffin Karl von Preußen und der jegigen Deutschen Kaiserin wurde. Die in dem Briefe erwähnten Personen — v. Münchow, vermuthlich der auch in diesem Verzeichnisse später zu erwähnende Profeffor der Aftronomie in Jena, welcher im Herbste 1818 nach Bonn ging, ferner Weickart und Müller — waren die Lehrer, Mad. Butsch und Dem. Ballard die Kammerfranen der Bringeffinnen. Der Renenfer Garten, um beffen Gewinnung für den Sommer des Jahres 1818 es fich hier handelt, wird auch sonst nicht selten erwähnt. So schreibt Goethe am 3. Februar 1818 in diefer Cache an die Erbgroßherzogin Maria Baulowna felbst: "Neberzengen Sich E. Kaiferliche Sobeit, bak ich . . . . in fortdanernder Ueberlegung bleibe, wie auch den thenren Pringeffinnen ein heiterer und nüttlicher Sommer zu bereiten fei. Ueber Mittel, Urt und Weise das Umständlichere zu verhandeln, bleibt noch ichone Zeit, während welcher") Diejes mir jo Theure aus dem Sinne

<sup>\*)</sup> In ber Abidrift: meldes.

nicht kommen soll." In der That brachten die prinzlichen Kinder den Sommer in Jena zu, und Goethe, welcher selbst von Ende Aprik bis Anfang Juni jenes Jahres dort war, erzählt in seinen Briesen an Boigt vom 8. und 13. Mai, wie er um ihre Unterhaltung bemüht gewesen ist und ihnen in den sogenannten "Tenselsstöchern" einen kleinen Scherz bereitet hat. Sinzelne der Personalnotizen angehend, vergl. W. Freiherr v. Biedermann, "Goethe-Forschungen", S. 217 f.

Besither des Brieses ist Herr Karl Meinert in Tessan, welcher Herrn G. v. Löper in Berlin den Abdruck gestattet hat. Die Mittheilung der Abschrift verdanken wir dem Letzteren.

† Jena, 2. 1. 1818. Em. Gnaden fommen mir.

#### Cw. Sinaden

fommen mir mit einem liebwerthen Schreiben zuvor, aber gewiß nicht mit Gebanken, die ich sehr oft in den frenndlichen verehrten Zirkel sende. Möchten Sie mich doch allerseits zum Besten und Schönsten empfehlen!

Ihrer Kaiserlichen Hoheit nuverbrüchlichst gewidmet, wünschte die wenigen Aufträge zu höchster Zusriedenheit auszurichten. So viel vorläufig. Herr v. Münchow hat mir zugesagt, das Honorar Herrn Weickart's zu reguliren. If das geschehen, so ditte mir anzuzeigen, wie viel Stunden Müller aufwartet, so wird auch er bestriedigt werden können. Mit Herrn v. Münchow's schestmaliger Remuneration scheint es mir bedeutsich. Ich würde immer rathen, Ostern herankommen zu lassen, wo man ihm eine ausreichende Summe andieten könnte. Die Sache ist delikat; ich werde sie durchdenken und Ihro Kaiserl. Hoheit nächstens mit andern Gegenständen davon unterthäusigken Bertrag thum. Welches, mit meinen dringendsten Empfehlungen, geneigt zu vermelden bitte.

Wegen dem Garten ist leider keine veränderte Gesinnung bei der Besitzerin zu hossen. Ew. Gnaden sprechen die Absicht entschieden aus, die man hegt, dort wieder den Sommer zuzubringen. Sie sagen es im Bertrauen, allein es ist allgemein augenommen, und Ew. G. weiß und glaubt es. Nun hat sie ja schon vor einem Jahre über eigne Entbehrung einer Landwohnung gestagt, und es ist noch die Frage, ob sie nicht Schwierigkeit machen wird, ihn diesen Sommer zu vermiethen. Die Art von Maske, die ich Ihro Hoseit vorschlug, würde unter den gegebenen Umständen keine Wahrscheinlichseit haben und nicht fruchten, ja eher schädlich sein. Besehlen Ihro Hoheit, so will ich durch Freunde Ersundigung einziehen. Die Besitzerin ist aber viel zu klug, ihrer Sache so gewiß, daß direkte und indirekte Behandlung gleiche Wirtung hervorbringen werden.

Aus eigner Erfahrung fann ich sagen, wie hartnäckig in solchen Fällen bie Besitzer sind. Die Kränterischen Erben wußten, daß ich ihren Garten

nicht entbehren konnte, und ich nuchte nach langem Zögern endlich doch Haus und Garten um einen übermäßigen Preis acquiriren, wenn ich nur einiger-

maßen in meinem Eigenthum Genuß finden wollte.

So viel, meine Gnädige, für diesmal, da ich nichts Erfreuliches zu sagen habe. Den lieben Zöglingen alles Gnte von heut auf lange Zahre! Die bunten Papierchen drechen sich im Kreise und machen wunderliche Sprünge, welche hoffentlich Vergnügen zu verschaffen das Glück haben. Mad. Butsch und Dem. Pallard die besten Empfehlungen mit dem Wunsch, Alle zusammen nach überstandenem Winter im Grünen zu sehen.

Mögen Gie mir Reigung und Vertrauen auch fernerhin erhalten!

Ew. Onaden

ganz gehorsamster

Jena, den 2. Januar 1818.

Goethe.

Höpfner, Ludwig Inlins Friedrich,

geb. Gießen 3. November 1743, geft. Darmftadt 2. April 1797.

Der an Höpfner gerichtete Brief hat den Zweck, ihn für die Universsität Jena zu gewinnen, wo der berühmte Jurift Hollseld gestorben war. Die Ansangsworte des Brieses deuten auf die aus "Dichtung und Wahrheit" bekannte Erzählung über die seltsame Art hin, wie Goethe im Angust 1772 sich dei Höpfner einsührte. "Wie angenehm sollte es mir sein, wenn unsere so wunderbar angesangene Bekanntschaft Gelegensheit geben sollte, E. W. an einen Platz zu versehen, der Ihrer würdig wäre und an welchem Sie durch Ihre Talente einen ausgebreiteten Auten stiften könnten!" Es solgt dann ossender im Anstrage des Herzogs ein desinitiver Antrag, welchen indessen Hopfner ebenso ablehnte wie die Wiederholung desselben im Jahre 1782. — Ueber die sonstigen Beziehungen Goethe's zu Höpfner ist auf "Dichtung und Wahrheit" und den Kommentar zu dieser Schrift zu verweisen.

Briese aus dem Freundesfreise von Goethe (A 6 c). — Berliner Sammlung (A 2). Weimar, 23. 10. 1776. Wie angenehm sollte es mir jein. A 6 c, Nr. 88. A 2.

#### Horu,

geb. Franffurt a. M., geft. bafelbft 1803.

Dr. Horn, zulett Gerichtsschreiber in seiner Baterstadt, ist aus Goethe's Jugendgeschichte bekannt, und in v. Löper's Kommentar zu

"Dichtung und Wahrheit" ist eine größere Anzahl von Rachrichten über ihn gesammelt. Bon den Briefen jedoch, welche Goethe an ihn geschrieben hat, ift wenig übrig geblieben. Alls sein Jugendfreund Riefe (j. d.) im September 1827 gestorben war, erhielt er durch Marianne v. Willemer ein für ihn bestimmtes Packet aus deffen Rach= laß, welches der Leipziger und Straßburger Zeit angehörte. "Die Briefe von Leipzig", schreibt Goethe in feiner Antwort an Frau v. Willemer vom 3. Januar 1828, "waren durchaus ohne Troft; ich habe fie alle dem Fener überliefert; zwei von Stragburg heb' ich auf, in denen man endlich ein freieres Umberblicken und Aufathmen des jungen Menschen gewahr wird." Dies sind offenbar dieselben Briefe, deren Eckermann (Gespräche mit Goethe, Th. II, S. 93) gedenkt und über welche er Folgendes bemerkt: "Bu beiden fprach fich ein junger Mensch aus, der von großen Dingen eine Uhnung hat, die ihm bevorstehen. In dem lettern zeigten fich schon Spuren vom Werther; das Ber= hältniß in Seffenheim ist angeknüpft, und ber glückliche Rüngling scheint fich in dem Taumel der füßesten Empfindungen zu wiegen und feine Tage halb trämmerisch hinzuschlendern."

Goethe-Archiv (II A 1).

† Strafburg, Just 1770. † " Dezember "70.

} II A 1.

#### Hottinger, Johann Jakob,

geb. Diffingen, Kanton Burich, 2. Februar 1750, geft. Burich 4. Februar 1819.

Die "Allgemeine dentsche Biographie" giebt aussiührliche Nachrichten über Hottinger's Leben und Schriften, welche letzteren sehr verschiedener Art sind und sich kaum in die Aubriken Philologie, Theologie, Aesthetik, Biographie und Poesie einordnen lassen. Hier kaun es sich nur um den Umstand in seinem Leben handeln, welcher Goethe's Brief an ihn veranlaßt hat. Dieser hatte ihn vernnthlich schon auf seiner zweiten Schweizerreise im Jahre 1779 kennen und schähen gelernt und 1797 wieder besucht (Werke, Th. 26, S. 152 und 206). Alls nun in dem daranf solgenden Jahre die Stürme der Revolution über die Schweiz in der Weise hereinbrachen, daß die Existenz der höheren Lehranstalten in Frage gestellt und den Lehrern keine Besolvung mehr ausgezählt wurde, wandte sich Hottinger an Goethe und theilte ihm seinen Wunsch mit, im Auslande augestellt zu werden. In der That waren ihm in früherer

Zeit mehrsache Anerbietungen der Art gemacht worden, im Ansang der Achtziger Jahre für Göttingen, 1786 für Heidelberg, 1787 für eine prenßische Universität; er hatte sie indessen alle aus Liebe zu seiner Heinath abgelehnt. Auch jeht nahm die Sache die Wendung, daß er in Zürich bleiben konnte. "Goethe's Brief," sagt der Heransgeber der Briefe von Goethe an helvetische Freunde, "im Original an den helvetischen Kultminister eingesandt, verschlte seine Wirkung nicht, und Hotztinger bekam keine Veranlassung, die Schweiz zu verlassen."

Goethe's Briefe an helvetische Freunde (A 21).

Weimar, 15. 3. 1799. Schon dreimal besuchte ich die Schweiz. A 21, S. 17 ff.

Schon dreimal besuchte ich die Schweiz. Bon meinen beiden ersten Reisen behielt ich die angenehmsten Erimnerungen für den größten Theil meines Lebens, bei dem dritten Mal ist mir nicht so wohl geworden; mein Antheil an den gegenwärtigen Schicksalen dieses Landes ist nur schmerzlicher, indem ich vor Kurzem das Anschanen der Gegenden, die Bekanntschaft mit Menschen erneuerte und dadurch die manchertei llebel und Leiden auf das Rächste vergegenwärtigt vor mir stehen.

Möge die Alles heilende Zeit aus dieser traurigen Krise das Beste hervorbringen; wir dürsen kann hoffen, von den Schmerzen, die sie uns bringt, geheilt zu werden.

Solche und andere Betrachtungen bewegen mich, Ihnen, würdigster Mann, zu schreiben in der Neberzeugung, daß Sie meine Gesimmugen nicht verkennen werden. Wer hätte sonst denken dürsen, einen Schweizer aus seinem Vande, wohin sich so mancher andere Europäer sehnte! Bei der gegenwärtigen Umwälzung tann es aber wol nicht anders sein, als daß Männer von Talenten, die in friedlichen Zeiten unter seder Regierungsform geschüßt sein würden, in solchen Augenblicken äußerst leiden müssen, wo dringende Nothwendigkeit alle anderen Betrachtungen anschebt.

Sie haben, würdigster Mann, von der Staatsveränderung Ihres Baterlandes sehr gelitten; Sie stehen nicht allein, Sie haben Familie und müssen
in der gegenwärtigen Lage Ihren Wirfungskreis äußerst verengt fühlen. Aber glücklicherweise haben Sie Kenntnisse, Talente, deren Ausübung an keinen Boden gebunden ist, die überall willkommen, überall zu Haussbung an keinen Boden gebunden sowol als weiter nordwärts, wo man noch gegenwärtig einer glücklichen Anhe genießt, hat man die lleberzengung, wie nothwendig es sei, alte Iprachen und Literatur sortzupstanzen. Bei dem schwankenden und losen Geschmack der Zeit kann man sene Korm nicht sorgfältig genug bewahren. So denkt man z. B. bei nus daran, ein schon bestehendes Gymnassium in tebhastere Thätigteit zu sehen, auf der Alkadenie Zena solche Kenntnisse immer mehr zu verbreiten; besonders aber ist mir bekannt, daß in einer 280 Huber.

großen Hauptstadt man ein philologisches Seminarium zu errichten gedenkt, zu welchem einige dentsche Gelehrte berusen waren, die man aber von ihren Stellen nicht entlassen konnte.

Bei dieser Gelegenheit hat man erst bemerken können, wie klein die Anzahl der Männer sei, welchen ein solches Amt übergeben werden könnte, und man wird an niehr als einem Orte bei eröffneten ähnlichen Stellen sich in nicht geringer Verlegenheit besinden.

Sollten Sie daher, würdigster Mann, wie ich zwar nicht wünsche, vielleicht in dem Falle sein oder darein kommen, in Shrem Vaterlande theils als Handvater theils als Behrer allzu sehr eingeengt zu werden und daher dasselbe zu verlassen sich gedrungen sühlen, so bitte ich, mir darüber einen Wink zu geben, weil ich nichts so sehr wünsche, als Gelegenheit zu sinden, zugleich Ihnen und dem Lande, wohin Sie berusen werden könnten, einen soliden Tienst zu erzeigen. Ich darf wegen meiner Zudringlichkeit nicht um Verzgebung bitten. Das Unwahrscheinlichste wird in unsern Tagen möglich, und es bleibt dem denkenden, entschlossenen Mann, der sich einige Selbständigkeit sühlt, nichts sibrig, als daß er den Muth und die Fähigkeit sich zu verpstanzen bei sich erhalte. In dem Augenblicke, da man überall beschäftigt ist, neue Vaterlande zu erschaffen, ist sür den Unversangenen, Tenkenden, sür Den, der sich über seine Zeit erheben kann, das Vaterland nirgends und überall.

Der ich mich zu geneigtem Andenken bestens empschle Weimar, ben 15. März 1799.

Goethe.

#### Beilage.

In der Beilage habe ich dasjenige, was allenfalls für den Augenblick zweckmäßig sein dürfte, um so lieber zusammengestellt, als der Inhalt derselben der Wahrheit völlig gemäß sein konnte.

Die Stelle, deren ich gedenke, ist in Kopenhagen wirklich offen, und in einem Briefe, der vor Kurzem dahin abgegangen, ist Ihrer gegenwärtigen Lage, verehrtester Mann, vorläusig gedacht worden. Auf alle Fälle ersuche ich Sie, mir von Zeit zu Zeit Nachricht von Ihrem Zustande zu geben, so wie ich nicht versehlen werde, auf alle vorkommenden Gelegenheiten, die Ihnen nühlich sein könnten, aufmerksanz zu bleiben, der ich mich Ihrem Andenken und Zutrauen abermals bestens empsohlen haben will.

Weimar, ben 15. Märg 1799.

Goethe.

**Huber, Therese**, geb. Heyne, geb. Göttingen 7. Mai 1764, gest. Augsburg 15. Juni 1829:

Daß das uns vorliegende Brieffragment von Goethe geschrieben ist, dürfte nach Form und Inhalt feinem Zweisel unterliegen; für die Ber-

anlaffung des Schreibens fehlt es indeffen an jedem Anhaltspunkte. Man fieht nur fo viel, daß die Adressatin in irgend einer Beise Goethe über das Berannahen des Greisenalters beflagt oder getröftet haben Wenigstens antwortet Goethe unter Anderem: "Jest, da ich in diese Epoche hineingetreten bin, finde ich, daß neben manchen Unbilden auch vieles Erfrentiche in diesem Sahre [diesen Sahren] zu erleben ist; denn was könnte und werther und angenehmer sein, als wenn wir und schmeicheln dürfen, daß Diejenigen, die uns früher Antheil und Gewohnheit [sic] gegönnt, solche Gesinnungen erhalten, gehegt, ja gesteigert haben!" Goethe hatte Therese noch als Gattin Forster's im August 1792 in Mainz kennen gelernt. Die Biographie ihres zweiten Gatten Ludwig Kerdinand Huber (aest. am 25, Dezember 1804) hatte er mit Untheil gelesen, wie er an Knebel unter dem 3. Januar 1807 schreibt, und er scheint die unrichtigen Urtheile über seine Berson und seine Werke mehr dem Verstorbenen als der Versasserin zuzuschreiben. Wenig= stens erwähnt er in den "Tag= und Sahresheften" von 1807 die Bio= graphie Suber's nur mit der Bemerkung, daß man fie "seiner treuen und in vieler Hinjicht jo ichätzenswerthen Gattin verdanke". — Möglich ist nun immerhin, daß die Herausgabe des "Morgenblattes", welche Therefe Huber seit 1816 übernommen hatte, zu einer Korrespondenz führte, da Goethe in demselben, namentlich in den Jahren 1815 bis 1819 zahlreiche Auffäte ericheinen ließ.

Kangter Müller's Archiv (H A 5).

† ? ? Es ist mir zwar nicht unbefannt. II A 5.

# Hufeland, Christian Wilhelm,

geb. Langenialza 12. August 1762, gest. Berlin 25. August 1836.

History in Berling hat bis zu seiner Berusung nach Berlin, welche im Jahre 1798 ersolgte, meistens in Weimar und Jena gelebt. Nach Beendigung seiner akademischen Studien ließ er sich in Weimar als praktischer Arzt nieder, auch in der Absicht, seinen erblindeten Bater zu unterstützen, welcher dereinst als Leidarzt der Herzogin Amalia nach Weimar berusen worden war. In der von Goethe, Voigt u. A. 1791 gegründeten "Wissenschaftlichen Gesellschaft" (s. Buchholz) hielt er am 2. März 1792 einen Vortrag "Neber die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern", der den Herzog so sür ihn einnahm, daß er seine Bernssung als Prosessor in Jena bald darauf ins Wert setze. Das Hampts

werk gleichen Inhalts und zuerst auch gleichen Titels, welches Sufeland's Ramen jo populär gemacht hat, erschien erst 1796, — in der dritten Auflage 1805 als "Makrobiotik oder die Kunst, das meusch= liche Leben zu verlängeru". Nach alledem war es natürlich, daß er frühzeitig mit Goethe befannt wurde, wie denn Diefer ihn auch gelegentlich in den Briefen an Boigt, Knebel, Karl Anguft u. A. erwähnt. Dazu kam noch, daß Huseland auch durch verwandtschaftliche Berhältnisse als Schwager des Ministers Boigt mit Weimar in beständiger Verbindung blieb, wo er 3. B. 1816 und 1817 sich wieder auf einige Zeit aufhielt. Mit Goethe traf er außerdem im Sommer 1823 in Karlsbad zusammen, als Jener sich von Eger ans auf eine kurze Zeit dorthin begeben hatte. An diese Zusammenkunft anknüpfend, schrieb Hufeland einige Monate später an ihn, namentlich über den Ginfluß der barometrischen Luftveränderungen auf das Leben organischer Wesen, und Goethe antwortete ihm unter Nebersendung des kurz vorher erschienenen zweiten Seftes des zweiten Bandes "Bur Naturwiffenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie".

Goethe's Naturwijienichaitliche Korrejpondenz (A 23).

Beimar, 15. 10. 1825. G. S. geneigtes Echreiben verjett. A 23 a, G. 222.

#### Hufeland, Gottlieb,

geb. Dangig 19. Oftober 1760, geft. Salle 25. Februar 1817.

Der berühmte Jurist Huseland hat der Universität Jena von 1788 bis 1803 angebort. Als viele andere Professoren, wie Loder, Paulus, Schelling, Schütz und Ersch, dieselbe verliegen, nahm auch er einen Ruf nach Würzburg an, nicht nach Ingolftadt, wie Goethe an der einzigen Stelle jeiner Werke, wo er feiner gedenkt (Th. 27, S. 92), berichtet. Seine Beziehungen zu Goethe beschränken sich übrigens auf die Zeit seines Lebens in Jena, find aber gleichwol mannichjacher Urt gewesen. Dies beweisen anger gelegentlichen Hengerungen in dem Briefwechsel Goethe's mit bem Herzoge Karl Angust, mit Schiller und Boigt die neunzehn Briefe an Sufeland, welche befannt geworden find; einer, der früher gleich= falls als an ihn gerichtet galt, ist für Dr. Schlensner in Seng (f. d.) bestimmt gewesen. Befannt ist, daß Goethe bei seinem Aufenthalte in Bena oft in Hufeland's Gesellschaft und in seinem Saufe gewesen. Goethe hatte ferner hänfig Ginsendungen in die "Allgemeine Literatur= Beitung" zu machen, deren Mitredakteur Hufeland war; wir hören ferner von einer Unleihe von taufend Thalern, welche er bei dem Letzteren machte, von Büchern und Lotterielovsen, die er sich von ihm besorgen ließ, von Ueberschickung der nen erscheinenden Werke Beider, ohne daß indessen irgend ein Gegenstand ein ganz besonderes Interesse erweckte.

Ams Weimar's Glanzzeit (C 18). — Renestes Verzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 e). — Diezel's Verzeichniß (A 33). — Verliner Sammlung (A 2). — Ver in C 18, S. 3 f., und in A 33 (Ar. 3218) unter dem 22. Februar 1797 stehende Brief ist an Dr. Schlensner (f. d.) gerichtet.

```
Weimar, 20, 10, 1790. G. B. danke ergebenft.
         22. 3. ,, 92.
                        G. W. würde ichon längst meinen \ C 33, €. 1.
                             Dauf.
          1. 7. ,, 96.
                         Mit Rücksendung des Sichen-
                             burg'ichen.
                        Seute Abend um 5 Uhr.
Rena.
         17. 9. ., 96.
                        Beifommende juriftische Gelahrtheit.
Beimar, 10. 10. ,, 96.
         22. 2. , 97.
                         Echon wieder bin ich nach Bena.
                                                            C 33, S. 4. C 17 c.
Zena,
Beimar, 3. 5. ,, 97.
                         Durch Berrn Bofrath Schiller.
                                                            C 17 e.
Bena,
         20. 5. ,, 97.
                         Wollte G. 28. Die Gnte haben.
Weimar, 15. 7. ,, 97.
                         C. 28. erhalten hierbei.
         29. 7. ., 97.
                         Mit vielem Dant iende ich.
         10. 1. "98. G. 28. fage den verbindlichften.
         16. 11. ,, 98.
                        Ranni habe ich hente früh.
         6. 12. "98. E. B. haben die Gefälligkeit.
         26. 4. ,, 99.
                        C. 23. haben die Gefältigfeit, bei-
                             fommendes.
         2. 12. ,, 99. Darf ich wol, ohne unbescheiben.
                                                            C 33, C. 9. A 2.
Zena,
Weimar, 30. 12. ,, 99. Indem ich E. W. das fünfte.
                                                            C 33, S. 10. A 2. C 17 e.
         8. 7. 1800. C. B. erhalten hierbei.
                                                            C 33, S. 11. A 2.
         27. 11. .. 00. G. B. erhaften hierbei das.
                                                            C 33, E. 11.
        22. 12. " 02. G. 28. pergeihen eine.
                                                            C 33, S. 12 f. A 2.
```

#### Hufungel, Wilhelm Friedrich,

geb, in der Reichsitadt Hall in Schwaben 15. Inni 1754, geft. 7. Februar 1830 als Senior der evangeliich-tutheriichen Gesitlichkeit in Frankfurt a. M.

Die zwei Briefe Goethe's an Hufnagel stammen ans der Zeit, als Derselbe Prosessor der Theologie in Erlangen war, und haben zum Zweck, ihn für seinen Schwager Bulpins zu interessiren; indessen gelingt es nicht, eine geeignete Stellung für diesen zu gewinnen. Bulpins geht nach Leipzig, wo dann vonseiten Goethe's bei Göschen, Breitkopf und Anderen ähnliche Versuche gemacht werden.

Zwei ungedrndte Briese Goethe's. Mitgetheilt von Dr. Wilhelm Stricker in Franffurt a. M. Drud von Mahlau & Waldschmidt in Franffurt. 1866. — Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumsschund in Frankfurt a. M. Dritter Band, Nr. 2. April 1866.

Weimar, 26. 11. 1788. Bei E. W. Aufenthalte in.
" 15. 4. "89. E. W. gefälliges Schreiben.

E. Mittheilungen.

## Humboldt, Friedrich Heinrich Alexander v., geb. Berlin 14. September 1769, gest. daselbst 6. Mai 1859.

Die Gebrüder Humboldt haben bei aller Verschiedenheit ihrer eigent= lichen Beanlagung und der Gebiete, auf denen fie befonders thätig ge= wesen sind, eine nahe geistige Verwandtschaft zu einander, und nicht allein unter fich, fondern auch zu Goethe. In glücklichen äußeren Ber= hältniffen aufwachsend und bleibend, befinden sich alle drei nicht in der Nothwendigfeit, mit Aufbietung aller Kräfte sich einem Berufsstudium zu widmen, fondern fie konnen fich einer universellen Husbildung des Beistes widmen, ohne daß sie dies hindert oder abgeneigt macht, ein= zelne Kächer des Wijsens auf das Gründlichste zu studiren. Man muß in der That mit Bewunderung erfüllt werden, wenn man über= blickt, wie weite Kreise des Wissens und Könnens Goethe beherrschte; aber wenn auch die beiden Sumboldte in ihm gewissermaßen ein Vorbild und überhaupt eine um zwanzig Jahre ältere Kultur vorfanden, jo ist doch auch das von ihnen Erreichte von hoher Bedeutung, und wenn schon Wilhelm v. Humboldt neben seiner amtlichen Thätiakeit auch noch als Alesthetiker, Sprachsorscher und Neberseter Großes geleistet hat, jo überragt ihn doch fein jungerer Bruder, welcher am Ende feines Lebens burch feinen "Rosmos" in ber neuen Zeit fast die Stellung gewinnt, wie sie Aristoteles am Abschluß des hellenischen Alterthums einnimmt.

Die wissenschaftliche Bedentung der beiden Humboldte indessen ist ebensowol wie Alles, was sich auf ihre Lebensverhältnisse bezieht, in aussührlichen und vorzüglichen Biographien niedergelegt, in welchen denn auch der Schilderung des Verhältnisses zu Goethe Rechnung getragen ist. Ein wie reiches Material beiläusig hier zur Verarbeitung vorliegt, ergiebt sich vielleicht schon daraus, das Vratranet in der "Naturwissenschaftlichen Korrespondenz" vierhundert Belegstellen aus Goethe's Werken, aus Briefen und aus auf die drei Männer bezüglichen Schriften anssührt, in denen die Beziehungen derselben zu Goethe berührt werden.

Sehr geringfügig wird dagegen das Material, wenn es sich nur

um die Briefe handelt, namentlich um die von Goethe felbst geschrie= benen. An Alexander v. Humboldt giebt es nur vier, deren Inhalt uns bekannt ist. Nachdem im Frühjahr 1794 die erste Bekanntichaft gemacht worden und Humboldt von Bairenth aus Goethe seine "Opera omnia", d. h. "Mineralogische Betrachtungen über einige Bafalte am Rhein" und "Florae Fribergensis specimen", und vielleicht einzelne Unffabe aus Zeitschriften überfandt hatte, dankt Goethe und versucht, ihn namentlich zu bestimmen, Mittheilungen über einige galvanische Versuche und Beobachtungen, welche er fürzlich gemacht, zu veröffentlichen. "In wiffenschaftlichen Dingen", schreibt er, "kann man sich nie übereilen. Was man richtig beobachtet hat, wirft tausendfältig auf Andere und von ihnen wieder auf uns zurück." Und eine spätere Stelle charafterijirt recht deutlich den Unterschied in der beiderseitigen Naturbetrachtung. "Da Ihre Beobachtungen vom Element, die meini= gen von der Gestalt ansgehen, so können wir nicht genng eilen, uns in der Mitte zu begegnen."

Wir müffen einen Zeitraum von sechsundzwanzig Jahren überspringen, um wieder einem Briefe Goethe's zu begegnen. Denn der vom 3. April 1807 wird jefretirt, und die wenigen Berje (Werfe, Th. 3, S. 336), welche Goethe als Dank für die Zusendung der Schrift "Neber Bertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden" am 12. Juni 1816, nur einige Tage nach dem Tode seiner Gattin schrieb, können füglich nicht als Brief augesehen werden. - Ein wirklicher Brief datirt erst vom 16. Mai 1821; Goethe dauft in demsethen für den ihm mitgetheilten, damals eben erschie= neuen Band des amerikanischen Reisewerfs. "Bie viele hoffnungs= und thatenreiche Aufänge habe ich deun in meinem Leben jo folgenreich fort= seken und glanzreich wachsen sehen!" Die Mittheilung über die in der Beimarischen Linafothef herausgekommenen Abbildungen (Berke, Th. 28, S. 839 ff.) ichließen fich hieran unmittelbar an. - Das lette Stück der Korrespondenz, so weit Goethe in ihr aftiv erscheint, ist ein furzes Schreiben an den damals in Paris verweilenden Humboldt, welches die liebenswürdige und talentvolle Pianistin Madame Szymanowska (Berfe, Th. 1, S. 185, Anmerf.) empfehlen foll. — Ueber einen Brief endlich, welcher dem Sahre 1825 zugeschrieben und in einem Auftious= katalog aufgeführt wird, ist uns nichts Weiteres bekannt.

Goethe's Naturwissenichaftliche Korrespondenz (A 23 e). — Greizer Zeitung (D 27). — Katalog Mecklenburg (H C 3). — Privatbesith (H B 17). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Weimar, etwa Juni 1795. Ein Nebel, das ich mir wahrs A 23 c, S. 309. In A 33 ohne Beweiß auf den 21. Juni angesetzt.

```
† Weimar, 4. 4. 1807. II B 17.

" 16. 17. 5. "21. Gruß und Sendung durch Heile Schaffen Sperrn Bredt, (Nebst Beis Lik Nr. 6517 und 6518.

" 24. 1. "24. Ter Gedanke, mit trefflichen, D 27. Nr. 121. A 23 c, verehrten.

† , etwa "25.
```

## Humboldt, Karoline v., geb. v. Dachröden, geb.? — geit. 26. März 1829.

In Goethe's Brieswechsel mit den Gebrüdern v. Humboldt finden sich auch seche Briese, welche zwischen Goethe und der ebenso geistvollen als funftverständigen Gattin Wilhelm's gewechselt wurden. Die beiden ersten Briefe sind noch nach Rom gerichtet; der lette gehört der Zeit an, da Humboldt Bundestagsgefandter in Wien war. In feinem Schrei= ben von 1803 nimmt Goethe zuerst Gelegenheit, seinen Dank für die Be= schreibung der zahlreichen Gemälde auszusprechen, welche Humboldt's Kamilie während ihres Aufenthalts in Spanien kennen gelernt hatte, und bittet dann Fran v. Sumboldt, ihm Nachrichten über fämmtliche in Rom lebende Künftler, speziell über (Johann Christian) Reinhard (1761 bis 1847) zukommen zu lassen. Der zweite Brief enthält eigentlich über= wiegend Familiennachrichten. Der Kunft wird unr insoweit gedacht, als Fernow (j. d.) angekommen ist und die Zeichnungen des verstorbenen Künstlers Carstens aus Rom mitgebracht hat, und außerdem lobt Goethe ein paar Bilber Sadert's, welche fürzlich für Weimar erworben wurden. Im Uebrigen gedenkt Goethe mit Theilnahme des Todes von Sum= boldt's Sohn, berührt die Weiterführung von Schiller's "Wilhelm Tell" und die Besuche von F. A. Wolf, Johannes v. Müller und Frau von Stael und giebt endlich einige Aufträge für feine Medaillenfammlung. Im britten Briefe fpricht Gvethe zumächst bavon, daß die Gumboldts Rom haben verlassen müssen. "Ich weiß recht gut, was das heißt, und nehme aufrichtigen Antheil an Jedem, der mit seinem Gepäck zur Porta del Popolo hinansfährt." Sonst finden sich in dem Briese nur Mitthei= lungen über das Weimarer Theater, wie Anfführungen von "Romeo und Julia" und Calderon's Drama "Das Leben ein Traum". Goethe ist schou etwas unruhig und sehut sich nach Karlsbad, wohin er sich allerdings erft Anfangs Mai begab.

Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23 c).

Weimar, 29. 1. 1803. Bisher habe ich mich mit.

25. 1. "04. In wie mancher Stunde.

7. 4. "12. Sabe ich anch ichon wieder so.

A 23 c.

Humboldt, Karl Wilhelm v.,

geb. Potsbam 22. 3uni 1767, geft. Berlin 8. April 1835.

Die Briefe Goethe's an W. v. Humboldt find insofern mit benen an Schiller verwandt, als man bei ihnen unmittelbar die Empfindung hat, daß fie an einen Gleichberechtigten, an eine geiftig gleich boch stehende Perfönlichkeit gerichtet sind. Richt daß etwa sonst bei Goethe Neberhebung oder Herablaffung in störender Weise hervorträte; aber während der jüngere Mann dem älteren eine auch mehr gefühlte als dirett in Worten ausgesprochene Verehrung darbringt, zeigt jener mieder eine unbedingte Achtung vor dem Urtheil und den Ansichten des Andern. Dazu kommt, daß persönlicher Verkehr Beide einander bald nahe brachte. Schon im Kebrnar 1789 berichtet Zacobi über einen Beinch Humboldt's und stellt besien Eintreffen in Beimar für den Herbit in Unsficht; eine genauere Bekanntschaft trat aber jedenfalls erft ein, als Diefer, seit dem Juli 1791 mit Karoline v. Dachröden vermählt. namentlich durch Schiller's Amwesenheit in Zena bestimmt, sich im Frühjahr 1794 danernd daselbst niederließ. Auch als er später diesen Unfenthalt mit Berlin vertanichte, fand er immer noch Gelegenheit, für längere Zeit dorthin zurückzukehren, so in den Jahren 1796 und 1798; erft in späterer Zeit, als Humboldt in Frankreich, Spanien und Italien lebte, wird der perfönliche Verfehr auf längere Zeit unterbrochen, in= bessen uur, um in den Jahren seit 1810 bei hänzigen Besuchen Hum= boldt's wieder um so lebhaster ausgenommen zu werden.

In der That ist es unn ein reiches Material, welches in den nicht einmal sehr zahlreichen und zum Theil auch wenig umsaugreichen Briesen Goethe's vorliegt, wenn dasselbe auch durch die Humboldt's übertrossen wird, welcher, in ihm neuen Ländern und Verhältnissen lebend, nahezu wissenschaftliche Abhandlungen liesert und deren Mitstheilung in Goethe's "Prophläen" gestattet.

Der Inhalt der Briefe Goethe's läßt sich, wenn man von Einzelsheiten absieht, in drei Kategorien einordnen. Zunächst sind es Goethe's eigene Arbeiten, welche Humboldt mit dem größten Interesse versolgt und die Zener ihm deshald mittheilt: "Hermann und Dorothea", "Wilshelm Meister", die Elegien "Euphrosyne" so wie "Allegis und Dora",

"Benvennto Cellini", "Die natürliche Tochter", die Umarbeitung des "Göh", den "Prolog zu Gffer", "Der Sammler und die Seinigen", "Mahomet", "Neber Philostrat's Gemälde", "Wilhelm Meister's Wander= jahre", "Tauft und Helena", - Alles kommt zur Sprache und giebt wenigstens zum Theil zu fritischen Bemerkungen Anlag. Was die erste der genannten Dichtungen angeht, jo ist es befannt, daß Humboldt durch seine metrischen und sprachlichen Bemerkungen Goethe, welcher, wie er jelbst sagte, nun einmal keine grammatische Aber in sich hatte, wesentlich gefordert hat; befannt ift auch, daß er die Dichtung jum Gegenstande und zur Grundlage weitgehender ästhetischer Untersuchungen gemacht hat. Interessant sind ferner die mannichfaltigen Mittheilungen über "Helena und Faust". "Erinnern Sie sich wol noch", schreibt Goethe am 22. Oftober 1826, "einer dramatischen "Helena", die im zweiten Theile von Kauft' ericheinen follte? Ans Schiller's Briefen vom Anfang bes Jahrhunderts sehe ich, daß ich ihm den Anfang vorzeigte, auch daß er mich zur Fortsetzung treulich ermahnte. Es ist eine meiner ältesten Konzeptionen; jie ruht auf der Puppenspiel-Ueberlieferung, daß Fauft den Mephistopheles nöthigt, ihm die Seleng zum Beilager heranzuschaffen. 3ch habe von Zeit zu Zeit daran fortgearbeitet; aber abgeichtoffen konnte das Stück nicht werden als in der Fülle der Zeiten, da es denn jeht seine volle 3000 Jahre spielt, von Troja's Untergang bis zur Einnahme von Miffolunghi." — Auch in feinem letten Briefe an Humboldt vom 17. März 1832, also fünf Tage vor seinem Tode, dem lekten, den er überhaupt geschrieben hat, kommt er auf "Kaust" zurück. "Co find über 60 Rabre, daß die Konzeption des Fanit bei mir jugendlich, von vornherein flar, die ganze Reihenfolge weniger ausführlich vorlag. Run hab' ich die Absicht immer fachte neben mir bergehen laffen und nur die mir gerade intereffantesten Stellen durchgegebeitet, so daß im zweiten Theile Lücken blieben, durch ein gleichmäßiges Interesse mit dem Nebrigen zu verbinden. Hier trat nun freilich die große Schwierigkeit ein, dasjenige durch Vorjat und Charafter zu erreichen, was eigentlich der freiwilligen thätigen Natur allein zukommen sollte." Goethe spricht dann aus, er fürchte nicht, daß man das Aeltere vom Neueren, das Spätere vom Früheren werde unterscheiden fönnen, und schließt mit den Worten: "Verzeihung diesem verspäteten Blatte! Un= gegehtet meiner Abgeschloffenheit findet sich selten eine Stunde, wo man sich diese Geheimnisse des Lebens vergegenwärtigen mag."

Zunächst sind es Literatur und Philosophie der Gegenwart, welche zu Mittheilungen Beranlassung geben. Jacobi's (j. d.) "Woldemar", an welchen sich für Goethe eine nicht ersrenliche Erinnerung fnüpsen mußte, wurde 1794 von Humboldt rezensirt. Fichte und die philosophische Entwickelnug der Gegenwart, Goethe's "Borrede zu den platonischen Gesprächen des Grasen Stolberg", Wieland, vor Allem aber Schiller's "Wallenstein" und "Tell", in spätern Jahren anch der Schiller-Goethe'sche Brieswechsel werden besprochen. Angerdem giebt die Theilnahme Humsboldt's an den "Horen", den "Prophläen" und "Senaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung" zu manchen Erörterungen Anlaß.

In das zweite Gebiet möchten die Resterionen gehören, welche durch Humboldt's Mittheilungen ans den Goethe fremden Ländern, Frankreich und Spanien, hervorgernsen wurden. Dieser hebt einmal hervor, wie verschieden bei ihm der Eindruck der italienischen und der englischen Literatur sei, weil er den Schanplatz der einen kenne, den der andern nicht; denn bei der letzteren sühle er sich nie sicher, ob er etwas so verstehe, wie der Schriftsteller es aufgesaßt wissen wolle. Um so mehr ist er Humboldt dankbar, daß er hier sir ihn gewissernaßen eine Bermittelung anbahne und ihn ganz kennen lehre, was er sonst nur halb lernen würde. In der That sind Humboldt's Mittheilungen sehr eingehend und verbreiten sich aussührlich über Literatur und Kunst der Länder, in denen er verweilte. In Beziehung auf die letztere sind übrigens auch die von seiner Gattin an Goethe geschries benen Briese sehr ergiebig, auf welche wir in dem vorhergehenden Urstikel hinwiesen.

Neber Kunft und Alterthum (D 52). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Kiemer, Briese von und an Goethe (A 9). — Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23). — Greizer Zeitung (D 27). — Goethe's Briese an Gichstädt (B 4). — Blätter für literarische Unterhaltung (D 12). — Rene Zenaische LiteratureZeitung. — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

```
Weimar, November 1795.
                          Es ift hohe Beit, daß ich auch.
                                                              A 23 c, Nr. 4.
          27. 5. ,, 96.
Zena,
                          Gie haben, verehrtefter Freund.
                                                                Nr. 6.
          15. 5. ,, 97.
Weimar.
                           Wie viet Dant bin ich Ihnen
                              ichuldia.
                                                                Mr. 16.
          16. 7. ,, 98.
                           Ihren freundichaftlichen Brief.
                                                                Nr. 20.
          26. 5. ,, 99.
                           3hr tehrreicher Brief, den ich.
                                                                Mr. 22.
               9. ,, 99.
Jena (?)
          16.
                           Muf Ihren langen und inter-
                                                                Mr. 25.
                              effanten.
Weimar, 28. 10. ,, 99.
                           Das Packetchen, welches Gie Herrn
                              v. Buch.
                                                                Mr. 26.
                          Ihr lieber Brief aus Madrid.
   ,, etwa Zanuar 1800.
                                                                9tr. 28.
          29. 11. ,, 01.
                           Es war mir äußerft unangenehm.
                                                                Nr. 33.
                                                                Mr. 39.
          27. 1. ,, 03.
                           Wenn der Januar nicht vorbeigehen.
              3. ,, 03.
                           Der Gebruar ift vorbeigegangen.
                                                              A 23 c, Nr. 40.
   Streblfe, Goethe's Briefe. I.
                                                                  19
```

| Weimar, Ende Juli 1804. |         |     |                   | Vorliegendes Blättchen Nr. 1.  Unrühligen Datum 9. August 1803, Des in II A 5. |                                                               |
|-------------------------|---------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| † ,,                    | 1.      | 3.  | ,, 10.            |                                                                                | B 4, ©. 288.                                                  |
| Rarlsbo                 | ad, 31. | 8.  | ,, 12.            | Teplit, theurer Freund, behauptet.                                             | A 23 c, Nr. 55.                                               |
| Weima                   | r, S.   | 2.  | ,, 13.            | Mit aufrichtigem Danke erkenne.                                                | Nr. 58.                                                       |
| ,,                      | 4.      | 11. | ,, 13.            | Zu einiger Unterhaltung in der                                                 |                                                               |
|                         |         |     |                   | Ferne.                                                                         | Nr. 61.                                                       |
| "                       | 18.     | 6.  | ,, 21.            | Vor einigen Wochen, theuerster.                                                | Nr. 68.                                                       |
| "                       | 24.     | 12. | ,, 21.            | Zaudern darf ich nicht, verehrter.                                             | Nr. 71.                                                       |
| 11                      | 22.     | 6.  | ,, 23.            | Ihr Brief, theuerster, verehrtester.                                           | Nr. 74.                                                       |
| "                       | 22.     | 10. | ,, 27.            | Brief und Sendung, verehrtefter.                                               | Nr. 79.                                                       |
| 11                      | 1.      | 3.  | ,, 29,            | Ihr werthes Schreiben, theuerer,                                               |                                                               |
|                         |         |     |                   | verehrter.                                                                     | Nr. 81.                                                       |
| "                       | 17.     | 9.  | <sub>11</sub> 30. | Gin Bort! Gin Bandedruck.                                                      | Nr. 83,                                                       |
| 11                      | 19.     | 10. | ,, 30.            | Wie oft, mein theurer, verehrter.                                              | D 12, Nr. 35. A 2. A 23 c,<br>Nr. 84.                         |
| 11                      | 1.      | 12. | ,, 31.            | Schon durch die öffentlichen Blätter.                                          | A 9, €. 172. A 2. A 23 c,<br>ℜr. 87.                          |
| n                       | 17.     | 3.  | <sub>11</sub> 32. | Nach einer langen unwillkürlichen<br>Pause.                                    | D 52, Bt. VI, Seft 3,<br>©. 622. A 1. A 2.<br>A 23 c, Mr. 89. |
|                         |         |     |                   |                                                                                |                                                               |

Hummel, Johann Nepomnk,

geb. Pregburg 14. November 1778, geft. Weimar 17. Oftober 1837.

Hummel, welcher 1820 auf Bunsch der Erbgroßherzogin Maria Panlowna als Kapellmeister nach Weimar bernsen war, wird in Goethe's Werfen nur einmal, aber mit dem Ausdrucke "unser unverzgleichlicher Kapellmeister" erwähnt. Uebrigens stand er mit Goethe in österem Verfehr. Auch dem ersten Brief vom 30. März 1829, in welchem es sich um die Austellung einer von Zelter empsohlenen Sänzgerin, Fran Müller aus Brannschweig, zu haudeln scheint (s. Goethez Zelter'scher Briefwechsel, V. 193), war tags zuvor ein Besuch Hummel's vorangegangen; der zweite Brief vom 18. Januar 1831 ist dem Wortzlaute nach eigentlich nicht direkt an Hummel gerichtet, sondern an eine Mittelsperson. Goethe erflärt sich in demselben bereit, einige Strophen zu dem 82. Geburtstage der Sängerin Mara, ged. Schnehling, in Reval zu versassen, deren Stimme er vor mehr als sechzig Jahren in Leipzig bewundert hatte (Werfe, Th. 3, S. 363).

 $\mathfrak{W}$ estermann's illustrirte deutsche Monatsheste (D 55).

Weimar, 30. 3. 1829. E. W. überjende eiligit.
" 18. 1. "31. Die Erinnerung, daß ich.

D 55, 1876, ©. 258.

1 A 23 c. Nr. 44. S. 211.

#### Hundeshagen, Bernhard,

Bibliothefar und Sofgerichterath in Biesbaden.

Eine Charakteristik des Genannten, der früher Banmeister in Hanau gewesen war, giebt Zelter in einem Briese aus Wiesdaden vom 15. Juli 1814; kaum vierzehn Tage später lernte ihn Goethe kennen, welcher die musterhaste Verwaltung der Bibliothek rühmt. Er interessirt sich besonders auch für dessen Ausserwerk über den Palast des Kaisers Friedrich I. zu Gelnhausen, dessen ganz vollendete Ausgabe bei dem Bombardement von Kanan verdrannt war, und ebenso sür den Grundriß des Planes der Festung Mainz, zu welchem Hundeshagen ihm die Vorarbeiten vorlegte. Alls es Tiesem endlich gelungen war, das erstgenannte Werk wiederherzustellen, überschiekte er Goethe eine Anzahl Exemplare, die, außer sür ihn, für den Herzog, Vertuch und einige andere Personen bestimmt waren. Goethe dankte in dem nachfolgenden Schreiben, welches disher nur als "Fliegendes Blatt" verössentlicht wurde. — Neuerdings ist auch noch ein zweiter Brief an ihn bekannt geworden.

Kliegendes Blatt. Fol. Ippogr. von F. X. Schlösser in Köln. Heraussgegeben 1839. — Tentiches Museum. Literarisch-belletristisches Unterhaltungssblatt der Renen Franksurter Presse.

Weimar, 27. 2. 1815. Turch Ihren gefältigen Brief.
" 30. 4. "16. An Ew. Wohlgeboren fortgeietzter Anglieum, 1878, Nr.
Thätigfeit.

Wohlgeborner, insonders hochgeehrtester Herr!

Durch Shren gefälligen Brief und die angenehme Zendung erfüllen Sie einen Wunsch, den ich gehegt, und kommen dem Vorsatze zuvor, den ich diese Tage gesaßt hatte. Ich wollte nämlich Ew. Wohlgeboren schreiben und mich entschuldigen, daß ich nach so freundlichem Empfang und Unterhaltung vergangenen Sommer noch nichts von mir vernehmen lassen und nur zu Erfrischung geneigten Andenkens eine poetische Vlumenlese\*\*) vorausgeschickt. Ferner wollt ich anfragen, wie weit es mit dem interessanten Risse der Mainzer Festung gekommen, und mir einstweilen einen Probeabdruck erbitten. Alles dieses ist nunmehr erledigt, und ich eile nur, meinen verbindlichsten Tank abzustatten.

Jürwahr, es ist ein schines Werk, welches wohl verdient, dem sämmtlichen Europa gewidmet zu werden. Ich hoffe, daß Ihre Bemühung nicht unbelohnt bleiben wird. Herr Felfing hat abermals seine außerordentliche Kunft beswährt.

<sup>\*</sup> Anr unfern Druck fint bie Briefe felbst verglichen, die sich im Besite bes herrn Umterichters R. Bick gu Delaten befinden. \*\*) Bielleicht bas "Taldenbuch für Damen auf bas Jahr 1815" mit bem "Epiloge jum Traneripiel Effer im Charatter ber nichtigin".

Mit benen übersendeten Exemplaren habe ich nach Ihrer Vorschrift gehandelt. Das für Durchl. Herzog bestimmte ist einstweilen Durchl. Herzogin übergeben, an Durchl. Erbprinz das zweite, Herrn Legationsrath Bertuch das dritte, und das vierte dem vorzüglichen Geschäftsmanne, welcher auf jede Weise in dem Falle ist, ein Gesuch dieser Art zu besördern.

Das mir bestimmte Exemplar lege mit Dank zu den andern schönen Rissen und Zeichnungen, die ich Ihrer geneigten Mittheilung schuldig bin.

Daß Sie Ihre schine Mitbürgerin an mich erinnern und von den übersandten Gedichten vielleicht Einiges aus ihrem Munde hören wollen, weiß ich recht sehr zu schähen; sagen Sie dem lieden Kinde, daß ich dei mancher Rollenvertheilung an sie denke und mich srene, nächsten Sommer nicht in den letzten, sondern in den ersten Tagen meines Wiesdader Ausenthalts ihrer angenehmen Gegenwart zu genießen. Erneuern Sie dei Gönnern und Freunden mein Andenken und bleiben Sie überzeugt, daß ich Ihre Verdienste und Fähigkeiten sowie Ihre Thätigkeit und Geneigtheit in ihrem ganzen Umfange zu schätzgen weiß! Die Frankfurter Tamen habe ich noch nicht gesehen, hoffe aber nächstens darauf.

Mögen doch auch Ihre Wünsche wie die unseres Freundes Bogt baldigst erfüllt werden!

Ergebenft

Weimar, den 27. Februar 1815.

Goethe.

#### Nachschrift.

Nach öfterer Betrachtung Ihrer schönen Platte muß ich noch Einiges zum Lobe derselben beifügen. Die große Ansführung der Arbeit ist wirklich bewundernswerth, und die genaue Charafteristrung der einzelnen Theile erregt daß größte Zutrauen zu der Wahrheit und Richtigkeit des Ganzen. Sowol Zeichner als Kupferstecher haben sich der größten Genauigkeit beslissen, und man begreift ebenso wenig, wie jener diesem so scharf vorarbeiten und dieser jenem mit solcher Treue nachsolgen können. Sedermann, der das Blatt gessehen, ist davon entzückt.

Un Ew. Wohlgeboren fortgesehter Thätigkeit habe ich nie gezweifelt; nun aber freut mich gar sehr, daß ich von Berbesserung Ihrer Zustände höre. Möge zugleich Ihre Gesundheit sich recht dauerhaft erhalten!

Mein gnädigster Serr, der Großherzog, läßt für den übersendeten Plan schönstens danken und acceptirt Ihren Antrag eines Entwurfs einer Spezialskarte von den ehemaligen reichsritterschaftlichen Fuldaischen, auch Hespischen Tiftriften, welche nun zu Hochdero Großherzogthum gehören.

Der Anftrag Serenissimi, dieses zu überschreiben, veranlaßt mich jedoch, zugleich eine vertrauliche Anfrage und Erklärung zu thun. Ich habe in ähnlichen Fällen schon oft bemerkt, daß wackre Männer, die in Auftrag und Einstimmung eines Fürsten Geschäfte dieser Art übernehmen, deshalb nicht billigermaßen belohnt werden, weil man zweiselhaft ist, wie man solche Ar-

beiten etwa verhältnismäßig honoriren solle. Darüber bleibt die Sache liegen und kommt zulest in Vergessenheit, wie es Ihnen selbst mit dem Mainzer Plan ergangen, ohne daß vielleicht die Schuld an der Undankbarkeit oder Nichtanerkennung läge. Haben Sie also die Gesälligkeit, mir einen Maßstad anzugeden, wormach ich, wenn die Arbeit einlangt, wo der Werth noch ganz frisch anerkannt und der Nuhen derselben empsunden wird, sogleich Vorschläge thuen könne. Von Ihren übrigen antiquarischen und künstlerischen Venüchungen bitte mir gelegentlich nach und nach einige Kenntniß zu geben.

Möge auch für Gie bie Spoche des Glücks und ber Thätigkeit recht

dauerhaft sein!

Grgebenft

Weimar, den 30. April 1816.

Goethe.

#### Hüttner, Johann Christian,

geb. Guben 1766, geit. London 24. Mai 1847.

Hittner war Begleiter des Lord Macartnen auf beijen Gesandt= ichaftsreise nach China 1793—1794 gewesen und wurde dann Ueberieker beim Departement der auswärtigen Angelegenheiten in London. Längerer Aufenthalt in Deutschland hatte ihn hier in vielen Kreisen befannt gemacht; jo hatte z. B. J. A. Wolf viel mit ihm verfehrt. Kür den Herzog von Weimar war er ein literarischer Agent, welcher ihm Berichte über englische Literatur, Zeitschriften, Karikaturen durch Goethe übersandte. Ein Theil der sieben Briefe Goethe's an ihn wurde auch durch das Porträt veranlaßt, welches der englische Maler George Dawe von Diesem gemacht hatte und das in England von Wright im Kupferstich vervielfältigt wurde. Endlich ist — einige unbedeutende Tinge abgerechnet — auch davon die Rede, daß Hittner Mittel und Wege außfindig machen foll, um Wolf's philologischen Urbeiten in England größere Berbreitung zu erwirken, und Goethe bedient sich außerdem seiner Ber= mittelung, um Gremplare der englischen Nebersehung seines Gedichtes "Howards' Chrengedächtniß" (Werke, Th. 2, S. 233 ff.) zu erhalten.

Goethe in amtlichen Verhältnissen (A. 5). — Töring'iche Sammlung (A. 1). — Bertiner Sammlung (A. 2).

Bena, 18. 8. 1820. G. B. erjuche dicomat.

22. 9. ,, 20. Borftebende in G. 28. lettem.

21. 10. ,, 20. G. 28. verschte nicht.

Weimar, 18. 11. ,, 20. E. 28. vermelde die glückliche.

5. 1. ,, 21. G. 28. erwidere unr.

4. 4. "21. G. B. vollfommen richtige.

,, 7. 6. ,, 21. E. B. begrüße nach geraumer.

A 5. C. 375 ff. Die brei eriten und ber fünfte Brief auch in A 1 und

#### Jacobi, Auguste,

geb. 10. November 1803, gest. Duich im Domletich (Kanton Graubundten) 11. September 1856.\*)

Unguste Jacobi ist nicht, wie der Wortlaut des nachfolgenden Briefes an sie vermuthen ließe, erst durch Seirath in die Familie Jacobi ge= fommen, sondern eine Enkelin von & S. Jacobi (j. d.) als Tochter non beijen zweitem Sohne Georg Urnold, für welchen Goethe 1792 den Titel eines Weimarischen Regierungsraths vermittelte (Werke, Th. 25. S. 275). Derjelbe war später Staatsrath im Großherzogl. Bergischen Ministerium und ist Verfasser einer früher viel gelesenen Schrift "Briefe aus der Schweiz und Italien in das väterliche Haus nach Duffeldorf geichrieben" (zweite Auflage 1813). Auguste Jacobi lernte im Hause des ihrem Bater und Goethe befreundeten Grafen Reinhard (f. d.) den Kangler v. Müller (f. d.) fennen, welcher fie später nach Weimar einlud. wo sie im Winter von 1829 auf 1830 verweilte. Hier war sie nicht selten in Goethe's Hause, welcher über sie nach den "Unterhaltungen Goethe's mit dem Kangler Friedrich v. Müller" (S. 135) die Bemerkung macht, daß sie mit ihrem scharfen Geiste alle Poesie augenblicks in Profa permandle und in beständiger Klarheit, aber des Arrthums versire.

Grenzboten (D 23).

Weimar, 2. 6. 1824. Um Ihren Namen, meine liebe. D 23, 1874, I, 203.

Um Ihren Namen, meine liebe Jacobi, versammeln sich die schönsten und wichtigften Erinnerungen meines Lebens; benn wie Luft und Schmerz meine Sahresbahn burchfreugten, so webte sich die friedliche Theilnahme ber Ihrigen unabläffig und wieder. Nun bleibt mir hier fein Bunich übrig, als auch Sie, meine aute, liebenswürdige Auguste, persöulich zu kennen, damit ich mich an einem frijchen Sprößling bes lang bewährten Stammes in später Zeit noch erfreuen möge. Indeffen wotten wir den erften miglungenen Versuch als eine günstige Vorahnung deuten.

So viel für diesmal, mit taufend und abertausend Grugen an die Glieder der theuren Kamilie, der ein beiderseitig wohlwollendes Geschick Gie glücklich zugeführt hat.

Treuverwandt

Weimar, 2. Juni 1824.

3. W. Goethe.

\*) Bir verbanten die Personalnotizen über fie größtentheils ber gefälligen Mittheilung tes herrn Professor Biftor Jacobi in Leirzig.

#### Incobi, Friedrich Beinrich,

geb. Duffeldorf 25. Januar 1743, geft. München 10. Marg 1819.

Das Berhältniß Goethe's zu Jacobi macht, wenn man es im Ganzen betrachtet, keinen besonders wohlthnenden Eindruck. Schwärsmerische Freundschaft geht in Verstimmung und gänzliche Gutsremdung über; freudige Anerkennung und Bewunderung des von beiden Seiten Geleisteten wechselt mit ungerechter oder zum Mindesten besangener Beurtheilung in anderen Fällen. Tabei ist dies ein Prozeß, welcher sich nicht etwa mit einem Male erledigt, sondern sich in dem allerdings mehr als sünsundvierzig Jahre danernden Verkehr beider Männer öfters wiederholt. Für die hier vorliegenden Zwecke wird es indessen genügen, wenn troh der zahlreichen Schristen,\*) welche zu einer aussührlichen Darsstellung des vorliegenden Gegenstandes reizen könnten, nur die wesentlichsten für denselben in Verracht kommenden Momente hervorgehoben werden.

Ms Goethe im Sommer 1773 mit den weiblichen Mitaliedern der Kamilien Jacobi bekannt wurde, hatte er sich bereits mehrsach ungünstig über die männlichen ausgeiprochen. Die Hinweifung auf Johann Georg in einer Rezension der "Frankfurter gelehrten Anzeigen" (Werke, Th. 29, S. 80) konnte allerdings kanm verlegen; die Epistel Gotter's an Goethe mit dem Angriff anf "Herrn Bacobi's Liedefein" (Werke, Eh. 3, E. 141) konnte kann bekannt geworden sein und hatte doch nicht Goethe gum Urheber; auch beijen Mengerungen gegen Keitner werden ichwerlich weiter verbreitet worden fein; aber Goethe verspottete die im Werden begriffene Beitschrift "Bris" ichon vor ihrem Hervortreten, und es ift wol angunehmen, daß die Brüder von der später unterdrückten Farce oder Satire Goethe's, "Das Unglück der Zacobi's", welche er beifpielsweise Höpfner (i. d.) vorlas, etwas gehört haben werden. Endlich dann noch der Un= griff in "Götter, Selden und Wieland", wegen beffen Goethe allerdings in gewisser Weise Johanna Jahlmer um Berzeihnug bat (Brief vom März 1774). - Trop allebem hatten die Franen den Weg geebnet, und Goethe besuchte auf seiner Rheinreise mit Lavater im Juli 1774 Sacobi in Tüffeldorf, welcher ihm, als er von feinem Besuche erfuhr, nach Elberfeld zu Inng-Stilling nachreifte. Diefer hat das Zusammensein ber vielen bedentenden Berjonen in feiner Lebensgeschichte ausführlich

<sup>\*)</sup> A. Schöll, Briefe und Anfläte von Goethe, Z. 193—229 (A.9). – H. Tünker, Freundesbilder aus Goethe's Leben (C.6 a., — Fr. Tencks, Fr. H. Zacobi in seinem Berbältniß zu seinen Zeitzenossen, besonders zu Goethe. Frankfurt 1848. — M. Zocopris. Auß H. H. Zacobi's Nachlaß. Leipzig 1869. — Allgemeine dentsche Biographie. Leipzig 1873 st. — Ernst Martin, Ungedrucke Briefe von und an Johann Georg Zacobi. Straßburg 1874.

bargestellt. "Neben Tiesem" [Lavater], erzählt er, "saß der Hoffammerrath Vollkraft [Jacobi], ein seiner Weltmann, wie es wenige giebt, im Reischabit, doch nach der Mode gekleidet; sein lebhaftes Naturell sprühte Funken des Wihes, und sein hochrektisizirtes philosophisches Gefühl urtheilte immer nach dem Zünglein in der Wage des Wohlstandes, des Lichts und des Rechts."

Diese persönlichen Vorzüge Jacobi's, welche übrigens von manchen älteren und jüngeren Zeitgenoffen desselben gleichmäßig anerkannt werden, verdienen auch hier Erwähnung, weil sie ein eigenes Element in der Freundschaft sind, die unmittelbar nach diesem ersten Zusam= mensein zwischen ihm und Goethe entstand, — keineswegs jedoch das einzige. Das Hauptbindemittel zwischen Beiden war die innere Wärme des Gefühls und der Empfindung, welche Jacobi sein ganzes Leben hindurch eigen war und welche von ihm in Alles hineingetragen wurde, was er that und trieb, welche er aber auch in gleicher Beije von An= beren für Alles verlangte, was ihn selbst anging. Dag ber Berfasser des "Werther" diesem Unspruch zunächst genügen konnte und genügte, nimmt uns nicht Bunder. Dem entsprechend ist denn auch die Korre= spondenz der Jahre 1774 und 1775 ein durch nichts getrübter Austausch der gegenseitigen Empfindungen, verbunden mit lebhaster Un= erkennung von Goethe's Leiftungen, von "Werther", "Prometheus", "Stella", "Rlavigo". Ein vierwöchentlicher Aufenthalt Racobi's in Frankfurt am Anfange des Jahres 1775 konnte die Freundschaft nur îteigern.

Trot alledem bricht die Korrespondenz zwischen Beiden mit dem August 1775, also noch bevor Goethe nach Weimar ging, plöglich ab; es könnte ichon dies auf eine Entfremdung hindenten, wenn ich für solche ein stichhaltiger Grund finden ließe. Einige Jahre später fand sich indessen ein solcher. Jacobi's Roman "Woldemar", bessen erster Band 1779 erichienen war, in derfelben Zeit also, wo Goethe seine "Sphigenie" vollendet hatte, mißfiel Diesem im höchsten Grade. Hauptfigur des Romans, eine Mijchung von abstraftem Tugendhelden und sentimentalem Schwärmer, mußte ihm in der gegenwärtigen Stim= mung und Entwickelung, wo er 3. B. im "Triumphe ber Empfindiam= keit" seinen eigenen "Werther" verspottet hatte, geradezu widerwärtig jein, und in heiterer Gesellschaft in Ettersburg, als er ans dem Buche vorlas, fühlte er sich zu der bekannten Verhöhnung veranlaßt, dasselbe an einen Baum zu nageln und ihm eine humoristische Verurtheilungs= rede zu halten, welche darin ihren Abschluß fand, daß der gepriesene Held vom Teufel geholt wird. Jacobi erhielt bald Nachricht von dem

Borfall und schrieb sehr erregt und verlett an Goethe, um zu erfahren. was an der Sache sei, indem er ihm für seine Antwort zugleich eine Frift von drei Wochen stellte. Goethe, obschon er sein Unrecht fühlen mochte, hielt diese nicht ein, sondern branchte wieder die Franen zur Bermittelung. Johanna Schloffer, geb. Fahlmer, welche er auf seiner Schweizerreise im Serbste 1779 in Emmendingen besuchte, theilte er Alles mit und forderte fie auf, an Jacobi in diefer Sache zu fchreiben. Zunächst scheint dies nicht viel geholfen zu haben. Auch Knebel ging es nicht viel besser, als er im Herbste 1780 Jacobi besuchte und ihn wieder mit Goethe ausfühnen wollte. "Ich fagte ihm gerade aus der Bruft heraus Alles, was ich dachte," schreibt Jacobi an B. Heinse unter dem 24. Oftober 1780, "und daß ich in der Welt keinen Grund abfähe, warum ich mit dem Gecken geplagt sein sollte. Vor seinen Beistesgaben hatte ich allen gebührenden Respekt; übrigens aber hielt ich ihn für einen ausgemachten schlechten Kerl und für einen wahren Hafening. Co hatte ich mich, wenn die Rede von ihm gefallen wäre. unverhohlen gegen Jedermann erklärt." — Wie wenig aber Jacobi Perfon und Sache zu trennen fähig oder gewillt war, zeigt sein Urtheil über "Iphigenie", welche Knebel bei ihm vorlas: "Die Schreibart ist weder Broja noch Berje, jo daß Goethe gefunden hat, was der bourgeois gentilhomme vergeblich suchte. Nach unserm einhelligen Urtheil ist das Ganze ziemlich weit unter Goethe's früheren Arbeiten." Sacobi füat indeffen hingu, daß er fich, da er das Stück nur habe lefen boren und Kopfichmerzen gehabt, um so weniger auf sein eigenes Urtheil verlassen tönne." - Bas indessen alle diese Vermittelungen nicht vermochten, erreichte Goethe durch seinen Brief vom 2. Oktober 1782, in welchem die schönen Worte vorkommen: "Wenn man älter und die Welt enger wird, deukt man denn freilich manchmat mit Wunden an die Zeiten, wo man sich zum Zeitvertreibe Freunde verscherzt und in leichtsinnigem Nebermuthe die Bunden, die man schlägt, nicht fühlen kann, noch zu heilen bemüht ift."

Wenn wir als die nächste Periode der Freundschaft die jeht solgens den zehn Jahre zusammenfassen, so zeigt sich, ohne daß wir auf Spezielles eingehen, bei mancher Achnlichkeit doch auch manche Verschiedenheit der Entwickelung der Verhältnisse. Zuerst die volle Freude der Versöhnung; "Iphigenie" erscheint jeht dem Freunde in anderem Lichte. Als diesen dann das Schickal trisst, seine Gattin srüh zu vertieren, rührt ihn Goethe's herzliche Theilnahme, und er weiß troh aller entgegenstehenden Hindernisse noch im September 1784 einen Vesuch in Weimar zu ers möglichen, welcher dann sür das ganze Verhältniß von den günstigsten

Folgen ift. Aber bald ziehen sich neue Wolfen zusammen. Die Art und Beije, wie Jacobi Goethe in seinen Streit mit Mendelssohn hineinzog, indem er das bereits früher Leffing mitgetheilte Gedicht "Prometheus" ebenjo wie die Hymne "Das Göttliche" (Werke, Th. 1, S. 162 u. 166) in seiner Schrift "Ueber die Lehre des Spinoza, in Briefen an Herrn Mojes Mendelssohn" veröffentlichte, verstimmte Goethe ebenjo wie der gange Streit, wenn er fich auch verhältnigmäßig milde über die Sache ausdrückt. "Du jendest mir Deinen Spinoza," schreibt er am 11. September 1785; "die historische Form fleidet das Werfchen aut. Db Dn aber wohlgethan haft, mein Gedicht mit meinem Namen voraufzusehen, damit man, wie bei dem noch ärgerlicheren "Prometheus", mit Fingern auf mich deute, das mache mit dem Geiste aus, der Dich es geheißen hat! Berder findet luftig, daß ich bei dieser Gelegenheit mit Leffing auf einen Scheiterhaufen zu fiten komme." Goethe's Digstimmung steigerte sich noch; als Sacobi mit seiner Schrift "Wider Mendelsjohn's Beichuldigungen in dessen Schreiben an die Freunde Leifing's" (1786) hervortrat, — und es war vielleicht für die jo ent= ftandenen Mißhelligkeiten gut, daß Goethe durch seinen langen Aufent= halt in Italien dem Kampiplate entrückt wurde. Von hier aus ichrieb er nur einmal gang furg an Jacobi. Das erste Wiedersehen der Freunde erfolgte im Jahre 1792, als Goethe nach der "Campagne in Frankreich" nach Bempelfort kam. Goethe's eigene Beschreibung läßt durchblicken, daß bei aller Freundlichkeit des perfönlichen Verkehrs doch die Differenzen der Unschauungen bei vielen Gelegenheiten hervortreten.

Auch die dritte Periode der Freundschaft, in welche wir die Jahre 1793 bis zu Jacobi's Tode zusammenfassen, ging nicht ohne gegenseitige Berstimmung vorüber. Zwar hatte Jacobi, welcher neben anderen Un= fällen auch von dem Verlufte eines großen Theils seines Vermögens betroffen wurde, ehe er seine Stellung in München antrat, im Juni 1805 wieder auf längere Zeit in Weimar verweilt. "Sie liebten sich," nach Goethe's eigenem Ausdruck, "ohne fich zu verstehen." Jacobi's 1811 ericheinende Schrift "Bon den göttlichen Dingen und ihrer Diffenbarung" konnte hierin nichts ändern. Goethe äußerte seine Unsicht über dieselbe in dem Gedichte "Groß ist die Diana der Epheser" (Werke, Th. 2, S. 195). Er schreibt ferner an Knebel (8. April 1812): "Daß es mit Jacobi so enden werde und müsse, habe ich lange vor= ausgesehen und unter seinem bornirten und doch immersort regen Wiffen felbst genugiam gelitten. Sch mag diese Mysteria iniquitatis nicht aufdeden: wie eben diefer Freund unter fortdauernden Protesta= tionen von Liebe und Neigung meine redlichsten Bemühungen ignorirt, retardirt, ihre Wirkung abgestumpst, ja vereitelt hat. Ich habe das so viele Jahre ertragen, — benn Gott ist gerecht, sagt der persische Gesandte, — und jeho werde ich mich's freisich nicht ansechten lassen, wenn sein granes Handt won den göttlichen Singen recht harte Stellen gegen meine besten Ueberzeugungen, die ich öffentlich in meinen auf Natur und Kunst sich beziehenden Ansstäten und Schristen seit vielen Jahren bekenne und zum Leitsaben meines Lebens und Strebens genommen habe."\*)

Milber äußert sich Goethe allerdings in einem Briefe an Jacobi vom 10. Mai 1812, und ebenfalls, wie er es in demselben auch in Anssicht stellt, im dritten Theile von "Dichtung und Wahrheit", endlich auch in den "Tag= und Jahreshesten" von 1811. Aber jener Brief war, wenn auch nicht ein Absachrief, so doch der letzte, welchen Goethe an Jacobi geschrieben hat. Er schließt mit den Worten: "Die Meinigen sind wohl, und so lebe denn auch so gut, als es und noch vergönnt ist! Denn der Grieche hat wohl Necht, wenn er sagt:

Das Alter bringt des Alternden gar viel herbei."

Brieswechsel zwischen Goethe und F. H. Zacobi (B.8). — Berliner Sammlung (A.2). — Der junge Goethe (A.3). — Jugendbriese Goethe's (A.3'). — Briese und Ansstäte von Goethe (A.8). — Goethe's Werke. — Goethe und Karl Angust (C.6 f). — Frinnerungen und Leben der Malerin Luije Seidler (C.43). — Kanzler Müller's Archiv (II A.5). — Reus Hannover'iche Zeitung.

Frankfurt, 14. S. 1774. 3d) träume, lieber Frig, den Angenblick. B 8, Mr. 1. Rach frugalem Abendbrod 21. S. ,, 74. A 2. A 3. meinem Zimmer. Mr. 2. 31. S. ,, 74. Mir ift gang wohl, Ench zu feben. Mr. 4. 21. 3. ,, 75. Danfe Dir jur Alles, Erwin, Beld. Nr. 9. 2. 10. ,, 82. Lieber Frig! Lag mich doch noch. Weimar. 9tr. 15. 17. 11. ., 82. Janfend Dant für Deinen Brief. 9tr. 17. 13. 8. ,, 83. Lagt mich boch einmal wieder 11 erfahren. Mr. 19. 12. 11. <sub>n</sub> 83. Schon lange hatte ich Dir auf. 98r. 20. 30. 12. ,, 83. Bir haben das Pactet bis hierher. 98r. 21. A 2. 11 3. 3. ,, 84. Zena, 3ch habe es noch nicht wagen fönnen. Mr. 22. 31. Weimar. 3. ,, 84. Wie fehr dant' ich Dir, daß Du. 9tr. 23. 29, 5, ,, 84. Mur mit wenigen Worten be-

Mr. 26.

gleite ich. / N
\*) Der Tert bes Briefes an Anchel ift nach ber Sanbichrift gegeben.

| Weimar,   |                  |          | 1784.             | Dein Brief, lieber Fritz, hat mich.                           | B 8, Mr. 29.                              |
|-----------|------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11        | 12.              | 11.      | ,, 84.            | Bor einigen Tagen erhielt ich ein                             | m . a.                                    |
|           |                  | 1.0      | 0.4               | Pacet.<br>Deine Bacete, lieber Bruder,                        | Nr. 30.                                   |
| 11        | ð.               | 12.      | ,, 84.            | Deine Badete, lieber Bruder,                                  | Nr. 31. A 2.                              |
|           | 12.              | 1        | ,, 85.            | Den Wein habe ich mir wohl                                    | ж. эт.                                    |
| "         | 1 4.             | 1.       | ,, 00.            | ichmeden laffen.                                              | Nr. 32.                                   |
|           | 15.              | 3.       | ,, 85.            | Da ich gegenwärtige Abschrift.                                | Nr. 33.                                   |
| Imenau,   |                  | 6.       | ,, 85.            | Schon lange haben wir Deine                                   | Nr. 34. A 2. Bergl.<br>Aus Serber's Nach- |
| <b>~</b>  |                  |          | ,,                | Edirift.                                                      | lag I, 85.                                |
| Weimar,   | 11.              | 9.       | ,, 85.            | 3ch hatte geichworen, Dir aus                                 | )                                         |
| ·         |                  |          |                   | dem Karlsbade.                                                | Nr. 35.                                   |
| 11        | 26.              | 9.       | ,, 85.            | Gs war die Absicht meines letzten                             |                                           |
|           |                  |          |                   | Briefes.                                                      | Nr. 36.                                   |
| 11        | 21.              | 10.      |                   | Mein Beimarisches Gewiffen.                                   | Mr. 38. A 2.                              |
| 11        | 1.               | 12.      | ,, 85.            | Sier, J. Bruder, ichice ich das.                              | Nr. 39.                                   |
| ,, Un     | it. F            | ebr.     | ,, 86.            | Deinen Brief habe ich wohl er-                                |                                           |
|           |                  |          | 0.0               | halten.                                                       | Nr. 41.                                   |
|           | 14.              | 4.       | ,, 86.            | Ich weiß nicht mehr, wo ich.                                  | Mr. 42.                                   |
| Ilmenau,  | Э.               | 5.       | ,, S6.            | Dein Büchlein habe ich mit An-                                | }                                         |
| 03 .t     | 1.0              | -        | 60                | theil.<br>Du bist in England und wirst.                       | Nr. 44. A 2.                              |
| Weimar,   | 12.<br>13.       | 7.<br>1. | ,, 86.            | 3ch habe, lieber Bruder, um doch.                             | Mr. 45. A. 2. Werfe,                      |
| Rom,      |                  | 1.       | ,, 87.            |                                                               | Ih. 24, S. 719.                           |
| Weimar,   | 21.              | 7.       | ,, SS.            | Ia, mein Lieber, ich bin wieder zurück.                       | Nr. 47.                                   |
| 11        | 9.               | 9.       | ,, 88.            | Die Kure will ich Dir beforgen.                               | Nr. 48.                                   |
|           | 3.               | 10.      |                   | 3ch erinnere mich fanm, ob ich.                               | Nr. 49.                                   |
| 11        | 24.              | 10.      | ,, 88.            | Berzeih mir, 1. Br., wenn ich.                                | Mr. 50.                                   |
| 11        | 31.              | 10.      | ,, 88.            | Alles betrachtet, mein Lieber.                                | Nr. 51.                                   |
| 11        | 2.               |          | ,, 89.            | Beinah zwei Monate habe ich.                                  | Nr. 52.                                   |
| 11        | 3.               | 3.       | <sub>11</sub> 90. | So lange habe ich Dir nicht ge-                               |                                           |
|           |                  |          |                   | ichrieben.                                                    | Nr. 54.                                   |
| 11        | 20.              | 3.       | ,, 91.            | Die vierte Nachricht vom Fort-                                | ( A 2,                                    |
|           |                  | 0        | 0.1               | gange.                                                        | Mr 55.                                    |
| 11        | 1.               |          | ,,                | Die Anweisung auf Göschen.<br>Es halt sich in Düsseldorf bei. | Nr. 57.                                   |
| 11        | $\frac{2}{16}$ . |          |                   | Berglichen Dank für Deinen Brief.                             | Nr. 58.<br>Nr. 59.                        |
| 11        | 15.              |          |                   | Ich wollte Dir nicht eher schreiben.                          | Nr. 60.                                   |
| 11        | 2.               |          |                   | Gaspari's Schrift hat mir jo wohl                             | 1                                         |
| 11        |                  | ٠.       | *1 02.            | gefallen.                                                     | Nr. 61.                                   |
|           | 6.               | 8.       | ., 92.            | Wie jehr ich Dich zu jehen münschte.                          |                                           |
| Frantfurt |                  |          | ,, 92.            | In Frantfurt finde ich bas Du-                                |                                           |
| J .       |                  |          |                   | plifat.                                                       | Nr. 64.                                   |
|           |                  |          |                   |                                                               |                                           |

| Frankfurt, 16. 8. 1792.          | 3ch fann Dir nur mite in em Worte.   | B 8, Nr. 65.                          |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ,, 18. 8. ,, 92.                 | Du haft einen Brief von mir.         | Nr. 66.                               |
| Münfter, 10. 12. ,, 92.          | Alls ich das schöne Gebände.         | Nr. 67.                               |
| Weimar, 19. 12. ,, 92.           | Wollte ich eine ruhige Stunde.       | Nr. 68.                               |
| ,, 25./31. 12. ,, 92.            | 3ch dachte, dieje Beihnachtsfeier-   |                                       |
|                                  | tage.                                | Nr. 69.                               |
|                                  | Diejes Blatt liegt nach edlem        | A 2.                                  |
|                                  | Herfommen.                           | Nr. 69.                               |
| ,, 1. 2. ,, 93.                  | Heute erhalte ich Deinen Brief.      | Nr. 70.                               |
| ,, 22. 2. ,, 93.                 | Du erhältst heute nur einen Etat.    | Nr. 72.                               |
| ,, 17. 4. ,, 93.                 | Gestern früh ist Mar bei mir.        | Nr. 73.                               |
| ,, 2. 5. ,, 93.                  | Du haft fehr wohl gethan.            | Nr. 74.                               |
| Frankfurt, 17. 5. ,, 93.         | Ch ich von Weimar abging, ist.       | Nr. 75.                               |
| ,, 25. 5. ,, 93.                 | Diejes Blatt jollte ichon lange.     | Rr. 76. A 2. Heber                    |
| Lager bei                        |                                      | tas Datum f. C 6 f,<br>Bd. 2, S. 100. |
| Marienborn, 5. 6. ,, 93.         | Seit zehn Tagen bin ich hier         | 1                                     |
|                                  | nnd habe.                            | Nr. 77.                               |
| ,, 7. 6. ,, 93.                  | Dein lieber Brief trifft mich        |                                       |
|                                  | hier.                                | Nr. 78.                               |
| ,, 7. 7. ,, 93.                  | Schon zweimal habe ich Dir           |                                       |
|                                  | ans.                                 | Nr. 79.                               |
| ,, 15. 19. 7. <sub>.,,</sub> 93. | Du haft, mein Lieber, Deinen         |                                       |
|                                  | Brief.                               | Nr. 80.                               |
| ,, 24. 7. ,, 93.                 | Wenn Du Gegenwärtiges er-            |                                       |
|                                  | hältīt.                              | Nr. 81.                               |
| Mainz, 27. 7. ,, 93.             | Mit dem Postwagen erhältst Du.       | Nr. 82.                               |
| Frankfurt, 11. 8. ,, 93.         | Dein Bild habe ich in Frankfurt.     | Nr. 83.                               |
| ,, 19. 8. ,, 93.                 | Ich erhalte Deinen lieben Brief.     | Nr. 84.                               |
| ,, 9. 9. ,, 93.                  | Auf Deine Anfrage wegen Mar.         | . Mr. 85. A 2.                        |
| Beimar, 11. 10. ,, 93.           | Bier, mein Lieber, das Defret        | 1 2.                                  |
|                                  | endlich.                             | Nr. 86.                               |
| ,, 18. 11. ,, 93.                | Ich wünschte, I. Br., daß Du Dein.   | Nr. 87.                               |
| ,, 5. 12. ,, 93.                 | Es ift mir ein Schaufpieler Doebler. | Nr. 88.                               |
| ,, 26. <b>4</b> . ,, 94.         | Wie sehr Du mich mit Deinem          |                                       |
|                                  | Woldemar.                            | Nr. 90.                               |
| ,, 23. 5. <sub>11</sub> 94.      | Rur einen herzlichen Gruß.           | Nr. 91.                               |
| ,, 8. 9. ,, 94.                  | Maren wollt' ich nicht ohne Brief.   | Nr. 93.                               |
| ,, 31. 10. ,, 94.                | Dein Brief, auf den ich lange.       | Nr. 94.                               |
| ,, 27., 29. 12. ,, 94.           | Um Sichersten ist's, mein Bester.    | Nr. 96.                               |
| ,, 2. 2. ,, 95.                  | Welches Gefühl von Unglanben.        | Mr. 97.                               |
| ,, 27. 2. ,, 95.                 | Vor einigen Wochen traf ein          |                                       |
|                                  | Kajten.                              | Nr. 99.                               |
| ,, 11. 3. ,, 95.                 | Deine Briefe vom erften Marg.        | Nr. 100.                              |

| Weimar,   | 12.     | 6.  | 1796.             | Mein Verlangen, auch wieder etwas.        | B8, Nr. 101.                                              |
|-----------|---------|-----|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| "         | 17.     | 10. | ,, 96.            | Aus dem Brief an Max.                     | Nr. 102.                                                  |
| 11        | 21.     | 10. | ,, 96.            | Mache dem letten Bande des                |                                                           |
|           |         |     |                   | Romans.                                   | Nr. 103.                                                  |
| 11        | 26.     | 12. | ,, 96.            | Es sind diese Zeit ber jo viele.          | · Mr. 105. A 2.                                           |
| 11        | $^{2}.$ | 1.  | 1800.             | Ich erhielt Deinen lieben Brief.          | Nr. 107.                                                  |
| **        | 23.     | 11. | ,, 01.            | Das grüne Briefblatt, das ich.            | Nr. 108.                                                  |
| 11        | 19.     | 4.  | <sub>11</sub> 05. | Mur mit wenigen Worten jage               |                                                           |
|           |         |     |                   | ich Tir.                                  | Nr. 111.                                                  |
| 11        | 16.     | 9.  | ,, 07.            | Von Deiner Rede hatte ich schon.          | Nr. 112. A 2. In<br>II A 5 mit bem                        |
|           |         |     |                   |                                           | Datum 18. Cept.                                           |
| 11        | 11.     | 1.  | ,, os.            | 3ch habe von Dir, mein lieber             | )                                                         |
|           |         |     |                   | Freund.                                   | Nr. 113. A 2.                                             |
| 11        |         |     |                   | Wie viel Vergnügen uns die.               | Nr. 115.                                                  |
| 11        | 19.     | 12. | ,, 10.            | An eben dem Tage, da Herr<br>Brizzi.      | Nr. 116. A 2. In<br>II A 5 mit bem Da-<br>tum Mai 1809.   |
| Karlsbad, | 10.     | 5.  | ,, 12.            | Deine koftbare Gabe, theuerster.          | Nr. 119. A 2. (Die<br>Lücke.)                             |
| Weimar,   | 6.      | 1.  | ,, 13.            | Auf Deinen freundlichen Brief,   den ich. | Nr. 121. A 2. Seidler,<br>N. Hann. Ztg. 1872,<br>Nr. 168. |
| Jena,     | 3.      | 7.  | ,, 17.            | Gar oft, mein theurer alter Freund.       | Mr. 123. A 2.                                             |

# Jacobi, Helene Glisabeth, geb. v. Clermont, Gattin von &. S. Sacobi, geft. Duffeldorf 8. Februar 1784.

Goethe hat die Frauen der Jacodi'schen Familie schon im Sommer 1772, als dieselben sich in Franksitet aushielten und mit seiner Schwester in Verkehr traten, kennen gelernt, also bedeutend srüher als die Männer. Nicht allein mit Johanna Fahlmer (j. d.) sondern auch mit der Gattin von F. H. Zacodi und mit dessen Harling, weniger mit der anderen Helen Salbichwester Charlotte Katharina, weniger mit der anderen Helen Susand, wirde er verstrant, und eine Anzahl Briese an Fran Jacodi, mit Ansnahme des letzten vor der persöulichen Vekanntschaft mit deren Gatten geschrieben, beweisen den undesangenen und vertranlichen, sast mehr als jovialen Ton, welcher in dem ganzen Kreise geherrscht haben nunß. Indessen nicht allein in dieser Beziehung, sondern ihrem ganzen Inhalte nach gleichen die Briese, welche nur durch zwei in durchaus verwandtem Stile gehaltene Antworten der Adressatin unterbrochen werden, ganz den an Johanna Fahlmer gerichteten.

Brieswechsel zwischen Goethe und F. H. Zacobi (B 8). — Berliner Cammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3).



### Jacobi, Johann Georg,

geb. Düffeldorf 2. September 1740, gest. Freiburg i. Br. 4. Januar 1814.

Daß Goethe die Bekanntschaft mit den Gebrüdern Jacobi theils unter erleichternden, theils unter erschwerenden Umständen machte, ist aus dem Früheren zu ersehen gewesen. Für die Beziehungen mit Johann Georg hat dies indessen keine besondere Bedentung; denn sie sind nur von kuzer Daner gewesen. Dieser, welcher schon eine reiche, wenn auch mit Recht viel angeseindete lyrische Bergangenheit hinter sich hatte, war selbst erst im Jahre 1774 von Halberstadt nach Düsseldorf übergesiedelt, um in Berbindung mit Heinse die Zeitschrift "Iris" heranszugeben, und zehn Jahre später ging er als Prosessov der schönen Wissenschen und Freiburg i. Br., wo er die Irvische der schönen Wissenschaften nach Freiburg i. Br., wo er die Irvischen zode gelebt hat. Der persönliche Verkehr mit Goethe war dennach auf die seltenen Fälle beschräuft, in denen sich Beide in den Jahren 1774 und 1775 sahen. Auch ist nur ein Brief Goethe's an ihn vorzhanden, welcher dadurch veransaßt ist, daß Zener die Gedichte an ihn einsendet, welche für den zweiten Band der "Iris" bestimmt waren.

Acht Lieder von Goethe. Zum ersten Male mit Erläuterungen herausgegeben von Ih. Bergt. Wehlar. Berfag von G. Rathgeber. 1857. — Der junge Goethe (A 3).

Frantsurt, 1. 12. 1774. Mein tieber Kanonikus, heut empjang' ich. Acht Lieber Canonikus, heut empjang' ich. Acht Lieber Kanonikus, heut empjang' ich.

#### Jacobi, Karl Wigand Maximilian,

geb. Duffeldorf 10. April 1775, geft. Siegburg 18. Mai 1858.

Mar Jacobi, F. H. Jacobi's Cohn, welcher fich in feinem späteren Lebensalter ein besonderes Verdienst durch rationelle Behandlung der Frefinnigen und durch die Einrichtung der Irrenanstalt in Siegburg erwor= ben hat, ift auch des Vorzugs theilhaftig geworden, welchen fast alle Rinder von Goethe's genaueren Freunden genoffen haben, daß Diefer nämlich an ihrer geistigen Entwickelung lebendigen Untheil genommen hat. So war der junge Jacobi, als er von 1793 bis 1795 in Jena ftudirte, nicht allein häufig in seinem Saufe, sondern er trieb auch mit ihm gemeinsam Anatomie, und auch in späteren Sahren hörten die Beziehun= gen nicht auf, wie Jacobi 3. B. auch noch 1816 Goethe in Weimar besuchte. Für die Korrespondenz kommt er gleichwol kaum in Betracht. Zwar haben wir einen fehr ausführlichen Brief Jacobi's an Goethe vom 5. Mai 1825, in welchem er genanen Bericht über die Einrichtung der Irrenanstalt in Siegburg und außerdem über seine Familienverhältnisse erstattet; aber es find nur wenige Worte bekannt, welche Goethe an ihn geschrieben hat. In einem Briefe, welchen fein Bater am 15. Oftober 1799 an den Minister v. Schenk in München schrieb (Jacobi's auserlesener Briefwechsel, II. Bb., S. 285. 1827. Dünger, Freundesbilder aus Goethe's Leben, S. 245), bemerkt derfelbe: "Goethe schrieb an meinen Cohn Mar: Ihr Bater hat jest die Satisfaftion, daß feiner Bemühungen allgemein mit Chren gedacht wird. Ich freue mich, daß er es erlebt. Denn gewöhnlich, wenn die Ginficht eines vorzüg= lichen Mannes von der Vorstellung seiner Zeit zu sehr abweicht, ist die Ehre, auerfannt zu werden, nur den Manen aufbehalten."

## Jakob, Therese A. L. v.,

geb. Salle 21. Januar 1797, geft. Samburg 13. April 1870.

Therese v. Jakob, Tochter des Goethe persönlich bekannten Professon v. Jakob in Halle, seit 1828 Gattin des Prosessons Robinson, mit welchem sie bis 1840 in Amerika lebte, war, noch ehe sie ihre metrische Uebersehung der "Volkslieder der Serben" (unter dem Namen Talvj) hersausgab, mit Goethe in briefliche Verbindung getreten und hatte ihm Proben ihrer Uebersehungen zugeschickt. Dieser, nicht allein sitr serbische Poesse einsgenommen, sondern von seinen weitgehenden Ideen über eine allgemeine Weltliteratur erfüllt, antwortet ihr ermuthigend. "Fahren Sie ja", schreibt

er am 11. Mai 1824, "in Ihren schönen Bemühungen fort und seien Sie überzeugt, daß diese Arbeit, infofern Sie mein besonders dabei gedenken. [mir] doppelt werth ift, einmal als Zengniß Thres Wohlwollens und sodann, weil ich wünsche, daß diese Nationalschäke nur in Masse pors Publikum gebracht werden, mit gehörigen topographisch=geographischen, mythologischen und historischen Einleitungen, auch mit genugsamen Noten, wie Sie beren schon zweckmäßig angefügt haben." Bald barauf war Thereje v. Jakob in Weimar; denn in seinem zweiten Briefe vom 10. Ruli desselben Rahres spricht Goethe von ihrer liebwerthen Erscheis nung, welche er gerne festgehalten hätte. Im Uebrigen unterstückt er sie mit manchem Material, macht fie auf das damals eben erschienene Werk von Fauriel, "Chants populaires de la Grèce moderne", aufmertjam und überschieft ihr das erite eben erichienene Seft des fünften Bandes von "Aunft und Alterthum", in welchem eine nicht metrische Nebersetzung des Gedichtes "Der Jod des Kralewitsch Marko" von But Karadichitich (j. d.) mitgetheilt wird. Eine vorläufige Probe von den Hebersehungen Therefens gab er in dem nächstfolgenden Befte durch das Gedicht "Des Prinzen Mujo Krankheit." — In den beiden folgenden Jahren (1825 und 1826) erichienen dann die "Bolfelieder der Serben" in der Uebersehmig von Talvi, deren Goethe in drei Benrtheilungen mit befonderer Borliebe gedenkt. (Bal. "Bolkslieder der Serben, überfett von Fränlein von Jakob", "Das Neueste serbischer Literatur" und "Nationelle Dichtfunst", Werke, Ih. 29, S. 586-595.)

Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

† Weimar, 11. 5. 1824. Sie haben, meine Thenerste, mich durch schnelles Ersüllen. H A 5.

#### d'Adeville, Louis, geb. 1781, franzöjijcher Diplomat.

Henry d'Ideville, der Herausgeber der unten genannten Schrift, gleichfalls Diplomat, gedenkt in derfelben auch seines Baters, welcher zuerst Sekretär des Ministers Maret (des späteren Herzogs von Bassano) und in dessen Gefolge, dann in der Kabinetskanzlei Napoleon's I. thätig war und Beranlassung hatte, mit Goethe in Beziehung zu treten. Dieser hatte von Napoleon bekanntlich das Krenz der Chrenlegion erhalten und war in Betreis der Kurialien in Berlegenheit, welche er bei dem ersorderslichen Daukschreiben anzuwenden hatte; er wandte sich deshalb in einem

frangofischen Billet an d'Ibeville, welcher nebst Maret bei ihm in Weimar einquartiert war, wo sich Napoleon nach dem Fürstenkongreß in Erfurt einige Tage aufhielt. In welcher Weise die Unterstützung b'Abeville's erfolgte, wissen wir nicht, da das Dankschreiben Goethe's nicht veröffentlicht wurde. Indeffen nahm d'Ideville noch später, als er nach Paris gurudgefehrt war, Gelegenheit, an Goethe zu schreiben, und Dieser antwortete wieder in einem frangöfischen Briefe. — Obgleich die beiden Briefe im Jahre 1875 breimal abgedruckt find, würde man fie hier vielleicht ungern permiffen, um jo mehr, als auch die übrigen französischen Schreiben Goethe's von uns theils bereits mitgetheilt find, theils es im Kolgenden werden follen.

Henry d'Ideville, Journal d'un diplomate en Allemagne et en Grèce. Notes intimes pouvant servir à l'histoire du second empire. Paris. Librairie Hachette & Cie. 1875. - Biffenichaftliche Beilage der Leipziger Beitung (D 39). - Neue Freie Preffe (D 42).

Weimar, 16. 10. 1808. Permettez, mon cher hôte, que je vous réveille.

je vous réveille.

je vous réveille.

je vous réveille.

je vous donné à plusieurs reprises.

Journal etc., ©. 109 f. D 39, 1875, %r. 1 (centfo) und françõe jiido). D 42, %r. 3891 rom 26. 3uli 1875 (centfo). reprises.

#### Weimar, 16. Octobre 1808.

Permettez, mon cher hôte, que je vous réveille en vous demandant un service. Ce que j'ai à répondre à S. E. le ministre, je le sais très bien; mais le comment est le plus difficile, et je ne puis en venir à bout. Tantôt mes remercîments sont trop longs, tantôt je les trouve trop abrégés, et je n'ai jamais mieux senti combien je possède peu votre langue. Ayez donc la bonté de m'aider et donnez-moi par là la plus agréable preuve de votre amitié-(Amitié réciproque de deux hôtes.) Pardon!

Goethe.

#### Weimar, 6. Octobre 1809.

Vous m'avez donné à plusieurs reprises, mon très cher hôte et ami, des marques gracieuses de votre bon souvenir par l'envoi que vous m'avez fait d'une belle collection de médailles et de nouveautés littéraires les plus intéressantes; vous avez bien voulu de plus m'assurer de votre main des sentiments que vous avez conservés pour moi; aussi est-il grand temps, de mon côté, que je vous témoigne ma reconnaissance, et c'est dans ce but que je vous envoie un roman de moi qui vient de paraître. (Les affinités électives.)

Je ne puis espérer ni même désirer que ce petit ouvrage plaise à un Français, en tant que Français; mais vous connaissez assez notre manière de penser et de nous exprimer, à nous autres Allemands, et vous êtes assez initié à notre caractère pour trouver peut-être quelque plaisir à la lecture de ce livre, qui vous rappellera le temps que vous avez passé parmi nous.

Mon désir de vous revoir à Paris est toujours le même et ne fait qu'augmenter de jour en jour; mais la réalisation m'en paraît de moins en moins probable. J'oserai vous prier de vouloir bien rappeler mon humble personne à ceux qui en ont conservé le souvenir, et particulièrement à M. M. Denon et Talma. Voudrez-vous également avoir la bonté, s'il vous arrivait de rencontrer, à Paris, un jeune professeur d'Iéna, M. Vogt, qui s'y trouve actuellement, de lui présenter mes amitiés?

Veuillez bien me témoigner de temps en temps que vous continuez à vous souvenir de moi.

Goethe.

A Mr. Louis d'Ideville à Paris, 4 rue Caumartin,

#### Iffland, August Wilhelm,

geb. Hannover 19. April 1759, geft. Berlin 22. September 1814.

Die persönliche Bekanntschaft Sifland's hat Goethe bereits im Dezember 1779 in Mannheim gemacht, als er von seiner zweiten Reise in die Schweiz zurückschrte (Werke, Th. 27, S. 306 und 550), Er hat seitdem mit großer Aufmerksamkeit sowol bessen Leistungen als Schauspieler wie als Dichter verfolgt, wie namentlich das Erfte fich durch gablreiche Stellen aus feinen biographischen Schriften nachweisen läßt. Es verging indeffen eine Reihe von Sahren, bis nähere Beziehungen zu Weimar eintraten. Man versuchte zuerst im Herbste 1795, ihn zu einem Gaftsviel daselbst zu gewinnen, wozu um so mehr Hoffnung war, als infolge der friegerischen Unruhen das Theater in Mannheim sich kaum halten ließ. Goethe schrieb felbst in diefer Angelegenheit an ihn; indeffen erlaubten die kontraktlichen Berhältniffe Iffland's damals die Reise nicht, und erst im folgenden Jahre. vom 28. März bis zum 25. April, hielt er fein erftes Gaftspiel in Weimar ab, während deffen er in vierzehn Rollen auftrat. Iffland fand folde Anerkennung, daß Böttiger (j. b.) eine befondere Schrift über Dies Gaftspiel unter dem Titel "Entwickelung des Sffland'ichen Spieles auf der Beimarischen Bühne" verfaßte und vor allen Dingen in den maßgebenden Kreisen der Wunsch erwachte, ihn gang für Weimar zu gewinnen. Aber während es anfänglich schien, als wenn man einig werden würde, und Sifland sich in gewisser Weise schon gebunden hatte, ftellte fich bald eine Schwierigkeit anderer Urt ein. Un Jifland er= gingen auch von Berlin Anerbietungen, die Direktion des National= theaters zu übernehmen, und obgleich er wegen seiner früheren Zusage

und wol auch wegen seiner Reigung für Weimar einige Zeit schwankte, jo war es immerhin natürlich, daß er sich schließlich für Berlin ent= schied. In diese Zeit des Schwankens fällt der hier mitgetheilte Brief, welcher bisher nur einmal in einer Zeitschrift abgebruckt wurde; er ift mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in den Oftober des Jahres 1796 zu feben. Die nächstfolgenden zwei Briefe fallen ichon in die Zeit nach Iffland's zweitem Gastspiele in Weimar, welches vom 24. April bis zum 4. Mai 1798 dauerte. Veranlagt wurden dieselben dadurch, daß man in Berlin zum Krönungsfeste am 18. Januar 1801 die von Goethe noch nicht ganz vollendete Nebersehung von Boltaire's "Tankred" zur Aufführung bringen wollte. Un den Brief vom 25. Dezember 1800 schloß sich der "Borichlag zu Inrischen Episoden für Tankred", für welchen auf Teichmann zu verweisen ist. Wenn wir alsbann von dem Briefe vom 14. Juni 1804 nur bemerken, daß er eine kaum verhehlte Rlage darüber enthält, daß die in Weimar gut ausgebilbeten Schauspieler nach Berlin gezogen werden, jo bleiben nur noch die vier nach Iffland's brittem und viertem Gaftspiel in Weimar (1810 und 1812) geschriebenen In dem Briefe vom 22. Februar 1812 bedingt fich Goethe ein Honorar von sechshundert Thalern für das Recht, Shakespeare's von ihm in Szene gesettes "Romeo und Julia" (Werke, Th. 10, S. 573 ff.) zur Aufführung zu bringen; in den drei folgenden handelt es fich um die Aufführung von "Des Epimenides Erwachen" (Werke, Th. 11, 1. Abth., S. 151 ff.), deren Details Goethe in Briefen au Iffland niederlegte. — Wenige Jahre barauf ftarb ber Künftler, beffen ernstes Streben und sittlichen Werth Goethe jederzeit anerkannt und zu dessen Erfolgen er nach Kräften beigetragen hat.

Grenzboten (D 23). — Berliner Sammlung (A 2). — J. B. Teichmann's Nachlaß (A 16). — Privatbesit (II B). — Goethe's Werte.

```
Aus dem großen und unersetz D 23, 1857, Mr. 5. A 2,
               4. 11. 1795.
Weimar,
              Oftober ,, 96.
                              Sie fonnen, verehrter Freund.
                                                               D 23, 1857, Nr. 5.
              16. 12. 1800.
                              herr hoffammerrath Rirms.
Zena,
                                                               A 16, S. 236 f.
                              Den erften und fünften Aft.
              25. 12. ,, 00.
+ Weimar,
              29. 10. ,, 03.
                              (Enthält die Mittheilung, daß
                                  Goethe ein Dugend Berje
                                                              II B 18. Goethe's Werke,
                                                                 Ih. 11, S. 206.
                                 in Chafefpeare's "Julins
                                  Cajar" eingelegt hat.)
              22.
                    2. ,, 12.
                              Auf G. W. vertrauliche Bu-
                                  jendungen.
                                                               A 16, G. 238 ff.
                               Sie haben, verehrter Mann.
Karlsbad,
              14.
                    5. ., 12.
Berfa a. d. J., 22.
                   5. ,, 14.
                              Des Epimenides Erwachen.
                                                               Werte, Th. 11, C. 185 ff.
```

Sfen. 309

Berfaa. d. J., 24. 5. 1814. Aus ein paar Blättern. Werte, Ih. 11, S. 111.

15. 6. ,, 14. His ein paar Blättern.

Berte, Ih. 11, S. 111.

Werte, Ih. 11, S. 145 ff.

Weimar, Oftober 1796.

Sie können, verehrter Freund, versichert sein, daß ich bas Drückende Ihrer gegenwärtigen Lage völlig mit Ihnen fühle. Gin rechtschaffner Mann, der Rücksichten als Gatte und Freund zu nehmen hat, und der in Begriff fteht, einen Entschluß wegen seines fünftigen Lebens zu fassen und zwischen zwei so verschiedenen Situationen zu mählen, muß, wenn er dabei noch Shr empfindliches und liebevolles Berg hat, fich in einer fehr peinlichen Lage befinden. Wir find unter biefen Umftanden weit entfernt, lebhafter in Gie gu bringen, um fo mehr, als ber Termin, den Gie zur Entscheidung ber Sache feftseben, nicht gar weit entfernt ift. Was wir Ihnen anbieten können und Ihnen so gern anbieten, wissen Gie, so wie unsere übrigen Berhältnisse und Gefinnungen. Indessen lernen Gie ja auch wol jenes Terrain kennen, und Threr Ginficht entgeht es nicht, mas Gie zu mählen haben. Geien Gie verfichert, daß der Bunsch, Sie glücklich zu wissen, bei und ebenso lebhaft ist als der Bunich, Gie zu befiten, und daß, Ihre Bahl falle aus, wie fie wolle, Gie fich hier eine fortbauernde allgemeine Achtung und die Freundschaft Derer, die Gie naher kennen lernten, erhalten werden. Leben Gie recht wohl und erfreuen Sie mich bald wenigstens mit der Nachricht, daß Ihre Krankheit von keinen Kolgen gewesen ist!

63.

#### Iken, Karl Jakob Ludwig,

geb. Bremen 7. September 1789, geft. Floreng 23. April 1841.

Mehrere Schriften Jen's, welcher sich als Kunstschriftsteller, als Neberseher aus dem Persischen und Reugricchischen und überhaupt namentlich als Philhellene befannt gemacht hat, sind von Goethe in "Kunst und Alterthum" rezensirt worden. Dies gilt zuerst von der Neberschung von "Tonti Nameh", einer Sammlung persischer Märchen von Rechschei, zu der J. G. L. Kosegarten (i. d.) einen Anhang versisch hatte (Werfe, Th. 29, S. 807, und Th. 27, S. 264 und 527), desgleichen von den beiden nachsolgenden Schriften: "Lentothea. Eine Sammlung von Briesen eines gedorenen Griechen über Staatswesen, Literatur und Tichtfunst des neuen Griechenlands. Leipzig 1825" und "Emnomia. Tarstellung und Fragmente neugriechsischer Poesie und Proja. In Driginalien und Neberschungen. Aus englischen und Französischen Werfen herausgegeben. Leipzig 1827" (Werfe, Th. 29, S. 564 s.).

310 3fen.

Bon viel größerer Bedeutung aber als namentlich die beiden letzten, dem Jahre 1828 angehörigen Rezensionen ist ein ausstührlicher ungebruckter Brief Goethe's an Iken vom 23. September 1827, in welchem er sich eingehend über die Intentionen seiner "Helena" ausspricht, welche 1827 erschienen war und Iken zu einem Schreiben an ihn veranlaßt hatte. Leider ist es nicht möglich, den vollständigen Brief mitzutheilen, sons dern nur augänglich, einzelne Stellen aus demselben hervorzuheben.

Un die Theilnahme anknüpfend, welche Iken für seine Dichtung bewiesen hatte, fährt Goethe fort: "Ich zweifelte niemals, daß die Leser, für die ich eigentlich schrieb, den Hauptfinn dieser Darstellung sogleich faffen würden. Es ift Beit, daß der leidenschaftliche Zwiespalt zwischen Klaffifern und Romantifern fich endlich verföhne. Dag wir uns bilben. ist die Hauptforderung; woher wir uns bilden, wäre gleichgiltig, wenn wir uns nicht an falschen Mustern zu verbilden fürchten müßten. es doch eine weitere und reinere Umsicht in und über griechische und römische Literatur, der wir die Befreiung aus monchischer Barbarei awischen dem jungzehnten und sechzehnten Sahrhundert verdanken." -Andem er dann spezieller unter Umwendung des Zitats "Eleusis servat quod ostendat revisentibus" auf das Geheimnisvolle hindeutet, das hier und da auch in "Helena" "gemüthlich verdeckt" liege, giebt ihm dies Beranlaffung, fich im Allgemeinen über dunkle Stellen feiner Gedichte zu äußern: "Da sich Manches unserer Ersahrungen nicht rund auß= iprechen und direft mittheilen läßt, jo habe ich feit Langem das Mittel gewählt, durch einander gegenübergestellte und sich gleichsam in ein= ander abspiegelude Gebilde den geheimeren Sinn dem Aufmerkenden zu offenbaren. Da Alles, mas von mir mitgetheilt worden, auf Lebens= erfahrung beruht, jo darf ich wol andenten und hoffen, daß man meine Dichtungen auch wieder erleben wolle und werde. Und gewiß jeder meiner Lefer findet es an fich felbst, daß ihm von Zeit zu Zeit bei schon im Allgemeinen befannten Dingen noch im Besonderen etwas Neues erfreulich aufgeht, welches dann ganz eigentlich uns angehört, indem es von einer wachsenden Bildung zeigt und dabei zu einem frischen Gedeihen hinleitet. Geht es uns doch mit Allem jo, was irgend einen Gehalt darbietet ober hinter sich hat." — Gegen den Schluß des Briefes, in welchem Goethe auf die besonderen Bestrebungen Ifen's eingeht, finden sich noch die charafteristischen Worte: "Durch die Mitwirfung solcher jungeren Männer fann ich allein anfgeregt werden, meine höhern Sahre statt in Ruhe und Genuß mühsam und bewegt hinzubringen."

#### Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

† Weimar, 23. 9. 1827. Laffen Sie mich nun znerst bas Bergnügen. II A 5.

Jung, Johann Heinrich, genannt Stilling,

geb. Im Grund im Raffanischen 12. September 1740, gest. Karlsruhe 2. April 1817.

Jung=Stilling hat felbst ausführlich und anschaulich beschrieben, wie er im Berbste des Sahres 1770 Goethe in Strafburg kennen lernte und weiter mit ihm verkehrte. Ebenso berichtet er von bessen späterem Besuche in Elberfeld im Juli 1774. Goethe erscheint ihm gegenüber itets als theilnehmender und hilfreicher Freund; nicht allein, daß er durch sein Verhalten dem aus den fleinsten Verhältnissen hervorgegange= nen und unbeholfenen Manne seine Stellung in der Gesellschaft sicherte, daß er ihm in schwerer Trübsal mit Rath und That beistand, - auch sein Eintreten in literarische Thätigkeit hat er wenigstens vermittelt. jenem Besuche in Elberfeld nahm er den ersten Theil des Manuskriptes von "Seinrich Stilling's Jugend, Jünglingsjahre, Wanderschaft" mit, revidirte dasselbe und forgte fpater für den Berlag des gangen Bertes, welches 1777 bis 1778 in Berlin erschien. Das Honorar für den ersten Theil, welchen er ohne Borwiffen des Berjaffers hatte drucken laffen, rettete Diesen, wie er in der Kortsekung seiner Biographie ("Heinrich Stilling's hänsliches Leben", Berlin 1789) erzählt, ans großen Berlegenheiten.

Schon diese wenigen Data beweisen, daß Goethe öfters an Inng geschrieben hat; bekannt ist indessen nur ein Brief, welcher die Beilage eines Schreibens an den Affnar Salzmann bildet. Es scheint nach demselben, daß, odschon erst ein halbes Jahr seit der Rückfehr Goethe's von Straßburg nach Franksirt verstossen, eine gewisse Entfrendung einzgetreten war. Den Schlüssel zu derselben giebt der Brief selbst. "Dem Ansehn nach", schreibt Goethe, "habt Ihr mir nichts zu sagen, Du und Deine Freunde," und fährt dann sort: "Meine Situation ist so versändert, daß die Partikularitäten meines Lebens und Sinnes wenig Interessantes sin Dich haben können. Du hingegen agirst noch auf unserer ehemals gemeinschaftlichen Szene Deine Nolle sort. Wie ansehm, wie nützlich würde mir die Nenniniscenz werden!"

Seit Goethe's Besuch bei Jung in Elberfeld vergingen mehr als vierzig Jahre, bis Beide sich wiedersahen. Um 3. Oftober 1815 war Goethe mit S. Boissere in Karlsruhe, und der Letztere berichtet (Boisserée, Bd. I, S. 287), wie sie bei einem Besuche bei Jung von der Fran nicht erkannt,

von ihm selbst kalt ausgenommen wurden. "Anstalten zum Thee sind gemacht, wir werden nur von der Fran dazu eingeladen; diese ist num die Theilnehmendere. Er stichelt aus den Geheimerath, Goethe aus den Bischof; der Alte wirst sein schwarzes Käppchen weg, Goethe zwingt's ihm wieder aus.... Goethe, der so herzlich und jugendlich wie möglich, war ties gekränkt durch diesen Empsang, am Meisten aber durch die Aeuserung Jung's: "Ei, die Vorsehung sührt nus schon wieder zussammen!" — Am 5. Ottober reiste Goethe mit seinem Begleiter wieder ab, so daß sie die inzwischen ersolgte Einladung von Jung sür den Abend mit gutem Grunde ablehnen konnten.

Morgenblatt (D 40). — Der Affnar Salzmann (A 12). — Berliner Samms- fung (A 2). — Der junge Goethe (A 3).

Frankfurt, 3. 2. 1772. Es sieht mit unserer Korrespondenz schen. D40, 1838, Nr. 28. A 12, Nr. 10. A 2. A 3.

#### Junker-Bigatto, Klemens Freiherr v.

Durch den Rath Grüner (j. d.) war Goethe schon im Frühjahr 1823 auf die im Besitze des Freiherrn v. Junker befindliche St. Umalien= Silberzeche zu Sangerberg bei Marienbad aufmerkfam gemacht und ebenjo Dieser von Goethe's Interesse an dem Bergwerk in Kenntnig gesetzt worden. - Die Anwesenheit Goethe's in Marienbad benutzte daher Junker, um ihm einige Silberstufen zuzusenden und bald darauf seine persönliche Bekanntschaft zu machen. Was weiter geschah, zeigt der im Oftober desfelben Jahres an Junker gerichtete Brief. Junker gab Goethe das Verzeichniß einer vollständigen Sammlung der bei ihm vorkommenden Mineralien und einen Aussak, welcher eine ausführliche Beschreibung des ganzen Berfahrens enthielt. wurde noch in demselben Jahre im zweiten Befte des zweiten Bandes der Zeitschrift "Zur Naturwissenschaft überhaupt 2c." abgedruckt; die Folgesammlung, welche Goethe selbst noch etwas erweiterte, ist auch in die Sempel'sche Ausgabe feiner Werke (Th. 33, S. 409 f.) aufgenommen worden. — Daß übrigens die Beziehungen Beider hiermit nicht abgebrochen wurden, zeigt ein Brief Grüner's an Goethe vom 25. November 1823: "Baron Junker," heißt es daselbst, "der nach seinem Briefe vom 20. November d. J. das Schreiben Ew. Excellenz zum ewigen Andenken in seinem Archive ausbewahren wird, hat mir mittlerweile die sig. · | · anliegende Bemerkung über den gegenwärtigen

Raaz. 313

Stand seines Silberbergwerks mit dem Beisatze mitgetheilt, daß er erst mit Ende dieses Jahres einen Bericht zur Mittheilung an Ew. Excellenz hierüber einsenden könne."

Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Weimar, 31. 10. 1823. E. Haben mir gegen Ende vergangenen Juli.

A 23 a, S. 234.

Kaaz, Karl Friedrich (nach Anderen Ludwig), geb. wahrscheinlich Pforzheim 22. Januar 1776, gest. Dresden 14. Juli 1810.

Nachdem der Maler Kaaz vermuthlich 1804 oder 1805 Goethe bei einem Besuche in Beimar kennen gelernt hatte, ichlug ihm Dieser einer getroffenen Berabredung gemäß den Stoff für eine Landschaft vor und erklärte sich bereit, dies noch öfters zu thun. Er schrieb ihm am 2. Juli 1805: "Die große Stille, welche in den heißen Gegenden zur Mittags= zeit eintritt, machte den Bewohnern dieje Epoche jo ahndungsvoll und schanerlich, als es sonft die Mitternacht zu sein pflegt. Ban, der Gott, der weder gestört noch gekannt sein wollte, bließ nach dem allgemeinen Glanben in diefer Tageszeit sein einsames Lied. Ban würde unter einer ihm geweihten Giche, welche sich theils durch ihr Alter, theils durch schickliche ihm gewidmete Gelübde auszeichnen müßte, sigen und fein Lied blafen. Un der einen Seite zoge fich die Szene in eine angenehme Waldgegend zusammen. Gin Dichter, den Lorbeer und Leper bezeichnen fonnten, allenfalls Drphens jelbst an der Seite seiner Gattin, im Gebüsche verstedt, belanschte den Gott." — Wir wijsen nicht, ob Kaaz diesen Entwurf ausgeführt hat; benn eine Fortsetzung der Korrespondenz erfolgte erft, als Goethe im Sommer 1808 mit ihm in Karlsbad zu= fammen gewesen war, und in dem folgenden Jahre handelte es sich um eine Ausstellung von Arbeiten diejes Malers in Weimar und Jena, welcher übrigens mahrend der Zeit seines Aufenthalts am erstern Orte auch die Prinzessin Karoline, spätere Erbgroßherzogin von Medlenburg-Schwerin, im Zeichnen unterrichtete. Als Goethe von Jena, wo er sich bis zum 13. Juni aufhielt, nach Weimar zurückehrte, faß er Raaz zu einem Porträt in Del und war überhaupt viel in seiner Gesellschaft. — Im Jahre 1810 endlich schrieb Goethe noch einnal an ihn, sich für zugefandte Bilder bedankend und einige unwesentlichere Berhältniffe berührend. Db er ihm damals oder schon früher ein Schriftstuck, den "Schanplat zu Bandora" als artiftischen Stoff zugesendet hat, ift ungewiß; übrigens stimmt dasselbe wörtlich mit dem in den Werken (Th. 10, S. 339) Mitgetheilten überein. Spezielleres über Kaaz findet sich bei W. v. Biedermann, "Goethe und Dresden", S. 119—125.

Johannes-Album (A 13). — Goethe und Dresden (A 25).

```
Weimar, 2. 7. 1805. Ich fann der angenehmen Angen- A 13, 2. Aufl., S. 75. blide.

" 1. 11. "08. Farbe und Papiere sind.
Ich 30. 5. "09. Sa ich mich in Ich athelis.

Beimar, 4. 1. "10. Viel früher hätte ich Ihnen.

A 13, E. 398.
```

Kalb, Charlotte Sophie Inliane v., geb. Marschall v. Ostheim, geb. Wattershausen im Grabseld, Kanton Rhon und Werra, 25. Juli 1761, gest. Berlin 12. Mai 1843.

Diese begabte und interessante, wenn auch in ihren Empfindungen und dem schriftlichen Ausdruck derselben höchst unklare Frau ist bekannt= lich Gegenstand manches literarischen Urtifels und zweier größeren Werke, des von Kövke (1852) und neuerdings (1879) des von Emil Palleske, geworden.") Goethe in seiner vorurtheilsfreien Schätzung aller menschlichen Gigenschaften hatte auch für die der Frau v. Ralb Berständniß, welche in gewisser Beziehung mit Jean Paul und Bettina Brentano geistesverwandt war und von Palleske als Hölderlin am Näch= jten stehend bezeichnet wird. Indessen find Goethe's Beziehungen zu ihr nicht von fehr langer Dauer gewesen. Die Befanntschaft mit ihr fällt in das Frühjahr 1790, furze Zeit vor seine Reise nach Benedig, und die Briefe wenigstens gehen schwerlich über das Jahr 1796 hinaus. Der Inhalt derselben beweist indessen, daß Goethe auf ihr Urtheil Werth legt. Sie ist die Erste, welche "Venetianische Epigramme" er= hält; er schickt ihr Berder's Uebersehungen von "Sieronymus Balbe", feinen "Reinefe Buchs", halt indeffen Fichte's "Philosophische Blätter" richtigerweise zurud, da er einen mundlichen Bortrag für das Berftand= niß derselben nöthig halt. Nebrigens scheint der Berkehr mit ihr nicht gang leicht gewesen zu sein. "Es freut mich sehr," schreibt er einmal an sie, mahrscheinlich kurg vor seiner Abreise in die Champagne, "daß wir diesmal in wenigen Stunden und näher gekommen find. Doch hätte es noch beifer werden muffen, hielten Läffigkeit, Unglaube und

<sup>\*)</sup> Charlotte. Gebentblätter von Charlotte von Kalb. herausgegeben von Emil Balleste Stuttgart. Berlag von Rauf Rrabbe. 1879.

Zerstreuung nicht Menschen, die einander angehören sollten, selbst in der Rähe aus einander." — Der weitere Inhalt der Briese ist von geringerem Interesse. Wir hören von Ausgleichung eines Misverhältnisses mit der Familie Körner, ökonomischen Geschäften, verabredeten Besuchen und ähnlichen Dingen, und auch der ungedruckte undatirte Bries, in welchem Gvethe der Fran v. Kalb ein Fäschen Kaviar anbietet, sällt in dieses Gebiet. Nach alledem heben wir nur zwei Briese zur Mittheilung herans.

Köpfe, Charlotte von Kalb (C 26). — Privatbejig.

| Benedig,   | 30. 4. 1790.  | Ihr freundliches Schreiben mar.      | C 26, ©. 110 f. |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| Š          | August " 92?  | Leben Gie recht wohl, theure.        | S. 121.         |
| Weimar,    | 29. 4. ,, 94. | Mein Dank, werthe Freundin.          | <b>E</b> . 143, |
| 11         | 28. 6. ,, 94. | Hier, liebe Freundin, fommt.         | S. 144.         |
| 11         | 29. 8. ,, 94. | Sogleich habe ich mich, l. Freundin. | S. 145.         |
| 11         | 1. 5. ,, 96.  | Hier ist das Buch zurnck.            | S. 146.         |
| Sena,      | 22. 5. ,, 96. | Den Brief vor 14 Tagen.              | ~ 110 =         |
| .,         | 7. 6. ,, 96.  | Meine eigene Absicht trifft.         | ⊙. 146 ff.      |
| š          | Ś             | Biel Dant sei Ihnen gesagt.          |                 |
| Š          | š             | Gern will ich Ihnen glauben.         | ©. 141 f.       |
| Ś          | ŝ             | Sie können glauben, daß ich auch.    |                 |
| š          | š             | Von Ihrem herzlichen Untheil.        | ~ 140           |
| ś          | ŝ             | Dank für Ihr freundliches Wort.      | S. 142.         |
| <b>4</b> 3 | <b>š</b>      | Darf ich Ihnen, werthe Freundin.     | II B 3.         |

Shr freundliches Schreiben war das erste Wort, was nach meiner Abreise zu mir von Hause kam. Von Herders hab' ich noch gar nichts gehört. Hier schiede ich ein Blättchen Spigramme, welche ich den Freunden mitzutheilen bitte. Es sind dieses Früchte, die in einer großen Stadt gedeihen; überall sindet man Stoff, und es braucht nicht viel Zeit, sie zu machen. Sch habe mich recht umgesehen; indessen ist es immer nur unvollkommen, wie ein Reisender sehen kann. In Gesellschaft Durchsaucht der Herzogin werde ich Wlanches wiedersehen, und mein Ausenthalt in Venedig wird nir in mehr als einem Betracht nützlich sein, da er vergnüglich genug war. Wenn ich nur auch diese vergangenen sechs Wochen einen Freund oder eine Freundin bei mir gehabt hätte!

Unter andern löblichen Dingen, die ich auf dieser Reise gelernt habe, ist auch das, daß ich auf keine Weise mehr allein sein und nicht außerhalb des Vaterlandes leben kann. Erhalte uns ein gut Geschick den Frieden und gebe uns zusammen eine freundliche Wohnung!

Sagen Sie Herbern, daß ich der Thiergestalt und ihren mancherlei Umbildungen um eine ganze Formel näher gerückt bin, und zwar durch den sonderbarsten Zusall. Anch habe ich durch die Betrachtung der Fische und der Seekrebse viel gewonnen.

Noch ist mir der Ausenthalt hier von einer andern Seite merkwürdig geworden, da man jeht immer von Konstitution spricht, die wunderlichste und komplizirteste Konstitution in der Nähe mit lebendigerem Interesse zu sehen.
— Ich habe, wie Sie bemerken können, meine Thätigkeit auf allerlei Gegenstände ausgedehnt und so meine Zeit mannichsaltig zu nuhen gesucht; es sind die vier Wochen gar schön herumgegangen; nur manchmal zeigten sich kleine Bewegungen der Ungeduld.

Konimt nun Durchlaucht die Herzogin, so wird eine neue Lebenkart angehen, neue Freuden eintreten, die unk, hoff ich, bald zurücksühren sollen. Mein sehnlichster Wunsch ist, Weimar bald wiederzusehen und die schweszeit mit meinen Freunden zuzubringen. Empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Gemahl und den übrigen Freunden! Bleiben Sie mir gewogen! Die H. wird den 6. oder 7. Mai hier ankommen.

Benedig, den 30. April 1790.

**&**.

Von Ihrem herzlichen Antheil an der gestrigen Aufführung\*) war ich überzeugt, und ich freute mich, Sie gegenwärtig zu wissen. Warum kann man doch nicht oft solche ernsthaste Versuche machen? Und wie weit würde man durch Wiederholung, Nebung, Nrtheil und Empfindung geleitet werden!

Wie gern trüge ich manchmal etwas von meinen früheren Werken vor, wie gern etwas von dem, was mich gegenwärtig beschäftigt! Denn was bildet schneller, was nuntert reiner und lebhafter auf als freundschaftliche Theilnahme, und daß es nicht geschah, nicht geschieht, — sollte die Ursache blos in einer trüben Vorstellungsart über gewisse Berhältnisse liegen, da ich Andere so hell und heiter sehe? Sch darf nicht umwenden; denn sonst sagte ich vielsleicht, was besser in der Feder bleibt. Leben Sie recht wohl und haben Sie tausend Dank für Ihr freundliches Wort!

(Ÿ.

### Karadschitsch, Wuk,

geb. Trichitich in Serbien 26. Ottober (alten Stils) 1787, gest. Wien 7. Februar 1864.

Neber das Interesse, welches Goethe längere Zeit an der serbischen Poesie nahm, s. Werke, Th. 29, S. 576—596, und unsere Artikel Gerhard, Grimm, v. Jakob. Auch der an den obengenannten geistigen Reprässentanten Serbiens gerichtete Brief, welcher disher nur in einer serdisschen Zeitschrift veröffentlicht war, bezieht sich auf Zusendung von serdis

<sup>\*)</sup> Es muß tabingeftellt bleiben, welche Aufführung gemeint ift. Reinenfalls mar es, wie Korte meint, bie erste ber "Irbigenie", in welcher Corona Schröter, Anebel und Goethe felbft frielten.

schen Liedern. Wir verdanken die Möglichkeit, denselben hier bekannt zu machen, der Erlaubnis der Besitzerin.\*)

Weimar, 20. 12. 1823. E. W. haben mir durch die Uebersendung.

E. W. haben mir durch die Nebersendung einer wörtlichen Nebersehung vorzüglich schöner serbischer Lieder sehr viel Freude gegeben, sodann aber solche durch Grammatik und Lexikon verdoppelt und verdreisacht.

Thre bedeutende Sprache hat hiedurch fich auch bei uns den Weg gebahnt und unsern Forschern die Pflicht auserlegt, sich emsig damit zu beschäftigen.

Verzeihen Sie aber, wenn ich Sie abermals um eine Gefälligkeit ersuche, um eine gleichfalls wörtliche llebersetzung der hier beikommenden serbischen Lieder, besonders des letzten, worin sich ein artiges Greigniß hervorthut.

Leben Sie recht wohl und bleiben Sie meiner Theilnahme versichert! Ergebenst

Weimar, den 20. Dezember 1823.

J. 23. v. Goethe.

### Karschin, Anna Inise,

geb. Hammer bei Schwiebus 1. Dezember 1722, gest. Berlin 12. Oftober 1791.

Welche Veranlaffung die Karschin gehabt hat, an Goethe zu schreiben, geht aus seiner Antwort vom 17. August 1774 nicht hervor; dieselbe ist übrigens in etwas burschikosem Tone gehalten und fordert Mutter und (Stief-) Tochter (f. Klenke) zu weiteren Mittheilungen auf. "Schreiben Sie mir doch auch manchmal was aus dem Stegreife! Mir ist Alles lieb und werth, was tren und stark aus dem Herzen kommt, mag es übrigens aussehen wie ein Igel ober ein Amor." Der zweite Brief, bereits aus Weimar, ift dem vorigen an Inhalt und Form nabe permandt und enthält eine fehr kurze Beantwortung der wahrscheinlich ausführlichen Mittheilungen der beiden Franen. "Bleiben Sie mir lich, schicken Sie mir oft was! Und gehen Sie doch einmal zu Chodowiecki und räumen Sie bei ihm auf, was fo von alten Abdrücken seiner Sachen herumfährt; schicken Sie mir's und stehlen ihm etwa eine Zeichnung!" Als Goethe zwei Jahre später, im Mai 1778, in Berlin war, besuchte er sowol Chodowiecki wie die Karschin und schickte von Deffan aus die Berje, welche fie an ihn gedichtet hatte, an Fran

<sup>\*)</sup> Frau Bilbelmine Bukomanomitich, geb. Raradichitich, in Bien, Tochter bes Abreffaten.

v. Stein ("Hier haben Sie auch, wie mich die Karschin beverset hat"). S. Briefe an Frau v. Stein, I, S. 170.

H. v. Chézn, Aurikeln (C 26 f). — Th. Mundt, Schriften in bunter Reihe (C 26 g). — Töring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriese Goethe's (A 3').

Stienbach, 17. 8. 1775. Ich treib' mich auf dem Laud. C 26 f, S. 26. C 26 g. Beimar, 11. 9. ,, 76. Ich gedenf' an meine Tünde. C 26 f, S. 28. C 26 g. A 1. A 2. A 3.

#### Kaufmann, Angelika,

geb. Chur in Graubundten 30. Ottober 1741, geft. Rom 5. November 1807.

Ueber den Umgang Goethe's mit Angelika und sein Bildniß, welches sie 1788 malte, ist auf die "Italienische Reise" zu verweisen; aber auch sonst, in "Philipp Hadert", in der "Farbenlehre" und anderwärts wird ihrer häufig gedacht. Von den beiden an fie gerichteten Briefen ist der erste, aus Rom im Februar 1788 geschrieben, ohne besondere Bedeutung; Goethe wünscht von ihr ein Kupfer, auf dem ein Seld in nordischer Rüstung, d. h. von Kopf bis Fuß gewappnet, dargestellt wird, auf einige Tage zu leihen. In dem zweiten, viel späteren Briefe werden zwei der besten Bilder der Künftlerin erwähnt, das Porträt der Herzogin Amalie, für welches ein neuer Firnig nothwendig ge= worden ist, und ihr Amor, welcher Linche mit den Haaren die Thränen trodnet, an beijen Unblick fich Goethe vor Rurzem in Deffau erfreut hatte. Er ersucht sie in diesem Briese außerdem auf Beranlassung eines Leipziger Kunfthändlers um Nachrichten über ihr Leben, welche einem von diesem angesertigten Katalog ihrer sämmtlichen Arbeiten vorgedruckt werden sollten.

Geiellichafter für Geist und Herz (D 26). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe's Werte. — Neuestes Berzeichnig einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

Rom, Februar 1788. Es scheint, daß man in dem Studio. C17c (theilweise). D 26, 1838, Nr. 144. A 2. Werke, Ib. 24, S. 934.

Weimar, 18. 1. "97. Die Hoffnung, Sie, verehrte Freundin. D 26, 1838, Rt. 144. A 2.

## Kanser, Philipp Christoph,

geb. Franffurt a. M. 10. Marg 1755, geft. Zürich 24. Dezember 1823.

Die Nachrichten über Kanser und Goethe's Beziehungen zu ihm sind bis vor Kurzem ziemlich dürftig gewesen. Was Goethe in seiner "Italienischen Reise" von ihm berichtet, einige Stellen in seinen Briefen an Lavater und Zelter, vier Briefe resp. Brieffragmente im "Morgensblatt", in Riemer's "Mittheilungen" und in der Hirzel'schen Bibliosthek, — darin bestand sast allein das Material, welches zur Verwerthung vorlag. Aus diesem stellte Dünger in seinen "Frauenbildern aus Goethe's Jugendzeit" eine kurze Biographie zusammen. Durch die nicht unbedeutende Anzahl von disher ungedruckten und unbekannten Briefen indessen, welche in "Kanzler Müller's Archiv" sich vorsanden, und durch Heranziehung anderweitiger Duellen wurde das Material wesentlich verwehrt und alsdann in der Schrist von E. A. Burkhardt, "Goethe und der Komponist Ph. Chr. Kahser", 1879, in geeigneter Weise verwerthet.

Wenn wir aus dieser das Wesentlichste herausheben, so ist zunächst gu betonen, daß wir es nur mit der Zeit von 1770 bis 1789 gu thun haben. In das zuerst genannte Jahr, noch vor Goethe's Anfenthalt in Strafburg, scheint die persouliche Bekanntschaft zu fallen und mit bem zulett genannten jede personliche Beziehung aufzuhören. 1770 bis 1775 verkehrte Kanser, welcher nicht allein die Musik, sondern auch die Dichtkunft pflegte, in den Kreifen, welche fich um Goethe bilbeten, dem er persönlich eine besondere Verehrung widmete, was sich fogar in Nachahmung von Meußerlichkeiten, wie Sandschrift, Betschaft, Kostiim u. s. w. zeigte. Auch als Kanser im Frühjahr 1775 auf Goethe's Empfehlung als Mufiklehrer nach Zürich gegangen war, blieb die Berbindung mit den Freunden in Frankfurt aufrecht erhalten, und es schien, als wenn er auch literarisch eine gewisse Bedeutung gewinnen würde. Er verfaßte Gedichte für die "Deutsche Chronif" des ihm befreundeten Schubart, für den Boß'ichen "Musenalmanach" und den "Tentschen Merkur", abgesehen davon, daß er noch 1775 seine "Lieder und Melodien" herausgab. Zwei Jahre später folgten feine "Gefänge mit Begleitung bes Klaviers", im Ganzen neunzehn Lieder, von denen fünf, eins "Un Belinden" (Werke, Th. 1, S. 46) und vier aus "Erwin und Elmire", Goethe angehörten. Als Goethe dann im Herbste 1779 auf der Reise in die Schweiz fein Singspiel "Bern und Bately" gedichtet hatte, veranlagte er Rahjer, dasjelbe zu komponiren, indem er sich ausführlich gegen ihn über seine musikalischen Intentionen und bas Verhältniß vom Tert zur Melodie aussprach. Kanser wurde indessen mit der übernommenen Aufgabe nicht so schnell fertig, als Goethe es gewünscht hatte, so daß Diefer sich mit einer fehr mangelhaften Komposition Seckendorff's für die beabsichtigte Aufführung begnügen mußte. In das Jahr 1781 fällt dann ein offenbar von Goethe veranlagter Besuch Kanser's in Weimar, welcher von Januar bis Ende Mai dauerte. Die jedenfalls beabsichtigte Anstellung Kanfer's in Weimar kam nicht zur Ausführung, wahrscheinlich auch nicht der Plan Goethe's, Kanser zu feiner weiteren Ausbildung nach Wien zu schicken. wo der damals schon schwer franke Gluck sich seiner annehmen sollte. Vielmehr ging Kanser als Begleiter des Kaufmanns Löhr nach Italien, wo wir ihn noch bis Juni 1784 finden. Ingwischen hatte Goethe ein neues Singspiel "Scherz, List und Rache" geschrieben, auch den Plan zu einem zweiten, "Die ungleichen Sausgenoffen", gefaßt, und die Kom= position des ersten, zu welcher Kanser sich wieder bereit erklärte, gab zu weiterer Korrespondenz Veranlassung. Dichter und Komponist suchten sich in der gründlichsten Weise zu verständigen. Goethe ist schließlich hoch erfreut über Alles, was Kanjer leistet, und denkt schon daran, ihm auch "Klaudine von Villabella" zur Komposition zu überlassen. deffen erlitt Alles dies dadurch eine Unterbrechung, das Goethe nach Italien ging. Erst als er zum zweiten Male länger in Rom verweilte, im Frühighr 1787, nahm er die Frage wieder vor, - er dachte auch zu= gleich an eine Duverture zu "Comont" und an Komposition der Lieder in demfelben, und im Laufe der Korrespondenz trat ihm der Gedanke immer näher, Kanser selbst zu einem Besuche in Rom zu veranlassen. Bekanntlich fam dieser Plan zur Ausführung, und Kanfer blieb dort von Ende Oftober 1787 bis April 1788, - wie Goethe wieder= holentlich in der "Italienischen Reise" ausspricht, zu seiner größten Freude und Befriedigung. Kapfer ging auf seine Veranlassung zunächst nach Weimar, um hier die gemeinschaftlichen musikalisch = dramatischen Arbeiten zur Aufführung zu bringen. Bei feiner Unkunft fand er jedoch den Boden nicht so aunstig, wie er gehofft hatte; seine Anstellung, welche Goethe beabsichtigt hatte, stieß auf Sindernisse, die er selbst, als er einige Wochen später eintraf, nicht heben konnte. Ueberdies ge= rieth Kanfer im Laufe der Zeit in eine unaugenehme Stellung zu der Umgebing der Herzogin, und Alles dies führte dahin, daß er wieder nach Zürich zurückfehrte, wo er am 10. September 1789 anlangte. Der lette Brief Goethe's an ihn ift fünf Wochen später geschrieben.

Wodurch sein Verhältniß zu Kanser gelöst wurde, liegt nicht ganz klar vor. Das Fehlschlagen von bessen Bemühungen als Komponist, unter bem

auch er selbst zu leiden hatte, der Bruch mit Weimar, dessen nähere Umstände wir nicht kennen, — Alles dies erscheint kann ausreichend, wenn nicht in künstlerischer Beziehung sich Disseruzen zeigten, welche ein weiteres Zusammengehen Beider ummöglich oder wenigstens unerfreulich machten. In der That sehen wir aber auch Neichardt schon im Jahre 1789 als musikalischen Nachfolger Kanser's sür Goethe's Dichtungen mit Diesem in ziemlich naher Verbindung stehen.

Burthardt, Goethe und der Komponist Ph. Chr. Kapser (C 26 b). — Morgenblatt (D 40). — Riemer, Mittheilungen über Goethe (C 34). — Renestes Berzzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Tünher, Goethe und Karl Angust (C 16 f). — Zern und Bätely. Ein Singspiel von Goethe. In der ursprüngzlichen Gestalt zum ersten Mat herausgegeben. Leipzig 1881.

| Weimar,    | 15   | 8    | 1776     | Wir gehen nicht nach Italien.                                        | C 26 b, ⊗. 60.                                               |
|------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Frankfurt, |      |      |          | Rinr eins unif ich noch vorläufig.                                   | D 40, 1855, Nr. 11. C34b,                                    |
| Weimar,    |      |      | . ,      | Dem Charafter des Ganzen                                             | €. 111. C 26 b, €. 11                                        |
| ecumut,    |      | 1.   | ,,       | iverden.                                                             | n. 13, die beiden ersten mit dem Datum 30. statt 20. Januar. |
|            | 20.  | 7.   | ,, 81.   | Da Sie den Geist meiner                                              | fatt 20. Januar.                                             |
| "          |      |      | ,,       | Manrerei.                                                            |                                                              |
|            |      |      |          | (Postser. Wie dieser Brief schon                                     | C 17. C 26 b, S. 60 f.                                       |
|            |      |      |          |                                                                      | J                                                            |
| ,,         | 13.  | 8.   | ., 81.   | geichtopen war.)<br>Sch habe Shre beiden Briefe<br>empfangen.        | 1                                                            |
|            |      |      | .,       | empjangen.                                                           | C 26 b, €. 62.                                               |
| "          | 10.  | 9.   | ,, 81.   | Ich habe Ihnen, mein lieber                                          |                                                              |
|            |      |      |          | Rayjer.                                                              | C 26 b, S. 16.                                               |
| "          | 4.   | 6.   | ,, 82.   | Lieber Ranjer, ich bin recht be-                                     | C 16 f, I. 151, mit tem                                      |
|            |      |      |          | jchämt.                                                              | Datium 14. Suni. C26b, E. 62 f.                              |
| Gijenach,  | 24.  | 6.   | ,, 84.   | Ihre Briefe und Bemerfungen.                                         | C 26 b, ⊙, 20.                                               |
| "          | 28.  | 6.   | ,, 84.   | Sie werden ihn [den vorigen                                          |                                                              |
|            |      |      |          | Brief] vor.                                                          | - ©. 21.                                                     |
| Weimar,    | 25.  | 4.   | ,, 85.   | Ich frene mich, daß Sie an dem                                       |                                                              |
|            |      |      |          | tteinen Singspiel.                                                   | — ⊙. 23 f.                                                   |
| 11         |      |      | ,, 85.   | Wenn meine zutrautiche Soffmung.                                     | — S. 24 f.                                                   |
| 11         |      |      | ,, 85.   | Wenn es jo jort geht, mein lieber.                                   | — ⊙. 25 f.                                                   |
| 11         | 4.   | 12.  | ,, 85.   | Ich möchte Ihnen, lieber K.,                                         | ,                                                            |
|            | 0.0  |      | 0.5      | recht oft.                                                           | — €. 26.                                                     |
| "          |      |      | ,, 85.   | Nachdem ich ausführlich genug.                                       | → S. 27.                                                     |
| "          |      |      | ,, 86.   | Sie haben meinen langen Brief.                                       | → S. 29.                                                     |
| 211        | 28.  |      | ,, 86.   | Wenn wir uns noch eine Zeit lang.                                    | — €. 34.                                                     |
| Ilmenau,   | Э.   | Э.   | ,, 80.   | Ich habe unn den ganzen fünften utt.                                 |                                                              |
| Nom,       | (5)  | 7    | ., 86.   |                                                                      | - E. 35.                                                     |
|            |      |      | ,, 87.   | Endlich auch aus Rom ein Wort.<br>Run auch Ihnen, m. l. K., aus der. |                                                              |
| //<br>~    |      |      |          |                                                                      |                                                              |
| Streh      | ite, | OD6. | the's Br | teje. 1.                                                             | 21                                                           |

| Rom,    | 6.  | 2.  | 1787.  | Man hat mir endlich, m. 1. Kanjer.                                          | C 26 b, S. 67.             |
|---------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| "       | 14. | 7.  | ,, 87. | Anstatt zu kommen, m. 1. R.,                                                |                            |
| ,,      |     |     |        | Anftatt zu kommen, m. l. K.,<br>ichreibe.<br>Mein langes voriges Schweigen. | <ul><li>— S. 68.</li></ul> |
| "       | 14. | 8.  | ,, 87. | Mein langes voriges Schweigen.                                              | — ©. 69.                   |
| 11      | 11. | 9.  | ,, 87. | 3ch fann nur fagen, seien Sie<br>herzlich.<br>Ihnen wie allen Freunden und  |                            |
|         |     |     |        | herzlich.                                                                   | <b>−  ©</b> . 72.          |
| Weimar, | 18. | 10. | ,, 89. | Ihnen wie allen Freunden und                                                |                            |
|         |     |     |        | Bekannten.                                                                  | — S. 73.                   |

### Referstein, Christian,

1784-1866, Buftigfommiffar in Salle.

"Deutschland, geognostisch-geologisch dargestellt. Weimar 1821". — Diese Zeitschrift, welche mit dem eben genannten Jahre begann und lange Zeit sortgesett wurde, war für Goethe's geologische Studien von höchstem Juteresse, und er gedenkt der Verdienkte des Herausgebers wiedersholentlich (3. B. Werke, Th. 33, S. 383—400). Auch das an Keferstein gerichtete, bisher ungedruckte Schreiben ist in derselben Absicht versaßt; es beweist übrigens, daß schon eine andere Korrespondenz vorangezungen war.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c).

† Weimar, 15. 8. 1829. E. B. haben mir bei dem Beginn. C 17 c.

E. W. haben mir bei dem Beginn Shres bedeutenden Werkes einigen Einsus auf die Färbung der beigefügten Karten gegönnt, nicht weniger durch Mittheilung sämmtlicher Seste mein Interesse daran zu erhalten gewußt. Schon längst gedacht' ich, Dank und Anerkennung auszusprechen, wozu ich nund durch das zweite Sest des VI. Bandes besonders aufgesordert werde. Sch enthalte mich nicht, zu versichern, daß mir besonders solgende Seiten viel Verzusigen gemacht haben: 189, 218, 226, 248, 249, 260, 271, 315, 316, 317.

Sie verstehen, was ich hiedurch gesagt haben will, und überzeugen sich, daß ich es für bedeutend halte, in unsern wunderlich hypothetischen Tagen einen klaren Blick und reinen Sinn so entschieden ausgesprochen zu sehen. Halten Sie sich des Beisalls aller Derzeuigen versichert, welche vom Sturm des Augenblicks nicht fortgerissen werden.

In vorzüglichster Hochachtung und mit aufrichtigsten Wünschen Ew. Wohlgeboren ergebenster Diener

J. W. v. Goethe.

### Reil, Johann Georg,

geb. Gotha 20. März 1781, gest. Leipzig 30. Juni 1857.

Reil war anfangs Bibliothekar in Weimar und vermählte sich 1814 mit Juliane Henriette Löhr, an welche Goethe unter dem 28. Dezgember 1813 das Gedicht "Ich weiß, daß mir nichts angehört" (Werke, Th. 1, S. 66) gerichtet hatte; er siedelte nach seiner Verheirathung nach Leipzig über. In dem Briese, welchen Goethe am 12. April 1820 an ihn schrieb, spricht er ihm seinen Dank sür die Widmung des ersten Bandes einer Ausgabe des Calderon aus, welche allerdings später nicht vollendet, sondern in eine Auswahl verkürzt wurde.

Goethe und Leipzig (A 20).

Weimar, 12. 4. 1820. Den Ramen eines jo hoch geschätzten. A 20 b, S. 293.

## Befiner, August,

geit. 5. März 1853, fönigs. bannover'icher Legationsrath, Minister-Nesident bei bem papittichen Stuhle in Rom.

2018 Goethe's Sohn in Stalien war, hatte er fich der zuvorkom= mendsten Aufnahme aller Dentschen zu erfreuen, welche mit seinem Bater in Berbindung standen. Insbesondere war dies auch von seiten 21. Keftner's der Fall, des vierten Cohnes feiner dereinftigen Augend= freundin, zugleich Desjenigen, welcher die Schrift "Goethe und Werther", die bald nach seinem Tode erschien, noch zum Druck vorbereitet hatte. Auch als der junge Goethe am 28. Oftober 1830 in Rom gestorben war, hatte Keftner die tranrige Lislicht übernommen, den Todesfall dem Bater anzuzeigen. Dies führte zu einer bis jest ungedruckten Korrespondenz, welche fich nachher weiter auf die Grabstätte des jungen Goethe, sein Denkmal und die Anschrift desselben bezog. Leider liegt das Material auch jekt noch nicht vollständig vor. Von dem zweiten und dritten Briefe hat der Herausgeber nur Bruchstücke vorgefunden, den ersten allerdings vollständig, so daß zu bedanern ift, daß der Abdruck nicht gestattet wird. Derielbe enthält übrigens auch den Bericht, welchen Goethe unter der Neberschrift "Freundlich theilnehmend zu gedenken" verschiedenen Freunben zusandte, und welcher in seinem Briefwechsel mit Zelter abgedruckt ift.

Kangler Müller's Archiv (II A 5). — Briefwechfel zwijchen Goethe und Zelter (B28).

<sup>†</sup> Weimar, etwa Dezember 1830. Je fanger ich aufschiebe, thenerster Mann.

### Beftner, Johann Christian,

geb. Hannover 28. Angust 1741, gest. bajelbst 24. Mai 1800.

Unter den Jugendbriefen Goethe's nehmen die an Kestner und an Charlotte Buff, welche am 4. April 1773 beifen Gattin wurde, nicht nur eine hervorragende, sondern entschieden die erste Stelle ein. Sie bilden nicht allein einen interessanten Theil seines wirklichen Lebens, haben nicht allein ihren Werth darin, daß fie die hijtorische Grundlage zu jenem Roman geben, welcher von faum berechenbarer Wirkung auf feine Zeit gewesen ist, - auch abgesehen von alledem haben sie eine selbständige Bedeutung, und zwar eine von wesentlich psychologischer Natur. Wenn es zuerst einen unbedingt erfreulichen Gindruck macht, wie der junge Goethe, bald nach seiner Ankunft in Wetslar in das "Deutsche Hans" eingeführt, in der Frische und Natürlichkeit seines Wefens und ohne die reichen Gaben feines Geiftes anders als zufällig hervortreten zu laffen, gleichsam im Sturme alle Berzen erobert, so wird doch die Aufmerksamkeit bald überwiegend durch die unmittelbar ent= stehende Leidenschaft zu Lotte gefesselt, und die Briefe selbst lassen deut= lich mahrnehmen, wie er derfelben zum Theil glaubt folgen zu dürfen, zum Theil wieder die Pflicht anerkennt, jie zu unterdrücken. glaubt sich berechtigt und hält es gewissermaßen für unschädlich, ihr Bild im Herzen zu tragen, wenn er nur dem Unspruche auf ihren wirklichen Besitz entsagt. Charafteristisch ift in Dieser Beziehung ein Brief vom 16. April 1773, also wenige Tage nach Restner's Hoch= zeit geschrieben, dem offenbar ein gereiztes Schreiben Desfelben vorangegangen war: "D Keftner, wann hab' ich Ench Lotten miggonnt im menschlichen Sinn? Denn um fie Euch nicht zu miggonnen im heiligen Sinn, müßt' ich ein Engel fein ohne Lung' und Leber." Damit ftimmt auch überein, daß die Briefe weder dadurch, daß Goethe im September 1772 Weklar verläßt, noch durch die Seirath einen anderen Ton annehmen. Charafteristisch aber ist auch, daß die menschliche und die Engels-Empfindung sich nicht immer scharf von einander icheiben. Die Silhonette Lottens, welche Goethe über feinem Bette aufgehängt hat, die Hochzeitsringe, welche er eigenmächtig bestellt, und Kommissionen in verschiedenen Stoffen, welche er mit Freuden beforgt, - Alles dies

spielt eine nicht unwesentliche Rolle und beweist, daß auch die idealste Liebe sinnlicher Zeichen nicht entbehren mag.

Daß solche Zustände, bei allem Zartgesühl Goethe's und bei aller Freundschaft Kestner's sür ihn, auf die Dauer sehr unbehaglich, wo nicht merträglich werden mußten, bedarf keines Beweiseß; indessen auch ein solcher ließe sich aus verschiedenen Leußerungen beibringen, wenn auch die von ihm an Goethe geschriedenen Briese muzugänglich sind. Eine positive und vollständig begründete Verstimmung trat indessen ein, als die "Leiden des jungen Werther's" erschienen. Auf dies vielbesprochene Thema hier näher einzugehen, ist um so weniger Grund vorhanden, als auch in der neuesten Zeit") die hier in Betracht kommenden Verhältnisse in ausssührlicher und in ihren Resultaten wenig von einander abweichender Weise dargestellt worden sind.

Indessen ist auch dieses Liebesverhältuiß nicht der einzige Juhalt der Briese an Kestner und seine Augehörigen. Abgesehen davon, daß man aus ihnen häusig einen Einblick in den vielfältigen Verkehr mit Merck, Herder, Sorder, Sophie von Laroche und ihrer Tochter Maximiliane, mit der Familie Gerock und den Franen der Jacodi'schen Familie u. A. gewinnt, so kommt auch Goethe's literarische Thätigkeit nicht selken zur Sprache, z. B. seine Rezensionen sür die "Franksurter gesehrten Auzeigen", "Göh" und das Gedicht "Der Wanderer" (Werke, Th. 2, S. 178). Manche Stellen, wie S. 121, wo von einem "Impressum comicum", und S. 138, wo von einem ganz abentenerlichen Kovum gesprochen wird, deuten möglicherweise sogar auf verloren gegangene oder nicht weiter bekannt gewordene Gedichte hin.

Mit der Nebersiedelung Goethe's nach Weimar wird der briefliche Verkehr geringer. Wir haben von 1776 bis 1784 acht Briefe, so daß auf jedes Jahr durchschnittlich einer kommt. Im Jahre 1785 versanlassen theils zufältige Verhältnisse, theils auch der Umstand, daß Kestner von großen Verlusten in Familie und Vermögen betrossen war, einen etwas lebhasteren Brieswechsel. Unch aus Italien schreibt Goethe noch zweimal, allerdings mehr in geschäftlicher Veranlassung, als um von sich Nachricht zu geben. Ginige wenig inhaltsreiche Briese gehören dann noch späteren Jahren an.

Die hier besprochenen so wie die in den folgenden drei Artikeln anigezählten Briese sind von A. Kestner (s. d.) für den Druck vorsbereitet und von dessen Familie wirklich herausgegeben worden, in einer

<sup>\*,</sup> S. Tünter, Goethe's Leben. Leipzig 1880. — Wilhelm Gerbit, Goethe in Weplar. Gotha 1881. — J. B. Appell, Werther und feine Zeit. 2. Aufl. Oldenburg 1882.

326

Weise freilich, daß man an nicht wenigen Stellen aussjührlichere Nachrichten über Personen und nur leise angedeutete Beziehungen zu haben wünschte. Neues Material ist unseres Wissens nicht veröffentlicht worden.

> Kefiner, Charlotte, geb. Buff, geb. Behlar 11. Januar 1753, geft. Hannover 16. Januar 1828.

Die Gattin Kestner's, deren Beziehungen zu Goethe bei Lebzeiten ihres Mannes schon den Inhalt des vorigen Urtifels ausmachten, lebte nach dem Tode desselben weiter in Sannover und zog sich nur 1803 auf Beranlassung der frangösischen Offupation Hannover's auf einige Zeit nach Wetzlar zurück. Im Sommer 1816 war sie auf einige Zeit in Weimar, wo ihre Schwester Sophie seit 1791 mit dem Landkammer= rath Riedel (j. d.), dem früheren Erzieher des Erbpringen, verheirathet Goethe fah fie nach vierundvierzig Sahren wieder, furz nach= dem seine eigene Frau (6. Juni 1816) gestorben war. Auch ein brief= licher Berkehr hat, wenn auch in beschränkter Beise, zwischen Goethe und der Hofrathin Reftner noch in diefer späteren Zeit stattgefunden, ohne daß man indeffen über denselben nähere Muskunft geben konnte. In der Einleitung zu "Goethe und Werther", S. 31, wird ausdrücklich erwähnt, daß der Testamentsvollstreder Goethe's, der Kangler v. Müller, der Kestner'schen Familie für die Herausgabe des genannten Werkes einige Billets von Lotte an Goethe fo wie verschiedene dazu gehörige Briefe Goethe's an fie und einen ihrer Cohne zur Disposition gestellt habe, von diesen sei aber nichts veröffentlicht worden, weil es außer dem Kreise der Mittheilungen liege, welche durch den obigen Titel ge= boten wären.

## Buff, Hans.

Hand Buff, Charlottens Bruder, welcher später in Tiensten des nachser mediatisirten Grasen v. Solms-Röbelheim stand, war zu der Zeit, als Goethe mit ihm korrespondirte, noch auf der Schule. Die Briese Goethe's an ihn stammen mit Ausnahme der drei ersten sämmtlich aus der Zeit, da Charlotte schon mit Kestner vermählt war, und haben augenscheinlich vorzugsweise den Zweck, die Verbindung mit dem besreundeten Haufe aufrecht zu erhalten und dem Schreiber derselben möglichst viele Nachsrichten von dem jungen Paare zu verschaffen. Sie sind infolge dessen ganz samiliärer Natur und beziehen sich nur auf die kleinen Vorkomms

nisse des Hauses, so daß keine Beranlassung vorliegt, etwas Besonderes aus ihnen hervorzuheben.

### Buff, Karoline.

An Karoline Buff, Schwester des Vorigen, sind nur ein paar unbedeutende Zeilen gerichtet.

Goethe und Werther (B 9). — Der junge Goethe (A 3). — Berliner Sammlung (A 2). — Jugendbriese Goethe's (A 3'). — Privatbesis (II B 18). — Morgenblatt (D 40). — Kölnijche Zeitung (D 35) Nr. 317 vom 13. November 1847.

### An Reftner.

| Wehlar,    | 8.         | 8.   | 1772.             | Morgen nach Fünf erwarte            | B 9, Nr. 3.           | A 2. | A 3. |
|------------|------------|------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|
|            |            |      |                   | ich €ie.                            | A 3'.                 |      |      |
| ,,         | 6.         | 9.   | ,, 72.            | 3ch habe gestern den ganzen.        | B 9, Mr. 4.<br>A 3'.  | A 2. | A 3. |
| 11         | 10.        | 9.   | ,, 72.            | Er ift fort, Reftner, wenn          | B 9, Mr. 5.<br>A 3'.  | A 2. | A 3. |
| Frankfurt, | Sep        | tbr. | ,, 72.            | Für alle das Gnte fegne.            | B 9, Mr. 8.           | A 2. | A 3. |
| 11         | Sep        | tbr. | <sub>11</sub> 72. | Gott segne Ench, lieber   Restuer.  | B 9, Nr. 9.           | A 2. | A 3. |
| 11         | 25./26.    | 9.   | ,, 72.            | Lette hat nicht von mir gesträumt.  | B 9, Mr. 11.<br>A 3', | A 2. | A 3. |
| Wetslar,   | prs. 4.    | 10.  | ,, 72.            | Ich hab's ja gejagt, wenn bas.      | B 9, Mr. 12.          | A 2. | A 3. |
| Frankfurt, | 6.         | 10.  | ,, 72.            | Morgen früh geht ab Kattun.         | B 9, Mr. 13.<br>A 3'. | A 2. | A 3. |
| 11         | prs. 11.   | 10.  | ,, 72.            | Schreiben Sie mir boch gleich.      | B 9, Nr. 15.          | A 2. | A 3. |
| "          | prs. 22.   | 10.  | ,, 72.            | Sier ein paar Blätter Goldes werth. | B 9, Nr. 16.<br>A 3'. | A 2. | A 3. |
| 11         | prs. 28.   | 10.  | ,, 72.            | Hier ist abermal Zeitung.           | B 9, Mr. 17.          | A 2. | A 3. |
| 11         | 30./31.    | 10.  | ,, 72.            | Der unglückliche Jerusalem.         | B 9. Mr. 18.          | A 2. | A 3. |
| Friedberg, | 10.        | 11.  | ,, 72.            | Ich bin der Rechte. Aus-            | B 9, Mr. 21.<br>A 3'. | A 2. | A 3. |
| Frankfurt, | prs. 14.   | 11.  | ,, 72.            | Da ist deutsche Bankunst.           | B 9, Nr. 22.          | A 2. | A 3. |
| "          | acc. 15.   | 11.  | ,, 72.            | Euren lieben, andenkenvollen Brief. | B 9, Mr. 23.          | A 2. | A 3. |
| Darmstadt  | , prs. 21. | 11.  | ,, 72.            | In Darmitadt bin ich, nach.         | B 9, Mr. 25.          | A 2. | A 3. |
| 11         | acc. 30.   | 11.  | ,, 72.            | 3ch dant' Ench, lieber Reftner.     | B 9, Mr. 30.<br>A 3'. | A 2. | A 3. |
| 11         | prs. 8.    | 12.  | ,, 72.            | Ich bin noch immer in Darms stadt.  | B 9. Mr. 33.<br>A 37. | A 2. | A 3. |
| Frantfurt, | acc. 13.   | 12.  | ,, 72.            | Das ift trefflich; ich wollte eben. | B 9, Mr. 34.          | A 2. | A 3. |

| Frankjurt, | acc.<br>etwa |     |      |                | Gestern Abend, lieber Kestner.                   | B 9, Nr. 35.              |             |              |
|------------|--------------|-----|------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| "          |              |     |      | ,, 72.         | Lieber Reftner, Guer Brief.                      | B 9, Nr. 36.<br>A 3'.     | A 2.        | A 3.         |
| 11         | acc.         | 26. | 12.  | ,, 72.         | Chrifttag früh. Es ist noch \ Nacht.             | B 9, Nr. 37.<br>A 3'.     | A 2.        | A 3.         |
| 11         |              |     | зbr. | ,, 72.         | Da ist's benn zu Ende, unser.                    | B 9, Nr. 39.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         |              | 8.  | 1.   | ,, 73.         | Freitag Mgs. Diese Nacht träumte ich von Lotten. | B 9, Mr. 40.<br>A 3'.     | A 2.        | A 3.         |
| 11         |              | Jar | ınar | ,, 73.         | Kann nicht unterlassen, mit.                     | B 9, Nr. 41.<br>A 3'.     | A 2.        | A 3.         |
| n          |              | -   | ıuar | ,, 73.         | Thngeachtet nicht viel an.                       | B 9, Mr. 42.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         | acc.         | 19. | 1.   | ,, 73.         | Ch ich mich zu Bette lege.                       | B 9, Mr. 46.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         |              | 20. | 1.   | ,, 73.         | Wir find eben von Tijch.                         | B 9, Nr. 47.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         |              | 27. | 1.   | ,, 73.         | Co segne Guch Gott, lieber.                      | B 9, Nr. 48.              | A 3'.       |              |
| "          | acc.         | 29. | 1.   | ,, 73.         | Das waren wunderliche 24 }                       | B 9, Mr. 49.<br>A 3'.     | A 2.        | A 3.         |
| 11         | acc.         | 6.  | 2.   | ,, 73 <b>.</b> | Nichts denn gute Nachrichten.                    | B 9, Mr. 50.              | A 2.        | A 3.         |
| ,,         | acc.         | 7.  | 2.   | ,, 73.         | Merck ist da, lieber Restner.                    | B 9, Mr. 51.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         | acc.         | 12. | 2.   | ,, 73.         | Hauje.                                           | B 9, Nr. 52.              | <b>A</b> 2. | A 3.         |
| 11         | acc.         | 23. | 2.   | ,, 73.         | Ihr werdet tanzen. Wohl.                         | B 9, Nr. 53.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         | acc.         | 26. | 2.   | ,, 73.         | Es war Ench gerathen, daß.                       | B 9, Mr. 54.<br>A 3'.     | A 2.        | A 3.         |
| н          | acc.         | 16. | 3.   | ,, 73.         | Dank Guch, lieber Kestner.                       | B 9, Nr. 55.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         | etwa         | 31. | 3.   | ,, 73.         | Es ist höchst abschenlich.                       | B 9, Nr. 57.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         | etwa         | 7.  | 4.   | ,, 73.         | Daß Ihr's nicht schon acht }                     | B 9, Mr. 58.<br>A 3'.     | A 2.        | À 3.         |
| 11         | etwa         | 10. | 4.   | ,, 73.         | Gott jegne Guch! denn.                           | B 9, Nr. 61.              | A 2.        | A 3.         |
| "          | acc.         | 12. | 4.   | ,, 73.         | Da thut Ihr wohl, Kestner.                       | B 9, Nr. 63.<br>A 3'.     | A 2.        | A 3.         |
| 11         | acc.         | 12. | 4.   | ,, 73.         | Den Brief von geftern Abend.                     | B 9, Nr. 64.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         | acc.         | 16. | 4.   | ,, 73.         | Mittwochs. 3ch habe Annchen.                     | B 9, Nr. 65.              |             |              |
| "          | acc.         | 16. | 4.   | ,, 73.         | Nun will ich nichts weiter.                      | B 9, 3tr. 66.<br>A 3'.    |             |              |
| Darmstadt, | , acc.       | 23. | 4.   | ,, 73.         | Danf Guch, Reftner, für Gure.                    | B 9, Nr. 67.              | A 2.        | A 3.         |
|            | acc.         | 30. | 4.   | ,, 73.         | Lieber Keftner, Ihr wißt.                        | B 9, Mr. 68.              | A 2.        | A 3.         |
| Frankfurt, | acc.         | 5.  | 5.   | ,, 73.         | Lieber Kestner, ich bin wieder.                  | B 9, Mr. 69.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         |              | 20  | Nai  | ,, 73.         | Merck ist nun fort, und Derdern.                 | B 9, Mr. 70.              | A 2.        | A 3.         |
| 11         |              | N   | Nai  | ,, 73.         | 26 644 - 616 - 17 6                              | B 9, Nr. 71.<br>In A 3/30 | A 2.        | A 3.<br>eil. |
| 11         |              | 2   | Nai  | ,, 73.         |                                                  | B 9, Nr. 72.              | A 2.        | A 3.         |
| "          |              | 2   | Rai  |                | 3ch habe, lieber &., im letten !                 | B 9, Nr. 73.              | A 2.        | A 3.         |

| Frankfurt, | acc. | 18. | 6.   | 1773.            | Euer Brief hat mich ergetzt.                           | B 9 Mr. 76. A 2. A 3.                                    |
|------------|------|-----|------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| "          | acc. | 21. | 7.   | ,, 73.           | Ihr follt immer hören.                                 | B 9, Mr. 78. A 2. A 3.                                   |
| 11         |      | 21. | 8.   | ,, 73.           | Viel Glück zu Allem, was Ihr.                          | B 9, 9tr. 80. A 2. A 3.                                  |
| "          |      | 15. | 9.   | ,, 73.           | Hond des 15. Cep-                                      | B 9, Mr. 8t, A 2, A 3,                                   |
| ,,         |      | Ωft | ober | ,, 73.           | Die liebe Mar de Laroche.                              | B 9, Mr. 83. A 2. A 3.                                   |
| 11         |      | 25. | 12.  | ,, 73.           | Es ist ein Jahr, daß ich um.                           | B 9, Mr. 88. A 2. A 3.                                   |
| 11         |      | 22  | Rärz | ., 74.           | Auf einen Brief vom erften Beihnachtstage.             | В 9, Ят. 96. А 2. А 3.                                   |
| 11         |      | \$  | Mai  | ,, 74.           | If mir auch wieder eine }                              | B 9, Mr. 98. A 2. A 3.                                   |
| 11         |      | 11. | 5.   | ,, 74.           | Es hat mich überrascht, ich.                           | B 9, Mr. 99. A 2. A 3.                                   |
| 11         |      | 23. | 9.   | ,, 74.           | Habt Ihr das Buch schon.                               | B 9, Nr. 104, A 2, A 3,<br>A 3'.                         |
| "          |      | Ωft | ober | ,, 74.           | Sch muß Euch gleich ichreiben.                         | B 9, Nr. 107 (zugleich)<br>an Lotte). A 2. A 3.<br>A 3'. |
| 11         |      | 21. | 11.  | ,, 74.           | Da hab' ich Deinen Brief.                              | B 9, Mr. 109. A 2. A 3.                                  |
| Weimar,    |      | 9.  | 7.   | ,, 76.           | Liebe Kinder! Ich hab' so vielerlei.                   | B 9, Nr. 115 (zugleich) an Lotte). A 2.                  |
| Wartburg,  |      | 28. | 9.   | <sub>n</sub> 77. | Lieber Kestner, nicht daß ich.                         | B 9, Rr. 116. A 2.                                       |
| Weimar,    |      | 23. | 1.   | ,, 78.           | Daufe recht fehr für bas.                              | B 9, Mr. 117. A 2.                                       |
| 11         |      | 14. | 5.   | ,, 80            | (Pfingstsonntag). Es ist sehr jöhön, daß wir einander. | B 9, Mr. 118. A 2. A 3'.                                 |
| 11         |      | 30. | 5.   | ,, 81.           | Wieder ein gutes Wort von   Guch.                      | B 9, Nr. 119. A 2.                                       |
| 11         |      | 15. | 3.   | ,, 83.           | Wollte ich Gleiches mit Gleichem.                      | B 9, Nr. 120. A 2.                                       |
| 11         |      | 2.  | 5.   | ,, 83.           | 3ch habe, mein guter Keitner.                          | B 9, Nr. 121. A 2.                                       |
| Gijenach,  |      | 24. | 6.   | ,, 84.           | Lange hatte ich Ench schon.                            | B 9, Mr. 123. A 2.                                       |
| Weimar,    |      | 11. | 1.   | ,, 85.           | Itus beitiegendem Blatte imerdet Ihr.                  | B 9, Nr. 124. A 2.                                       |
| 11         |      | 25. | 4.   | ,, 85.           | Vielen Cant, mein lieber.                              | B 9, Nr. 125. A 2.                                       |
| 11         |      | 1.  | 9.   | ,, 85.           | Guer Brief, lieber Keftner, }                          | В 9, Ят. 126. А 2.                                       |
| 11         |      | 4.  | 12.  | ,, 85.           | Zeit dem Empfang Eures  <br>Briefes.                   | B 9, Mr. 127. A 2.                                       |
| 11         |      | 16. | 6.   | ,, 86.           | Guer Dottor Riedel hat mir.                            | B 9, Nr. 128. A 2.                                       |
| 11         |      | 21. | 7.   | ,, S6.           | Mit der heutigen Post geht.                            | B 9, Mr. 129. A 2.                                       |
| Nom,       |      | 19. | 2.   | ,, 87.           | Durch Geren v. Pape, ber nach Dentichtand.             | B9, Mr. 130. A 2. Berfe,<br>36. 24, S. 738.              |
| 11         |      | 24. | 10.  | ,, S7.           | Herr Nehberg trifft mich noch.                         | B 9, Nr. 131. A 2. Werfe.<br>3b. 24, €. 869.             |
| Weimar,    |      | 10. | 11.  | ,, 88.           | Es ist wohl nicht artig, daß.                          | B 9, Mr. 133. A 2.                                       |

```
330 Keftner, J. Ch. (Keftner, Charlotte. Buff, Hans).
```

| Weimar,    | 2. 2.<br>2. 3.<br>10. 3.<br>16. 7. | 1789.<br>,, 90.<br>,, 91.<br>,, 98. | Euren Brief habe ich zur.<br>Euer Brief, lieber Kestner, hat.<br>Nehmet Tank, mein Bester.<br>Wenn Ihr, mein lieber alter. | B 9, Nr. 134. A 2.<br>B 9, Nr. 135. A 2.<br>B 9, Nr. 136. A 2.<br>B 9, Nr. 137. A 2. |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                    |                                     | An Lotte.                                                                                                                  |                                                                                      |
| Weţlar,    | 10. 9.                             | 1772.                               | Wohl hoff' ich wiederzufommen.                                                                                             | B 9, Nr. 6. A 2. A 3.                                                                |
| 11         | 11. 9.                             | ,, 72.                              | Gepackt ist's, Lotte, und der Tag.                                                                                         | B 9, Mr. 7. A 2. A 3.                                                                |
| 11         | 9. 10.                             | ,, 72.                              | Dank Ihrem guten Geift.                                                                                                    | B 9, Mr. 14. A 2. A 3.                                                               |
| Frankfurt, | März                               | ,, 73.                              | Möge mein Andenfen immer fo bei.                                                                                           | B 9, Mr. 59, A 2, A 3, A 3'.                                                         |
| "          | 31. 10.                            | ,, 73.                              | Ich weiß nicht, liebe Lotte.                                                                                               | B 9. Nr. 86. A 2. A 3.                                                               |
| 11         | März                               | ,, 74.                              | Liebe Lotte, es fallt mir den.                                                                                             | B 9, 9tr. 97. A 2. A 3.                                                              |
| 11         | 16. 6.                             | ,, 74.                              | Ich fomme von Meyers, liebe                                                                                                | B9, Mr. 100. A 2. A 3.<br>A 3'.                                                      |
| "          | 26. 8.                             | ,, 74.                              | Wer geht den Augenblick.                                                                                                   | B9, Mr. 101. A 2. A 3.                                                               |
| Langen,    | 27. S.                             | ,, 74.                              | 3ch habe gestern, ben 26sten.                                                                                              | B 9, Mr. 102. A 2. A 3. A 3.                                                         |
| Frankfurt, | 31. 8.                             | ,, 74.                              | Sier herein gehört, meine Liebe.                                                                                           | B 9, Mr. 101, S. 214 f.<br>A 2. A 3. A 3'.                                           |
| 11         | 23. 9.                             | ,, 74.                              | Lotte, wie lieb mir das Büchelchen.                                                                                        | B 9, Mr. 105. A 2. A 3.<br>A 3'.                                                     |
| Altorf,    | 19. 6.                             | ,, 75.                              | Tief in der Schweiz, am Orte.                                                                                              | B 9, Mr. 112. A 2. A 3. A 3'.                                                        |
| † Weimar,  | 26. 10.                            | 1803.                               | Nicht beffer weiß ich.                                                                                                     | II B 18.                                                                             |
| Ť ,,       | 23. 11.                            | ,, 03.                              | Die jo eben angekommene.                                                                                                   | II B 18. Ein Theil des Briefes B 9, S. 32.                                           |
| \$         | 0 10                               | ,, 03.                              | m ~                                                                                                                        | D 40, 1863, Mr. 46.                                                                  |
| † Weimar,  | 9. 10.                             | ,, 16.                              | Mögen Sie sich, verehrte Freundin.                                                                                         | II B 18.                                                                             |
| ~          | 222.0                              | . ==0                               | An Sans Buff.                                                                                                              |                                                                                      |
| Frankfurt, | März                               | 1773.                               | Bielgeliebter Herr Hans! Ihr Brief.                                                                                        | B 9, $\mathfrak{M}r.$ 56. A 2. A 3. A 3.                                             |
| "          | 11                                 | ,, 73.                              | Hier schick' ich, mein lieber Herr.                                                                                        | B 9, Nr. 60. A 2. A 3.                                                               |
| 11         | 11                                 | ,, 73.                              | Lieber Herr Hans! 3ch danke von.                                                                                           | B 9, Mr. 62. A 2. A 3.                                                               |
| 11         | Mai                                | ,, 73.                              | Lotte ist nun fort, und ich nehme.                                                                                         | B 9, Mr. 74. A 2. A 3.<br>A 3'.                                                      |
| 11         | 11                                 | ,, 73.                              | Ich danke Ihm, lieber Hans, für.                                                                                           | B 9, Mr. 75. A 2. A 3.                                                               |
| 11         | Juni                               | ,, 73.                              | Ich habe, lieber Hans, allerlei.                                                                                           | B 9, Mr. 77. A 2. A 3.                                                               |
| "          | Juli                               | ,, 73.                              | Lieber Hans! Bring' Er Herrn   v. Hille.                                                                                   | B 9, Nr. 79. A 2. A 3.                                                               |
| **         | Oftober                            | ,, 73.                              | Gratulire, sieber Hans, zur.                                                                                               | B 9, Mr. 84. A 2. A 3.                                                               |
| 11         | 11                                 | ., 73.                              | Mich freut's, lieber Sans, bag.                                                                                            | B 9, Mr. 85. A 2. A 3. A 3.                                                          |
| " Wei      | hnachten                           | ,, 73.                              | Lieber Hans, ich bank' Ihm recht.                                                                                          | B 9, Mr. 87. A 2. A 3.                                                               |

| Frankfur | t, ?      | 1773.    | Sier ist ein guter Freund.         | B 9, Nr. 89.           | A 2. | A 3. |
|----------|-----------|----------|------------------------------------|------------------------|------|------|
| "        |           | ,, 73.   | Lieber Hans, bitt' Er Annchen.     | B 9, Nr. 90.           | A 2. | A 3. |
| 11       |           | ,, 73.   | Lieber Hans, ich habe Seinen.      | B 9, Nr. 91.           | A 2. | A 3. |
| 11       |           | ,, 73.   | Lieber Hans, es ist da wieder.     | B 9, Nr. 92.           | A 2. | A 3. |
| 11       |           | ., 73.   | Da schick' ich, lieber Hans.       | B 9, Nr. 93.           | A 2. | A 3. |
| ,,       | Auf. Jan. | ,, 74.   | hier schick' ich Ihm, lieber Hang. | B 9, Nr. 94.           | A 2. | A 3. |
| 11       |           | ,, 74.   | Beftell' Er mir den Brief.         | B 9, Nr. 95.           | A 2. | A 3. |
| 11       | 31. 8.    | . ,, 74. | Ihr habt einen lieben Bruder.      | B 9, Mr. 103,<br>A 3'. | A 2. | A 3. |
| 11       | Novbr.    | ,, 74.   | Lieber Hans, ich dank' Ihm recht.  | B 9, Mr. 87.           | A 2. | A 3. |
| 11       | 9. 1.     | ,, 75.   | Sier, lieber Hans, ein Brief.      | B 9, Mr. 111.          | A 2. | A 3. |

Un Lottens Schwester Karoline.

Frantsurt, Januar 1773. Hier, liebe Karoline, schief ich. B.9, Nr. 44. A 2. A 3.

# Restuer, Theodor Friedrich Arnold,

geb. Hannover 1778, gest. Frankfurt a. M. 1847.

Restner, gleichfalls ein Sohn Charlottens, wird von Goethe in den "Tag- und Jahreshesten" von 1801 (Werfe, Th. 27, S. 58) bei Gelegenheit seines Ausenthalts in Göttingen erwähnt. "Ein junger Kestner und v. Arnim, srüher bekannt und verwandten Sinnes, suchten mich auf und begleiteten mich zur Reitbahn." — Wenige Wochen nach seiner Abereise richtete Goethe an ihn ans Phrmout ein uns dem Inhalte nach unbekanntes Schreiben. In späterer Zeit war Kestner Prosessor an der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt in Franksurt a. M. und blieb dort nach Anshedung derselben als Arzt und Chemiker thätig (Werfe, Th. 26, S. 300).

Keftner'iches Archiv in Dresden (IIB 18).

† Phrmont, 26. 6. 1801. Schreiben Sie, werthester Herr Doftor. II B 18.

## Kirms, Franz,

geb. Weimar 21. Dezember 1750, geft. daselbst 3. Mai 1826.

Als im Jahre 1791 das neue Hoftheater in Weimar begründet werden sollte, wurde zu diesem Zwecke eine "Fürstliche Theater-Kommission" gebildet, deren Haupt Goethe war. Zur Besorgung aller ökonomischen und mehr äußeren Geschäfte wurde ihm Kirms beigegeben, welcher sich bereits als Landkammerrath und Alsesson des Hofmarschallsamts bewährt hatte und danach unter verschiedenen Titeln, zuseht als

Seheimer Hofrath bis zu seinem Tode in dieser Stellung verblieben ist. Dieses amtliche Verhältniß veranlaßte natürlich einen häusigen persönslichen Verkehr zwischen Goethe und Kirms, und da Jener sich oft längere Zeit in Jena und Karlsbad aushielt oder wegen anderer Reisen abwesend war, so wurden auch viele Briese gewechselt. Bon solchen sind noch etwa achtzig übrig geblieben, welche auf Goethe's Antheil an der Korrespondenz kommen, und die man sich, wie das nachsolgende Verzeichniß beweist, von sehr verschiedenen Stellen her zusammenzusuchen hat. Die Hauptmasse geben die "Theaterbriese" (B 10), welche uns indessen unr in einem nicht besonders zuverlässigen Texte vorliegen. Nächstdem kommt daszenige in Betracht, was in Pasque's "Theatersleitung" (A 17) gegeben wird; alles Nebrige ist in Zeitschriften zersstreut.

Der Anhalt dieser vielen Briefe ift in seiner Gesammtheit bunt genng, wenn auch im Allgemeinen auf das Theater beschränft. Berhandlungen über das Euphrospne-Denkmal (f. Döll) kann man fast noch als dahin gehörig ausehen, und nur die Anordnungen, welche für die Bervileaung des Banmeisters Thouvet (f. b.) und des Malers Beideloff besprochen werden, stehen vielleicht mehr mit der Stellung von Kirms als Beamten des Hofmarschallamts in Verbindung. indessen das Theater angeht, so kümmert sich Goethe um das Kleinste wie um das Größte. Defen, Lampen, Aleider der Statisten, Theater= preise und Billete, Anordnung der Plätze bilden ebenso gut den Gegen= stand der Korrespondenz wie allgemeine Theaterverordnungen, Berthei= lung der Rollen unter die einzelnen Schauspieler, die Disziplin, welche gegen fie zu üben ift, Unftellung von folchen, Vorbereitung der Gaft= rollen fremder Künftler, Ginrichtungen in den Baulichkeiten des Theaters zu Weimar, der ganze Theaterban in Lauchstedt, unter Umständen auch Die Beurtheilung einzelner zur Aufführung eingefendeter Stücke, 3. B. des "Emigranten" von Rambach (f. d.). Indessen werden einige der weniger zugänglichen Briefe, welche unten folgen follen, ein anschau= licheres Bild von dem verschiedenartigen Anhalt des Ganzen geben, als es eine weitere Aufzählung von Einzelheiten thun fönnte.

Das persönliche Verhalten von Goethe zu Kirms macht einen fast durchweg ersreulichen Eindruck, und in der That verdiente Kirms die Anerkennung, welche ihm Goethe nicht selten ausdrückte, in hohem Grade. Einmal schreibt er: "Sie wissen, wie viel mir an Ihrer Zusriedenheit liegt", dann, "daß bei unserem Theater Alles in Ordnung bleibt, vers danke ich Ihnen"; aber ohne kleine Störungen ging es doch nicht ab. Eines Tages wird Goethe, als in einer unwesentlichen Sache Widerspruch

gegen seine Unficht erhoben wird, so empfindlich, daß er sich den Besuch von Kirms verbittet und erklärt, nur schriftlich mit ihm verhandeln zu Aber auch in andern Dingen hatte Kirms bisweilen einen schweren Stand. Goethe, welcher ebenjo wie Schiller das Theater nahezu als ein Seiligthum ansah, stellte an das Theaterpersonal wie an das Bublifum fehr ftrenge Auforderungen. Bon dem erftern verlaugte er nicht allein ernstliches Studium und Unterordnung des Ginzelnen unter das Ganze, sondern auch das pünktlichste Befolgen der von ihm gegebenen Theatervorschriften und die tadelloseste Haltung außerhalb der Bühne. Der Beruf follte das ganze Glück des Künftlers ansmachen und ihn jo erfüllen, daß er felbit an Berbefferung feiner äußeren Lage, an Engagements in größeren Städten, an Gaftspiele und dergleichen nicht denten follte. Lom Bublifum ferner wurde eine fast andächtige Stimmung gefordert. Beifall durfte fich nur beschränft und am Ende der Senen oder Afte, Migfallen nur durch Schweigen äußern. — Alledem gegenüber ist Kirms östers nach Goethe's Ansicht nicht itreng genng, wie er denn allerdings auch schwerlich die hohe Unffaffung Goethe's in Beziehung auf den Werth des Theaters theilte. Aber wenn er die Störungen und Freiheiten, welche die Jeneuser Studenten fich bisweilen im Beimarer Theater erlaubten, oder kleine Unregelmäßigkeiten sonft tüchtiger Schauspieler nicht zu ftreng gerügt wissen will, jo müssen wir ihm bisweilen vom menschlichen Standpunkte ans Recht geben. In anderen Dingen hat er vielleicht wieder Goethe's Wünschen mehr Rechnung getragen, als Dieser selbst, wenn er davon Renutnig gehabt, gebilligt haben wurde. Co fommt es, dan Kirms auch in Manchem, was er gethau hat, getadelt wird. Während Pasqué ihn einen Chrenmann im vollen Sinne des Wortes neunt (1, 44), während der Berliner Sofrath Esperftedt, mit welchem er viel geschäft= lichen Berfehr hatte, von ihm fagt, er fei zugleich fehr kunftsinnig, liebenswürdig und musterhaft als Beamter gewesen, weist Martersteig (Pins Alexander Wolff, Leipzig 1879, S. 89) nach, von wie feindseliger Stimmung er gegen das Wolffiche Chepaar gewesen ist, welche unedle Mittel er angewendet hat, um das Engagement desselben in Berlin zu verhindern. Es ift indeffen wol billig, anzunehmen, daß hier nicht allein Reid oder Miggunft die Triebfeder feines Sandelns gewesen ist, sondern, wie schou oben bemerkt wurde, die Rücksicht auf Goethe's Bünsche und darauf, daß Wolff und seine Gattin die Zierde des Beimarischen Theaters waren. Auch ist sicher in Rechung zu ziehen, daß Rirms fich ftets in der schwierigen Lage befand, mit fleinen Mitteln Großes leiften zu follen.

Goethe's Theaterleitung (A 17). — Greizer Zeitung (D 27). — Grenzboten (D 23). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Ginige Briefe von Goethe (C 56). — Theaterbriefe von Goethe (B 10). — Töring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Weimarer Sonntagsblatt (D 56). — Privatbesits (II B). — Tüniger, Goethe und Karl August (C 6 f). — Goethe's Briefe an C. G. von Boigt (B 25). — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Goethe's Werfe.

| Weimar,                 | Septem              | ber | 1791.   | Wollten Sie in den Benda-                                   | A 17 b, ©. 246.                                                                  |
|-------------------------|---------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11                      | Septem              | ber | ,, 91.  | Die Borichrift für den Confileur.                           | D 27, 1873, Nr. 198.                                                             |
| Lager bei<br>Marienborn | 4.                  | 6.  | ,, 93.  | Es ist mir angenehm zu }                                    | D23, 1857, I, C. 221. A 2. Beide mit ber unrichstigen Monatsangabe "Januar".     |
| Weimar, 9               | lnī. Not<br>r Frühj |     | · · · / | Schall bringt mir einen Brief.                              | D 23,1857, I, S. 183. A 2.                                                       |
| Zena,                   | 6.                  | 9.  | ,, 96.  | Den Jifland'ichen Brief mit.                                | D 23, 1857, I, S. 187. A 2.                                                      |
| 11                      | 9.                  | 6.  | ,, 97.  | Ich will E. W. privatim nicht lenguen.                      | D 23, 1874, Rr. 5.                                                               |
| ?                       | į.                  |     | ,, 97.  | Herr Hofrath Schiller wird.                                 | C 56.                                                                            |
| Frantfurt,              | 20. 24.             | 8.  | ,, 97.  | Ich wünsche E. W. Glück.                                    | B 10, Ar. 1. A 1. A 2.<br>Neberall mit unrich-<br>tigem Datum bes 27.<br>August. |
| Zürich,                 | 25.                 | 10. | ,, 97.  | Bei dem Herrn Professor Nam: \ bach entschuldigen Sie mich. | D 23, 1857, I, S. 122.                                                           |
| Weimar,                 | 24.                 | 2.  | ,, 98.  | Vertrauen Sie mir einmal.                                   | B 10, Nr. 2. A 1. A 2.                                                           |
| n .                     | 2.                  | 6.  | ,, 98.  | G. W. haben die Güte.                                       | B 10, Nr. 3.                                                                     |
| Jena,                   | 11.                 | 6.  | ,, 98.  | Die beiden Theaterverord-<br>nungen.                        | В 10, Пт. 4. А 2.                                                                |
| 11                      | 3.                  | 8.  | ,, 98.  | 3ch habe nach verschiedenen.                                | B 10, Mr. 5. A 2.                                                                |
| 11                      | 9.                  | 8.  | ,, 98.  | Durch einen Fuhrmann.                                       | B 10, Mr. 6. A 2.                                                                |
| 11                      | 14.                 | S.  | ,, 98.  | G. W. erhalten hierbei.                                     | B 10, Nr. 7. A 1. A 2.                                                           |
| Oberrogla,              | 19.                 | 9.  | ,, 98.  | Wenn ich mich nicht in der p<br>Physiognomic.               | D 23, 1857, I, $\mathfrak{S}$ . 222. A 17 a, $\mathfrak{S}$ . 195. A 2.          |
| Jena,                   | 25.                 | 9.  | 17      | Dağ E. W. Herrn Bulpius.                                    | B 10, Nr. 8. A 2.                                                                |
| 11                      | 26.                 | 9.  |         | Da die Burgdorfs nach.                                      | B 10, Mr. 9. A 1. A 2.                                                           |
| "                       | 15.                 | 10. | ,, 98.  | Es geht mir hier überhaupt.                                 | B 10, Nr. 10. Ohne Ta-<br>tun. A 1. A 2.                                         |
| 11                      | 16. 17.             | 10. |         | Es ist mir außerst augenehm.                                | B 10, Nr. 12. Ohne Da-                                                           |
| 11                      | 18.                 |     | .,      | E. W. erhalten im Beischluß.                                | B 10, Nr. 11.                                                                    |
| **                      | 23.                 | 11. | ,, 98.  | Daß bei unserm Theater.                                     | B 10, Mr. 13. A 1.                                                               |
| 11                      | 25.                 |     |         | Hierbei erfolgt die Austheilung.                            | B 10, Nr. 14. A 1. A 2.                                                          |
| Weimar,                 | 31.                 | 12. | ,, 98.  | 36 bin noch derfelben Meis )                                | D 23, 1857, I, S. 124.                                                           |

| Jena,      |              | 1799.  | Da die Botenweiber zu Mittage.       | B 10, Mr. 15. A 2.                                                                                                    |
|------------|--------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weimar,    | 4. 3.        | ,, 99. | Herr Hofrath Schiller hat.           | D 56, 1856, Mr. 37. D 23, 1857, I. ©. 257.                                                                            |
| Jena,      | 26. 3.       | ,, 99. | G. B. sende die paar Rollen.         | B 10, Rr. 16. A 1. A 2.                                                                                               |
| 11         | 27. 3.       | ,, 99. | Für die Nachrichten, die diesmal.    | В 10, Эт. 17. А 1. А 2.                                                                                               |
| 11         | 29. 3.       | ,, 99. | Sier ichicke ich nun endlich.        | B 10, Mr. 18. A 1. A 2.                                                                                               |
| 11         | 2. 4.        | ,, 99. | Es ift recht schön, daß Sie.         | B 10, Nr. 19. D 23, 1857,<br>Nr. 6. A 2.                                                                              |
| 11         | 6. 4,        | ,, 99. | Es ist recht hübsch, daß die.        | B 10, Mr. 20. A 2.                                                                                                    |
| Weimar (?) | 28. 4.       | ,, 99. | Des Herrn Töll Forderung.            | D 23, 1857, I, S. 228.<br>B 10, Mr. 21.                                                                               |
| '' (§)     | 11 11        | 11     | Ich bin Ihnen für diese Be-          | B 10, Ar. 21. (Kurze<br>Marginal-Antwort an<br>Kirms.)                                                                |
| "          | 28. 4.       | ,, 99. | Es wird wol das Schicklichste sein.  | B 10, Rr. 22. A 1. A 2.                                                                                               |
| Sena,      | 7. 5.        | ,, 99. | Mit denen Stücken, welche Gie.       | B 10, Mr. 24. A 1. A 2.                                                                                               |
| "          | 9. 5.        | ,, 99. | Herr Hofrath Schiller wünscht.       | B 10, Nr. 25. A 1. A 2.                                                                                               |
| "          | 10. 5.       | ,, 99. | Da ich hente ohne Schreiber bin.     | B 10, Mr. 26.                                                                                                         |
| "          | 12. 5.       | ,, 99. | Unch mit der veränderten Uns-        | B 10, Nr. 27.                                                                                                         |
| 11         | 12. 5.       | ,, 99. | Wegen der Rolle der Katinfa.         | B 10, Mr. 27.                                                                                                         |
| 11         | 28. 5.       | ,, 99. | Die Verordnung wegen der Strafe.     | D 23, 1857, I, ©. 228.                                                                                                |
| Weimar,    | 6. 6.        | ,, 99. | Die gestrige Aufführung des Stücks.  | B 10, Nr. 28. A 2.                                                                                                    |
| 11         | 21. S.       | ,, 99. | Herrhaide hat bei seiner Durchreise. | B 10, Nr. 29.                                                                                                         |
| † ,,       | 31. 8.       | ,, 99. | Wenn Sie diese Traftate.             | II B 30.                                                                                                              |
| Jena,      | 4. 10.       | ,, 99. | Es foll mich freuen.                 | B 10, Mr. 31. A 1.                                                                                                    |
| "          | 8. 10.       | ,, 99. | Um die Spiheder'iche Sache.          | B 10, Mr. 30. A 2.                                                                                                    |
| Weimar,    | 8. 11.       | ,, 99. | Das Monument ist angefommen.         | D 23, 1857, Mr. 6.                                                                                                    |
| Jena,      | 15. 11.      | ,, 99. | 3ch bin mit den Austheilungen.       | B 10, Mr. 32.                                                                                                         |
| 11         | 26. 11.      | ,, 99. | Saben G. B. die Gefälligfeit.        | C 56. Sehlt in A 33.                                                                                                  |
| Weimar,    | 7. 1.        | 1800.  | Bit Herr Hübich fein.                | A 17 b, ©. 235.                                                                                                       |
| "          | 14. 2.       | ,, 00. | Der Gedanfe, daß Beder und Benaft.   | B 10, Nr. 33. (Nur einige<br>Worte Antwort am<br>Rande eines Briefes<br>ron Kirms an Goethe.)                         |
| 11         | 22. 2.       | ,, 00. | Da ich aus dem heutigen Zettel.      | B 10, Mr. 34.                                                                                                         |
| "          | Mārz         | ,, 00. | Es jei wie bei Gujtav Waja.          | B 10, Nr. 23 unter 1799.<br>Die Korrettur des Dastums nach C 6 f 2, S.<br>329. (Gleichfalls nur<br>Marginal-Untwort.) |
| "          | 20. 4.       | ,, 00. | Ich jende vorläufig bas.             | C 56.                                                                                                                 |
| Zena,      | 28. 9.       | ,, 00. | Wenn es ohne unfern großen           | B 10, Mr. 35, A 1 theil:                                                                                              |
|            | <b>7.</b> 10 |        | Schaden.                             | were. A 2.                                                                                                            |
| 11         | 7. 10.       | ,, 00. | Ich wünsche aus vielerlei Ursachen.  | B 10, Ar. 36. (Marginat:<br>Untwort auf einen<br>Brief an Kirms.)                                                     |
| Weimar,    | 13. 11.      | ,, 00. | Die bisherige unerträgliche.         | B 10, Mr. 37. A 2.                                                                                                    |
| "          | 13. 11.      | ,, 00. | Ich habe gestern im Theater.         | B 10, Mr. 38.                                                                                                         |
| Zena,      | 21. 11.      | ,, 00. | Wenn "Iphigenia", wie ich ver- }     | B 10, Nr. 39. A 1. A 2.                                                                                               |

| Weimar,     | 19.  | •)    | 1801.  | Nachdem Dem *** angezeigt.                                                                       | B 10, Nr. 40. A 2.                                                             |
|-------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| † Oberroßla |      | 4.    | ,, 01. | Wenn Herr Jiftand eine Abichrift.                                                                | II B 22.                                                                       |
|             | 25.  | 4.    | ,, 01. | Ungern verjäum' ich Herrn Gern.                                                                  | B 10, Mr. 41.                                                                  |
| † Weimar,   |      | 12.   | ,, 01. | Sch werde veranlaßt.                                                                             | II B 22.                                                                       |
| Jena,       | 9.   | 5.    | ,, 02. | Inliegendes war icon gestern.                                                                    | C 56.                                                                          |
| ş           |      | tiva  | ,, 03. | Die Verordnung wegen der  <br>Strafe von Mile. Silie.                                            | D 23, 1857, I, S. 125.                                                         |
| Weimar,     | 31.  | 10.   | ,, 03. | Ich hatte gar nichts dagegen.                                                                    | A 17 b, ©. 138.                                                                |
| Jena,       |      | 12.   | ,, 03. | G. W. jage mit Wenigem.                                                                          | D 23, 1857, I, S. 223.                                                         |
| Weimar,     | 7.   | 3.    | ,, 05. | Möchten E. W. doch den Herrn }                                                                   | D 23. 1857, I, ©. 125.<br>A 17 b, ©. 130. A 2.                                 |
| 11          | 12.  | 6.    | ,, 05. | Da der Frevel, deffen fich.                                                                      | D 23, 1837, I, S.125 (fiehe Theaterperfügungen).                               |
| "           | 5.   | 12.   | ,, 05. | Berordnung an den Theaterfaffirer.                                                               | D 23, 1857, I, S. 125.                                                         |
| "           | 10.  | 3.    | ,, 07. | Serr Ungelmann tritt bei mir ein.                                                                | D 23, 1857, I, 224. A 2.                                                       |
| Karlsbad,   | 28.  | 6.    | ,, 07. | Beifommenden Brief, obgleich er }                                                                | D 23, 1857, I, 224. A 2.                                                       |
| Weimar,     | 18.  | 12.   | ,, 08. | Leider habe ich feit geftern.                                                                    | B 25, ⊗. 527.                                                                  |
| "           | 19.  | 12.   | ,, 08. | Nachdem ich heute früh das Glück.                                                                | B 25, ⊗. 530.                                                                  |
| Teplit,     | 20.  | 8.    | ,, 10. | E. W. haben mir durch 3hr }<br>Schreiben.                                                        | D 23, 1857, I, 225. A 2.                                                       |
| Weimar,     | 27.  | 1.    | ,, 11. | G. W. haben mir ein Schreiben.                                                                   | D 23, 1857, I, 226. A 2. (24. Febr.)?                                          |
| "           | 12.  | 2.    | ,, 11. | Durchl, der Herzog haben.                                                                        | A 17 b, S. 113.                                                                |
| n           | 19.  | 8.    | ,, 11. | Nach dem Briefe scheint die Her-                                                                 | D 23, 1857, I, 226. A 2.                                                       |
| † ,,        | 22.  | 2.    | ,, 12. | Mit bem verbindlichften Cant.                                                                    |                                                                                |
| Ť ,,        | 7.   | 3.    | ,, 12. | Des Berrn Generaldireftor ein-                                                                   |                                                                                |
|             |      |       |        | jichtige.                                                                                        | II B 22.                                                                       |
| † ,,        | 6.   | 4.    | ,, 12, | E. W. wollen gefälligst.                                                                         |                                                                                |
| † ,,        | 25.  | 1.    | ,, 13. | E. W. dante jum.                                                                                 |                                                                                |
| Berka,      | 18.  | 5.    | ,, 14. | G. W. fann ich nicht verbergen.                                                                  | Werfe, Ih, 11, S. 110.                                                         |
| 11          | 20.  | 5.    | ,, 14. | Iffland, dem verehrten Manne.                                                                    |                                                                                |
| † Weimar,   | 30.  | 1.    | ., 15. | haben denn die Dresdner.                                                                         | C 17 e.                                                                        |
| 11          | 8.   | 3.    | ,, 15. | Möchten G. W. Beifommendes.                                                                      | C 56.                                                                          |
| 11          | 11.  | 1.    | ,, 16. | Da wir die ichone Stimme.                                                                        | D 24, 1878, Rr. 19.                                                            |
| Ohne Ort    | 1117 | id I  | Catum. | Diese Zache mag ich aus mehr als<br>einer Uriache nicht enticheiden.<br>Sprechen Die mit ihm und | B 10, Nr. 42. (Auf Geld-<br>forderungen von Bul-                               |
|             |      |       |        | machen mit ihm aus, was für beide Theile recht und billig ift!                                   | pius für Spernterte<br>bezüglich.)                                             |
| De          | ŝgle | ichen |        | Ginem Antor sein Manustript porzuenthalten.                                                      | B 10, Nr. 43.                                                                  |
| † De        | ŝgle | ichen |        | ,                                                                                                | II B. (Nach Diezel Nr.<br>8429, im Besit ber<br>Frau Musitbirettor<br>Hummel.) |

Es ist mir angenehm zu hören, daß Gie sich wohl befinden und daß Alles bei dem Theater in seiner Ordnung fortgeht; man muß auch für den Commer das Beste hoffen. Beränderungen wünsche ich ohne dringende Itrsachen nicht so bald, und was & . . . \*) betrifft, so kann ich mich nach bem Borgefallenen nicht sogleich entschließen, ihn wieder anzunehmen. Theater ift seiner Verfassung nach ein respektables Institut, und ich wünsche nicht, daß imruhige Röpfe es für einen Taubenschlag ansähen, wo man ansund einfliegen taum, wie es beliebt. Schreiben Gie mir von Beit zu Beit, wie es geht! Bur Uebergabe von Mainz\*\*) ist noch keine Hoffnung und eine Belagerung, wenn fie auch noch unternommen wird, eine langweilige und boje Sache. Unser gnädiger Herr sind wohl und munter. Leben Sie recht wohl! Lager bei Marienborn, 4. Suni 1793.

Goethe.

Sch will Ew. Wohlgeboren privatim nicht leugnen, daß mir der Anffah, welchen Sie mir gestern zuschickten, empfindlich war, da man mir, der ich mich nur um das Ganze und eigentlich um das Kunftfach bisher befümmert habe, der ich Ihnen die Einrichtung und die Polizei im Parterre gang überlaffen habe, gleichsam die Berantwortlichkeit wegen einiger in meiner Abwesenheit vorgefallenen Unarten zuschieben und mir, der ich das Recht habe. auf mehrere Sahre Sontrafte zu ichließen, auf eine nicht wohl überbachte Weije drohen will, daß das Theater einmal unverhofft diffolvirt werden fönnte. Ich möchte denn auch wol wissen, in weisen Gewalt und Willfür das ftehen dürfte.

Beiliegendes pro memoria, in welchem ich meine Empfindlichkeit diffimulire, habe ich mit autwilliger Meinung verfaßt, die ich hier wiederhole: fo lange man nicht auf der rechten Geite eine Wache hinstellt (morgen follte es der tüchtigste Unteroffizier sein), so lange man Banke auf Banke pfropft, wodurch alle Kommunifation und Zirtulation verhindert wird, so ist man weder vor einer einzelnen noch vor einer allgemeinen Unart sicher, und ich werde, wenn man Remedur von mir fordert und doch auf meine Vorichläge nicht achtet, mich ansdrücklich von aller Verantwortlichkeit in diesem Buntte losfagen. Einen Sufaren auf die rechte Seite zu fiellen, habe ich schon früher urgirt; es ift aber nie geschehen, und diese Borficht wird jest um so leichter, ba auf jener Ceite gleichfalls ein Gingang ist. Wenn man die Mienge in Rube hatten will, so muß man die erste Unart nicht leiden. Gleich beim Eintritt in den Saal sollte Jeder genöthigt werden, den Sut abzuziehen, damit er erinnert würde, daß er dem Orte Achtung schuldig sei. Ich habe bei übervollem Sause, als Affland's Spiel in den "Ränbern" erwartet wurde, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bermutblich Rart Aruger, welcher Oftern 1793 ren Weimar nach Amfterbam, fpater nach Dreeben und Wien ging und 1828 ftarb.

<sup>\*\*)</sup> Goethe mar vom 27. Mai bis Ende Juli bei ber Belagerung von Mainz zugegen. Die Beidreibung berielben f. Werfe, Bb. 25, G. 237-270.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 16. Sebrnar 1796.

mit ein paar ernsten und derben Worten den Tumult im ersten Augenblick zum Schweigen gebracht; hätte ich nicht den Entschluß gesaßt, damals gleich bei der mindesten Bewegung dreinzusahren, so würde jene Aufführung gewiß eine der unruhigsten gewesen sein. Ich zweiste nicht, daß die beiden Vorstellungen ruhig vorübergehen werden, und dis fünstigen Winter kann sich viel verändern. Verzeihe Ew. Wohlgeboren mir meine Empsindlichseit! Bei unsern engen Verhältniß aber ist Ausrichtigkeit das Veste.

Wegen der kleinen Götin\*) sinde ich die Einrichtung, die Sie machen wollen, recht passend; nur glaube ich, ist es billig, daß man ihr ein kleines Geschenk zu ihrer Entwicklung macht und daß man ihr ein kleines Taschengeld wöchentlich aussetz.

Jena, d. 9. Juni 97.

Sben als ich den Brief siegeln will, kommt Göge, der Bater, in großer Agitation zu mir. Ich weiß nicht, was ihm für Gespenster erschienen sind, daß man seine Tochter nicht mit nach Lauchstedt schiefen wollte. Ta ich aber aus Ihren Briefen Ihre Gesinnung weiß, mit welcher die meinige übereinstimmt, und er mir noch überdies erzählte, daß sie den Juden und Schuster Kredit gemacht haben, so sah ich wol, daß es nur eine Konsussion war, in die er, Gott weiß wie, verfallen ist, und die ich ihm nicht übel nehne, weil ein jeder Mensch in Fällen, die ihm so wichtig scheinen, gar leicht ängstlich und verlegen wird.

Beendigen Sie daher das Geschäft, sobald es Shre Zeit erlaubt, und seben Sie doch eine Art von Kontrakt mit der Bedin auf, damit man wisse, was man von ihr erwarten kann! Ich wünsche indessen, recht wohl zu leben.

ঙ).

Vertrauen Sie mir einmal in dieser Sache und lassen Sie mich gewähren! Wir mussen unsere Preise nach und nach steigern; denn die Umstände sind mehr, als wir denken, verändert.

Schon neulich haben wir acht Studenten auf dem obersten Plate gehabt, die sich zwar recht gut betragen haben; haben Sie aber ja die Güte, nur eine mäßige bestimmte Zahl Billets auf den obern Plat ausgeben zu lassen! Wir sind es dem Hofe schuldig. Denn wenn wir nicht diese Vorsicht brauchen, so haben wir, ehe wir's uns versehen, einmal den obern Plat von Studenten angefüllt.

Auch haben sich neulich wieder Unarten spüren lassen. Die Studenten haben besonders auf der rechten Seite die Wache geneckt und die Hüte bald abgethan, bald aufgesett; auch fingen sie zu trommeln an, das man absolut nicht leiden muß. Ich werde Herrn v. Luck hierüber einige Worte schreiben. Schließen Sie nur Sonnabends die Tugendbillets wieder aus! Es werden

<sup>\*)</sup> Sie bebutirte am 27. Mai in tem Stücke "Tas Petermannchen" als Fischermatchen und am 6. Juni als Luck in "Oberon", ging im Frühjahr 1804 ab und starb als Madame Julch in Weimar.

Lente genng kommen, und man giebt die "Zauberfföte" alsdann erft nach Oftern wieber.

Wir haben nur eine einzige Pflicht, das ist die, sür gute Vorstellungen zu sorgen, und dieser Zweck kann nicht anders erreicht werden, als wenn ein Stück öster gegeben wird. Zest sind wir auf dem besten Wege, und wenn wir darauf beharren, so soll es künstigen Winter ganz anders aussehen. — Dafür hat man in seder Sache die Direktion, daß man nach seiner lleberzeugung handelt, um das Beste hervorzubringen, und nicht, daß man den Leuten zu Willen lebe, wovon man doch zulest noch Undank und durch Hinter ansehung des Hauptgeschäftes Schande erlebt. Nachgiebigkeit macht immer alle Mühe und Arbeit halb verloren.

Weimar, am 24. Februar 1798.

**છ**.

Ich bin noch berselben Meinung, die ich neulich änßerte, daß wegen des starken Trinkens auf der Redoute irgendwoher eine Warnung ergehen sollte; ich will Gelegenheit nehmen, Durchlaucht dem Herzog heute etwas davon zu sagen.

Wegen der Burgdorf suspendire ich mein Judicium; vorerst halte ich dafür, daß es besser sei, man läßt sie das Maß voll machen.

Da die verschiedenen Schauspieler zum neuen Sahr immer bei mir ansgefragt haben und ich nicht darauf eingerichtet war, sie anzunehmen, so will ich niorgen um 10 Uhr bereit sein, sie zu empfangen und ihnen ein kleines Frühstück geben; ich habe es Beckern\*) als Wöchner bekannt gemacht.

[Weimar, den 31. Dezember 1798.]\*\*)

65.

Haben Ew. Wohlgeb. die Gefälligkeit, der Schreiberin des beikommenden Briefes eine abschlägliche Antwort zukommen zu lassen! Gine Schauspielerin, die schon seit sehr geraumer Zeit aus dem Fach der Liebhaberinnen heraußsgetreten ist, möchte uns durch ihren Rücktritt in dasselbe nicht sehr erbauen.

Herr Hofrath Schiller wird seine am Körper zwar leidlich gesunde, doch am Gemüth noch franke Gattin bald nach Weimar schicken; ich denke, ihm bei seinem Demenagement noch beizustehn und ihn alsdann nach Weimar zu begleiten, und ich kann also auf das Vergnügen hoffen, Sie bald wiederzussehen.

Der ich indessen recht wohl zu leben wünsche.

Zena, ant 26. November 1799.

O.

<sup>\*)</sup> Beder (j. b.).

<sup>\*\*)</sup> Das Tatum ergiebt sich baraus, baß Madame Burgborf nur im November und Dezember 1798 an ber Beimarer Bubne war. — Kirms batte Goethe ben nachiebenden Vorfall gemelbet: "Madame Burgborf bat auf ber Redoute bem Herzog eigene französsische Berfe überreicht, bann als Diana, wollsiftig gestelbet, sich betrunten und sich unanftändig betragen." Kirms klagt, baß bie Redoute burch bas starte Trinfen fompromittirt werbe.

Sit herr hübich kein komischer Sänger, so wird er hier sein Glück nicht machen; denn das hiesige Publikum siehet mehr auf die Possen als auf den Gesang. Sollte er auf der andern Seite gefallen, und er suchte wirklich kein Engagement, so urtheilt doch das Publikum immer nachtheilig für die Direktion, als wenn alle guten Deutschen (Sänger) abgewiesen würden. Meine Stimme wäre, ihn abzuweisen,\*) wenn er kein komischer Sänger ist.

Weimar, den 7. Januar 1800.

G.

Inliegendes war schon gestern zugesiegelt, weil ich auf Gelegenheit hoffte, es Ihnen zu überschicken; ich will es daher nach Ihrer letzten Depesche nicht wieder öffnen, sondern lege nur das Neuere bei.

Die Obligation im Konzept und Mundo fommt signirt und unterzeichnet zurück.

Daß die Tanzstunden nur einigermaßen im Gang sind, freut mich sehr. Diesenigen, die daran theilstehmen, werden den Vortheil früher oder später fühlen.

Was Zie wegen Zimmermann gethan, approbire ich. Schreiben Gie ja geschwind an Backer bei Dobbelin!

Lassen Sie Minc. Boh's weiß gehen, wie sie will. Diese Gespensternarrheit ist einmal den Weibern unserer Zeit nicht aus dem Sinn zu bringen. Suchen Sie nur das Uebrige nach der Angabe des Prosessons Meyer einzurichten, besonders, daß keine Seide in dem Stück erscheine!

Haben Sie die Güte, sich nur punktweise aufzuzeichnen, was wir allenfalls zusammen zu sprechen haben. Ich will das Gleiche thun, und dann läßt sich in ein paar Tagen Vieles abthun.

Leben Zie recht wohl und vergnügt in Ihren mannichfaltigen Geschäften! Beng, am 9. Mai 1802.

(S).

Die Berordnung wegen der Strafe von Mlle. Silie bitte nicht zu vergessen. Es ist so ein grobes Bergehn auf unsern Theater noch nicht vorgekommen.\*\*)

O.

Herr Ungelmann tritt bei mir ein mit wunderlichen Reden, wie er einen Brief von seiner Mutter habe, die sich boch sonst um seinen Bater nicht be-

<sup>\*)</sup> Dies geichab sowol für ben Augenhlicf als auch, ba Subich fich im Jahre 1810 wieder nach Weimar mandte; erst am 23. Jehrnar 1811 wurde ihm eine Gastrolle gestattet, in ber er übrigens keinen Beisall fant.

<sup>\*\*)</sup> Die Hofichausvielerin Friedrike Silie (eigentlich Vetersilie), von 1808—1813 Gattin des Schausvielers Unzelmann, batte bei einer Aufführung des "Othello" mit Absücht ibre Rolle verdorben und sich nachber mit nichtigen Ausreden zu entschuldigen gesucht. Wir finden sie von 1802—1809 auf der Weimarer Bubne.

kümmert, daß sein Vater frank sei und daß die Gegenwart des liebenswürdigen Sünglings in Berlin erwünscht und nothwendig sein möchte. Er bittet um einen Urlaub, da seht die stille Woche eintritt u. s. w. Wenn irgend etwas von Bedeutung vorgesallen wäre, so würden Vater und Mutter mir wol selbst schreiben; aber auf so einen Brief hin, den er nicht einmal produzirt, Urlaub zu geben, den wir so streng verweigern, würde nicht räthlich sein. Wolsten Ew. Wohlgeb. wol der Sache ein Wenig näher auf den Grund sehen? Weimar, 10. März 1807.

O.

Möchten Ew. Wohlgeb. doch den Herrn Haide sprechen und ihn von der Unniöglichkeit überzeugen, in der wir uns befinden, seinen Bunsch zu gewähren!

Sie können ihm alsdann Mandjes fagen, was man in einer kommiffa-

rifden Resolution nicht aufnehmen kann.

Der Zuschauer, vom ersten bis zum letzten, kann fordern, daß eine Vorstellung ummterbrochen fortgehe. Es ist das das erste Ersorderniß, und wenn irgend eine Art von Illusion beim Zuschauer stattsindet, so wird sie durch das Außenbleiben eines Akteurs auf das Grausamste unterbrochen. Die Direktion hat also zu sorgen, daß es nicht vorsalle. Herr Haibe hat sich selbst in der Verlegenheit gesehen, nach einem gewissen Monologe den folgenden Schausspieler eine Zeit lang zu erwarten.\*) Der Fall ist bestraft worden so wie alle, die bisher bemerklich geworden sind.

Kennt man auch überdies noch die eifersüchtige Aufmerksaufeit der Schauspieler, daß keine Ausnahme gemacht, daß einem wie dem andern begegnet werde, so folgt unausweichlich, daß fürstlicher Kommission in dieser Sache, die ihr ohnehin kein Vergnügen macht, die Hände gebunden seine.

Bie viel läßt sich noch hinzufügen, was unmittelbar aus dem Ber-

hältniß folgt!

Weintar, 7. März 1805.

Oi.

Ew. Wohlgeb. haben mir ein Schreiben des Bassisten Sübsch, an Serenissimms gerichtet, zugestellt, welches mich, ob ich gleich die zudringliche Grobbeit dieses Menschen lange kenne, dennoch in Erstaumen geseth hat. Da, wie Sie mir melden, Durchlaucht der Herzog einen Vortrag darüber besohlen, so kann ich kein ander Votum darüber abgeben, als daß man Höchstleselbe unterthänig bitte, diesen Burschen durch die Polizei sogleich aus der Stadt schaffen zu lassen und uns dadurch diesenige Satisfattion zu verschaffen, die wir wol in unsern schweren und leidigen Geschäftsgang verdienen. Von einer Alfadenie im Schanspielhause kann gar die Rede nicht sein; dazu ist der Nathhaussaal da. Sch sür meine Person gestehe, daß ich den Affront nicht

<sup>\*)</sup> Saite (f. k.), von 1793 bis 1807 und bann wieder von 1808 mit furzer Unterbrechung bis 1832 Mitglied bes Theaters, war einer ber bervorragenbsten Schauspieler in Weimar.

ertragen würde, wenn dieser Mensch nochmals unsere Bühne beträte. Dieses habe ich kurz, deutlich und eilig hiemit äußern wollen, um den Vorwurf eines Zauderns und Verspätens abzulehnen.

Weimar, 27. Februar 1811.

(S).

# Klebelsberg, Franz, Graf v., f. f. Gubernial-Vizeprafident in Böhmen.

Nach einer Notiz von Sal. Hirzel ist ein Brief Goethe's vom 17. Juni 1825 (j. Neuestes Verzeichniß einer Goethe-Bibliothek, S. 226) an den Grasen Klebelsberg gerichtet; nach anderweitiger Muthmaßung ist Baron v. Brösigse, der Vater der Frau v. Levezow (j. d.), als Abressat anzusehen. Da indessen weder das Eine noch das Andere sicher ist, so kann der Brief nur unter die Rubrik der an Unbekannte gerichsteten gebracht werden.

### Kleift, Beinrich v.,

geb. Franffurt a. D. 10. Oftober 1776, geft. bei Potsbam 21. November 1822.

Wie aus einem Briefe Goethe's an Adam Müller (f. d.) vom 28. August 1807 hervorgeht, hatte Dieser ihm Kleist's Luftspiel "Der gerbrochene Rrug" por einiger Zeit nach Rarlsbad angeschickt. Goethe äußert sich über das Stück nur bedingt günstig, nimmt es aber doch nach Weimar mit, um zu sehen, ob man einen Versuch mit der Aufführung desselben machen könnte. Che es dazu fam, übersandte ihm Kleist, der offenbar von Müller's Schritt wußte oder ihn dazu be= auftragt hatte, seine in neuester Zeit in jo hohem Grade zur Geltung gekommene "Benthefilea". Auf diese bezieht sich, abgesehen von einigen Dankesworten für die Nebersendung eines Heites des von Rleift heraus= gegebenen Journals "Phoebus", ein Brief Goethe's vom 1. Februar 1808. Das Stück sagte ihm wenig zu, und außerdem schreckte ihn die große Schwierigfeit ab, die darin gelegen hätte, es bühnengerecht zu machen. "Erlauben Sie mir, zu jagen," schreibt er, "(benn wenn man nicht aufrichtig sein jollte, so wäre es besser, man schwiege gar,) daß es mich immer betrübt und befümmert, wenn ich junge Männer von Beist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches da kommen joll. Gin Jude, der auf den Meffias, ein Chrift, der aufs neue Jerusalem und ein Portugiese, der auf den Don Sebastian wartet, machen mir kein größeres Migbehagen."

Ginige Wochen später, am 2. März 1808, wurde "Der zerbrochene Krug" in Weimar ausgesührt, — nicht, wie Goethe in den "Tag= und Jahressheften" meint (Werke, Th. 27, S. 163), schon im Jahre 1807. Er des merkt von "diesem problematischen Theaterstück", wie er es neunt, "daß es mancherlei Bedenken erregte und eine höchst ungünstige Ausunahme zu erleben hatte." Man schried die Sache ziemlich allgemein dem Umstande zu, daß Goethe daß Stück in drei Akte zerlegt hatte, und Kleist war, als er hiervon Nachricht erhielt, und auch in Beziehung auf daß llebrige der Darstellung lange sehr erzürnt auf Goethe; indessen bemerkt M. Martersteig (Pins Alexander Wolfs, Leipzig 1879, S. 152), daß daß Stück auch in Berlin bei der ersten Aussührung (1822) mißsallen habe.

Grenzboten (D 23). — Hoffmann von Vallersseben, Findlinge (C 11 e). — Berliner Sammlung (A 2).

Queimar, 1. 2. 1808. E. H. bin ich sehr baufbar. D 23, 1859, Rr. 15. C 11 e, erstes Hell Seft, E. 180. A 2.

### Klencke, Karoline Inife v.

(1754—1812), Stieftochter der Karschin (f. d.).

Die wenigen an sie gerichteten Worte schließen sich dem Briese an die Mutter vom 11. September 1776 an.

Ueber die Drucke f. Karsch.

Weimar, 9. 11. 1776. Ich habe Ihnen noch nicht. C 26 f, S. 281. C 26 g. A 1. A 2.

## Klettenberg, Susanue Katharine v.,

geb. Frantfurt a. M. 19. Dezember 1723, geft. daselbst 13. Dezember 1774.

Fränlein v. Alettenberg ist aus Goethe's Leben durch den Einstliß, welchen sie lange Zeit auf ihn ausgesibt, serner durch die Schilderung, welche er von ihrem Wesen in "Dichtung und Wahrheit" gegeben, und endlich dadurch allgemein bekannt, daß ihre religiösen Mittheitungen die Grundlagen für die "Vesenntnisse einer schönen Seete" in "Wilhelm Meister" gewesen sind. Der eine an sie gerichtete Brief gehört der Zeit an, da Goethe in Straßburg vorübergehend sich einer strengschristlichen, ja sogar strengsfirchlichen Richtung zuneigte.

Briefe und Auffätze Goethe's (A 8). — Bertiner Cammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3').

Straßburg, 26. 8. 1770. Ich bin heute mit der chriftlichen A 8. S. 39 ff. A 2. A 3. Gemeine hingegangen.

## Klingemann, Ernft August Friedrich,

geb. Braunschweig 31. August 1777, gest. baselbst 25. Januar 1831.

Der Abreisat, als dramatischer Dichter und Generaldirektor des Braumschweigischen Theaters bekannt, erhielt auf sein Ersuchen um das Manuskript des für die Bühne nen eingerichteten "Göt von Berlichingen" im Federnar 1816 eine abschlägige Antwort, welche wir nur ihrem Inhalte, nicht ihrem Wortlaute nach kennen. — Bgl. H. Uhde, "Friedrich Ludwig Schmidt's Denkwürdigkeiten", Bd. 2, S. 159.

### Blinger, Friedrich Maximilian v.,

getauft Frankfurt a. M. 16. Ceptember 1753, geft. St. Petersburg 25. Februar 1831.

Neber die Jugendbeziehungen Goethe's zu Klinger liegt ein reiches literarisches Material vor, von welchem hier nur außer "Dichtung und Wahrheit" der Kommentar zu diesem Werke von G. v. Löper (nament= lich zu Th. 22 der Gesammtansgabe von Goethe's Werken), Erich Schmidt, "Leng und Klinger, zwei Dichter ber Gegenwart", Berlin 1878, und die Schrift "Klinger in der Sturm= und Drangperiode, dargestellt von M. Rieger", Darmstadt, Berlag von Urnold Bergsträßer, 1880, hervorgehoben werden mögen. Weniger wußte man bis dahin von dem späteren Verfehr Beider, da nur ein Brief befannt geworden war, und Erwähnungen Klinger's vonseiten Goethe's in andern Schrift= ituden nicht allzuhäufig waren. Sierfür bieten nun aber die Mitthei= lungen im dritten Bande des joeben erichienenen "Goethe = Sahrbuchs" eine willkommene Ergänzung, da in demselben drei neue Briefe Goethe's an Klinger abgedruckt find, und außer ihnen funfzehn, die der Lettere an Jenen geschrieben hat. Manche andere Briefe Goethe's find freilich verloren gegangen oder werden noch irgendwo zurückgehalten; wir können indeffen wenigstens über den Inhalt eines bisher gleichfalls unbekannten berichten, welcher dem Jahre 1811 angehört.

Die Erneuerung der Beziehungen zu Klinger, welche seit deffen Aufenthalt in Beimar im Sahre 1776 aufgehört zu haben scheinen, beginnt nach fünfundzwanzig Sahren und zwar durch Goethe felbst, welcher den Hofrath Boigt (f. d.) an Klinger nach Petersburg empfiehlt. Die bald darauf erfolgende Bermählung des Erbprinzen von Sachfen-Weimar mit der Großfürstin Maria Laulowna veranlaßte einen häufigen Berkehr zwischen Beimar und Betersburg und begünftigte infofern auch die Korrespondenz, als befreundete Bewohner von Weimar, wie der Rammerherr v. Wolzogen, die Gräfin Karoline Egloffftein u. A. und die Weimarischen Fürftlichkeiten oft lange in Betersburg verweilten. -Ende 1805 machte Klinger eine Reise nach Deutschland und war 21n= fang Januar 1806 in Weimar. Sollte auf diesen Besuch eine Neuße= rung Goethe's hindenten, welche der Kanzler Müller aus dem Sahre 1824 als auf Klinger bezüglich berichtet? "Allte Freunde muß man nicht wiederschen; man versteht sich nicht mit ihnen, jeder hat eine andere Sprache bekommen. Wem es ernst um seine innere Austur ift, hüte sich davor; denn der alsdann hervortretende Migklang kann nur îtorend auf und einwirfen und man trübt sich das reine Bild des frühern Berhältniffes."

Am Interessantesten ist dem Inhalte nach vielleicht der ungedruckte Brief, mit welchem Goethe den im Jahre 1811 erschienenen ersten Theil von "Dichtung und Wahrheit" sendet. — "Im dritten", schreibt Goethe, "erlauben Sie mir, daß ich Sie auch vorsühre! Das räuchrige Zimmerschen neben der Klingelthür war ein gutes Rest, wo Manches brütete. Ich stene mich darauf, daß es Ihnen Spaß machen wird, wenn ich mich aller der Eigenthünlichkeiten erinnere, aus denen so viel aussegegangen ist." Nachdem Goethe Klinger dann noch gebeten hat, ihm möglichst viel Antographen von berühnten Persönlichkeiten zu verschäffen, schließt er mit den Worten: "Das Leben sit den Sibhllinischen Büchern gleich, se knapper, se theurer. Leben Sie wohl und gedenken Sie mein, wie am Ansang und Mitte so am Ende!"

Uns dem zweiten, drittehalb Jahre später geschriebenen Brief, welcher verschiedentlich abgedruct ist, wäre vielleicht hervorzuheben, daß Goethe sich von Klinger biographisches Material und ein Verzeichniß nebst der Entstehungsgeschichte seiner bedentenderen Werke erbittet, um dieselben bei der Fortsehung seines eigenen biographischen Werkes zu benuten. Hierauf antwortet Klinger am 29. Mai 1814 mit höchst aussührlichen Mittheilungen über sein Leben und seine Schristen, und die nachsolsgenden Briese beweisen, daß er sowol von Goethe zahlreiche Insendungen

erhalten, als auch an allen wichtigen Ereignissen in dessen Geben herzlichen Antheil genommen hat.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Berhandlungen der achten Berjammlung beuticher Philologen und Schulmänner in Darmstadt 1845. Darmstadt. Berslag von Gustav G. Lange. 1846. — Hamburger Nachrichten (D 29). — Frankfurter Museum (D 21 b). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe-Jahrbuch 1882 (D 64 c).

## Klopftock, Friedrich Gottlieb,

geb. Duedlinburg 2. Juli 1724, geft. Samburg 14. Märg 1803.

Die tiese Verehrung, welche Goethe von seiner frühesten Jugend an Klopstock gezollt hat, und sein persönlicher Verkehr mit ihm in Franksturt und Karlsruhe im Sommer 1774 und im März 1775 sind aus "Dichtung und Wahrheit" hinlänglich bekannt. Dasselbe gilt von dem etwas übereilten Schritte, welchen Klopstock that, als er am 8. Mai 1776 einen warnenden Brief an Goethe schried, um ihn und mittelbar den jungen Herzog zu einem ernsteren Lebenswandel zu veranlassen, dessgleichen von der gereizten Antwort, welche Goethe ihm auf denselben ertheilte. Ueberdies ist kürzlich "Goethe's Verhältniß zu Klopstock" Gegenstand einer aussiührlichen Bearbeitung geworden (Jnaugural-Dissertation von Otto Lyon. Döbeln 1880).

Von Goethe an Klopstock sind nur drei Briese vorhanden, welche außerordentlich häusig abgedruckt worden sind; ein vierter, angeblich datirt Karlsruhe den 26. August 1775, welchen Lappenberg in seinen "Briesen von und an Klopstock" ihm zuschreibt, gilt mit Recht als unecht. Mit dem ersten Briese, welcher durch ein Schreiben Schönborn's an ihn veranlaßt war, schieste er ihm einige seiner Arbeiten, — welche, dürste nicht mit Sicherheit zu ermitteln sein; der zweite diente als Begleitschreiben zu

seiner "Erklärung ans Publikum", daß nicht er, sondern Seinrich Leospold Wagner Verfasser des "Promethens" sei. Der dritte Brief endslich ist die oben bereits erwähnte Beautwortung eines vorangehenden Schreibens von Klopstock. — Die persönlichen Beziehungen Beider hörten hiermit auf; aber Eines bleibt beachtenswerth: Während Klopstock Goethe's weiterer Entwickelung, welche er noch viele Jahre hätte beobachten können, kann Answerssamseit und nie Anerkennung zollt, ist Dieser steds gerecht in der Beurtheilung von dessen Verdiensten geblieben.

Im Neuen Neich (D 30). — Neuestes Verzeichniß einer Goethe-Wibliothet (C 17 e). — Ter junge Goethe (A 3). — Jugendbriese Goethe's (A 3'). — Lappenberg, Briefe von und an Klopftod' (C 26 d). — Freimund Pseiser, Goethe und Klopftod' (C 26 e). — Allgemeiner literarischer Anzeiger (D 4 a). — Kurzer Briefwechsel zwischen Goethe und Klopstod' (B 10'). — Briefe and Goethe's Freundestreise (A 6 c). — Töring'iche Sammlung (A 1). — Bertiner Sammlung (A 2).

Frankfurt, 28. 5. 1774. Schönborn in einem Briefe.

15. 4. ,, 75. Sier, lieber Bater, ein Wortchen.

Weimar, 21. 5. "76. Berichonen Gie uns fünftig.

D 30, 1874, Mr. 35. C 17 c A 3. A 3'.

A 3. A 3. C 26 d. C 26 e. A 3. A 3'.

D 4 a, ©. 477. B 10' C 26 d. A 6 c, Nr. 55. A 1. A 2. A 3'.

## Knabenan, Franlein v., f. Chaffeport.

# Anchel, Karl Bernhard v.,

ältester Sohn des Nachsolgenden, Derselbe, an den die Gedichte (Werke, Th. 3, S. 337 und Th. 2, S. 443) aus den Jahren 1817 und 1820 gerichtet sind. Der an ihn 1820 geschriebene Brief war durch Zeichsnungen veranlaßt, welche er auf Veranlassung seines Vaters Goethe zur Benrtheilung geschickt hatte.

Döring'iche Samminng (A 1).

Weimar, 19. 2. 1810. 3ch fende Dir, mein lieber Rarl. A 1.

## Kuebel, Karl Ludwig v.,

geb. Wellerstein in Franken 30. November 1744, gest. Jena 23. Februar 1834.

Die Herausgabe des Goethe = Anebel'schen Brieswechsels ist lange vorbereitet und schließlich doch mangelhaft ausgeführt worden, so daß eine neue Bearbeitung dessselben entschieden zu wünschen ist. Freilich bürften für die Herstellung einer solchen viele Schwierigkeiten vorliegen.

Uls ichon 1835 Anebel's "Literarischer Nachlaß" von Th. Mundt und Barnhagen v. Enje veröffentlicht war, wurde der Wunsch, Anebel's Beziehungen zu Goethe genguer kennen zu lernen, um jo mehr rege, als des Lettern in jenem Nachlasse verhältnigmäßig nur selten gedacht wird. Auch in Riemer's "Mittheilungen über Goethe" (1841) geschah für die Erfüllung diefes Buniches wenig; benn wenn er auch eine große Ungahl von Stellen aus Briefen Goethe's an Knebel wörtlich anführte, io geschah dies fast immer, ohne daß er sie als solche bezeichnete. beijen mag dies zum Theil baher gefommen fein, daß er felbst schon bald nach Goethe's Tode die Herausgabe des ganzen Briefwechsels weit vorbereitet und der Rangler v. Müller den Text einer genauen Revision unterzogen hatte. "Neußere Sinderniffe", wie der spätere Serausgeber Suhrauer fagt, "traten dem Erscheinen jener Arbeit entgegen", und er jelbst wurde zu der Bollendung derfelben von den Goethe'ichen Erben veranlaßt. Co erichien denn 1851 der gange Briefwechiel, für den gegenwärtig die Driginale, jo weit es Briefe von Rnebel find. im Goethe - Archiv, die Goethe's in der Königlichen Bibliothek zu Berlin liegen.

Die Rebaktion bieses ganzen Werfes, dem übrigens sämmtliche Briese Knebel's dis zum Jahre 1793 sehlen, ist wie gesagt, höchst mangelhast. Mag man die gelegentlichen Auslassiungen einzelner Stellen immerhin als gerechtsertigt und unter Umständen sogar als nothwendig anerkennen, so ist darin doch augenscheinlich zu viel geschehen, da namentlich Vieles unterdrückt ist, wodurch gerade das persönliche Verhältzniß beider Männer und ihr Handeln gegen einander gekennzeichnet wird. Aber auch abgesehen hiervon, wird man mit dem Herausgeber hänsig darin nicht übereinstimmen, daß man auch dassenige sür unwichtig oder bedeutungslos erklärt, was er als solches angesehen und deshalb weggelassen hat. Es ist dies z. B. schon nicht einmal mit den neun Briesen der Fall, welche den Schluß des Berliner Manuskripts bils den und in der gedrucken Sammlung sehlen. — Zu alledem kommt noch der Nebelstand, daß die chronologische Bestimmung der Briese

häufig unsicher oder unrichtig, und besonders, daß der Text unzuverstäffig ist. Nach der Neußerung Guhraner's in seiner Vorrede möchte es scheinen, daß der Kanzler v. Müller bei seiner Nevision des Textes sich große Willfürlichkeiten und Veränderungen erlaubt und der Heraussgeber sich in der Nothwendigkeit besunden habe, vor allen Tingen diese zu beseitigen; aber sier einen korresten Abdruck der Vriese hat auch er nicht Sorge getragen. Die Kehler nur in den von Goethe geschriebenen Vriesen, deren Kollation allein sür den hier vorliegenden Zweck von Zuteresse sein kann, zählen nach Hunderten.

Ju allen diesen Umständen, welche eine Neubearbeitung diese Brieswechsels wünschenswerth machen, der übrigens auch an vielen Stellen sachlicher Erlänterung bedürfte, kommt noch hinzu, daß sich im Lause der Zeit eine nicht unbedeutende Auzahl von Briesen gesunden hat, welche nicht in dem Brieswechsel stehen. Außer den ungedruckten, die theils in "Kanzler Müller's Archiv", theils in anderweitigem Privatbesit sind, sinden sich einzelne Briese zerstreut in H. A. Neischard's "Memoiren", in "Herder's Nachlaß", in den "Tentschristen und Briesen" (von Torow), in den "Grenzboten", in den "Hamburger Nachlichten" und im "Archiv sür Literaturgeschichte", so daß unser Verszeichniß eine nicht undedeutende Nachlese answeist.

Und der Werth von Goethe's Briefen an Knebel ist fein geringer. Es ist nicht ein einzelnes fünstlerisches oder wissenschaftliches Interesse, welches beide Männer verbindet, sondern persönliche Reigung, die sich in einem Berkehr von fast sechzig Jahren immer gleich bleibt und eine gegenseitige Theilnahme sür Alles zur Folge hat, was den Freund ansgeht. Wir sehen namentlich, wie Goethe Knebel theils in seinen hin und wieder hervortretenden Lannen und seinem Mismuthe mit sreundsschaftlicher Geschicklichkeit zu behandeln, und wie er andererseits dessen üngere Lage durch angemessene Einwirkung auf den Herzog günstiger zu gestalten weiß. Dagegen bringt Knebel dem Freunde ein so zu sagen ungemessens Maß von Bewunderung entgegen, bei dem freilich disseweilen die seinerseits durchaus nicht nothwendige Vergleichung mit seiner eigenen Person und seinen Leistungen störend ist. Besonders ist noch vielleicht hervorzuheben, mit welcher Theilnahme Goethe die Hauptarbeit Knebel's, die Uebersehung des Lukrez, gesördert hat.

Aus der nicht unbedeutenden Anzahl von ungedruckten Briefen werden im Folgenden nur zwei mitgetheilt, welche eine größere Bedeustung beanspruchen, während die übrigen ihren Werth mehr durch den Jusammenhang mit anderen und überhaupt als tleine Theile eines größeren Ganzen haben.

Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriese Goethe's (A 3'). — Briese an Mercf (A 6). — Bersuch eines chronologischen Berzeichnisses (A 33). — Brieswechsel zwischen Goethe und Knebel (B 11). — Aus Herder's Nachlaß (B 7). — Goethe's Briese an Frau von Stein (B 21). — Freundesbilder aus Goethe's Leben (C 6 a). — Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit (C 6 c). — Goethe und Karl August (C 6 f). — Keil, Goethe's Jagendzeit (C 22). — Riemer, Mittheilungen über Goethe (C 34). — H. D. Neichardt (1751—1828). Selbstbiographie, übersarbeitet und herausg, von Here. Stuttgart, Cotta, 1877 (C 33 b). — Dentschriften und Briese (D 14). — Archiv für Literaturgeschichte (D 9). — Grenzboten (D 23). — Hamburger Nachrichten (D 29). — Preußische Sahrbücher (D 48). — Teutscher Merfur (D 51 a). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Großeherzogliche Bibliothef in Weimar (II A 3). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Königliche Bibliothef in Berlin (II A 8). — Goethe's Werfe.

B 11, Rr. 2, und A 2 mit unrichtigem Da= 28. 12. 1774. Ich muß nur anfangen, lieber. tum, ras in C 6 c, S. 255, Note 2, rerbeffert murte. A3. A3'. II A 5. 13. 1. ,, 75. Lieber Knebel! 3ch bitte gar - Nr. 3. A 2. A 3. jehr um. - Mr. 4. A 2. A 3. 3ch weiß nicht, wohin ich. 14. 4. ,, 75. Emmendingen, 4. 6. ,, 75. Sier ichich' ich, 1. Anebel, Klaudinen. Frankfurt. 23ie 1. 8. ,, 75. geht's Rnebel. Ener junges herzogliches Paar. — Mr. 7. Mitte Oftbr. ,, 75. A 2. A 3. A 3'. — Mr. S. A 2. Weimar, Ende Novbr. ,, 75. 3ch höre von den Grafen. — ℜr. 9. A 2. ,, 75. Frau von Stein hat jest. und bas porige Billet fallen zwiichen 28. Rovember und ben 3. Dezember, - Die Zeit ber Unwesenbeit ter Grafen Stolberg in Weimar. - Nr. 10. A 2. Mon-tag ber 27fte fann in ,, 76. Weimar. 2 Wir fommen Dir, I. R., mor= ben Sabren 1776 und 1777 nur einer ber begen Montags ben 27ften. ., 77. 27. 10. zeichneten Tage fein. etwa ., 76. Bitte um Die Gilhonette. D 23, 1874, Mr. 6. ,, 78. Ende Febr. Sier, mein Lieber, das erfte B 11, Mr. 12. Buch. 30. 11. ,, 78. - Rr. 11. A 2. Beiliegende Geichenke Deiner. — Mr. 17. ∰gf. C 34 b, €. 82. A 3′. Alpolda. 3. <sub>11</sub> 79. Chrlicher alter Gr. König. 3. ,, 79. - Nr. 16. II A 5 mit Die Luft, die ich dieje Tage. Weimar. 14. bem bier gegebenen Datum. A 2. - Nr. 15. A 2. 15. 3. "79. Sier sind die drei Afte.

| Zürich,   | 30. 11. 1779.            | L. Br., ich hatte gehofft.                                   | B 11, Rr. 18, C 34 b, ©. 101, H A 5, A 2.                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weimar,   | 19. 1. ,, 80.            | Den 4. Mai 1778 fchrieb.                                     | - Mr. 19. A 2.                                                                                                                                                                                                |
| † ,,      | 4. 6. , 80.              | Reiseronte durch die Schweiz.                                |                                                                                                                                                                                                               |
| ' "       | ,,                       | Reiseronte durch die Schweiz. (Acht Seiten Folio.)           | II A 5.                                                                                                                                                                                                       |
| Gotha,    | 11. 6. <sub>11</sub> 80. | So schläfrig ich bin, will ich Dir.                          | C 33 b, S. 123, Ann.                                                                                                                                                                                          |
| Weimar,   | 24. 6. ,, 80.            | Spät wirst Du diesen Brief.                                  | B 11, Nr. 20 und A 2                                                                                                                                                                                          |
|           |                          |                                                              | B 11, Nr. 20 und A 2<br>mit dem Datum 4.<br>Sum; das richtige ift<br>nach II A 8 mid C 22,<br>S. 227, eingesett.                                                                                              |
| "         | 3. 7. ,, 80.             | Die Stein macht noch nicht Miene.                            | - Nr. 21. In II A 8 and ben Juni verlegt, was nach A 6 a, S. 252, unrichtig ist. A 2.                                                                                                                         |
| 11        | 28. 7. <sub>11</sub> 80. | Du erhättst einen Brief auf die Gerren Morin Lombard.        | - Mr. 22. A 2.                                                                                                                                                                                                |
| Kurz nach | dem vorigen:             |                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| Weimar,   |                          | Lieber Bruder, ich habe Deinen<br>Kreditbrief contremandirt. | D 23, 1874, Nr. 6.                                                                                                                                                                                            |
|           |                          | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                        | B 11, Nr. 23, mit unrich                                                                                                                                                                                      |
| 11        | 18. 8. ,, 80.            | Lieber Bruder, Deine glückliche Reise.                       | tigem Datum (13. Ausgust) auch in H A 9,<br>A 33 und A 2.                                                                                                                                                     |
| 11        | 28. 10. ,, 80.           | Lieber Br., ich will tugendhaft                              | - Mr. 14. A 2. II A 5. Das bier gegebene Das                                                                                                                                                                  |
|           |                          | sein.                                                        | tum nach C 6 a, S. 442, Ann. 2.                                                                                                                                                                               |
| "         | 10. 11. ,, 80.           | 3ch danke Dir Deinen Morgen-<br>gruß.                        | — Rr. 85. A 2. Datum<br>nach C 22, S. 232,<br>Anm. 3, und C 6 c,<br>S. 442, Anm. 6.                                                                                                                           |
| ,, etwo   | 12. 11. ,, 80.           | Dein Meiner Bote fand mich.                                  | — Nr. 87. A 2. Zeit:<br>beitimmung nach C 6 a,<br>S. 442.                                                                                                                                                     |
| ,, etive  | a 22. 11. ,, 80.         | Ich danke Dir herzlich für.                                  | — Nr. 86. A 2. Zeitbe-<br>ftinmung nach C 6 a,<br>S. 442.                                                                                                                                                     |
| "         | 23. 8. ,, 81.            | Sier Möser über 3phigenie.                                   | - Mr. 24. A 2.                                                                                                                                                                                                |
|           | 21. 9. ,, 81.            | 3ch habe den schnellen Entschluß.                            | — Nr. 25. A 2.                                                                                                                                                                                                |
| "         | 2. 10. ,, 81.            | Sch gehe heut Abend auf Gotha.                               | — Nr. 26. A 2. Für<br>die Zeitbostimmung<br>B 21 b, S. 105.                                                                                                                                                   |
| "         | 3. 12. ,, 81.            | Die Chronologie ichicte ich.                                 | - Mr. 27. C 34 b, S. 192. II A 5 (theils weise).                                                                                                                                                              |
| "         | 3. 2. ,, 82.             | Wieder einmal ein Wort.                                      | - Mr. 28. C 34 b. E.<br>141. II A 5 (theils<br>weise).                                                                                                                                                        |
| † ½ cti   |                          | Dem Alten wirst Du einprägen.                                | II A 8. Tie Zeitbestim-<br>nung berubt karauf,<br>kas Pring Augait kon<br>Gotba und der Koad-<br>jutorr. Talberg, denen<br>der Altie (Bielauf)<br>Besuche machen soll,<br>um diese Zeit in Wei-<br>mar waren. |
| Weimar,   | 26. 2. ,, 82.            | Gestern ist ein Kästchen an den<br>Herzog.                   | B 11, ℜr. 29, C 34 b,<br>⑤. 145. Å 2.                                                                                                                                                                         |

| Weimar   | , 9.    | 3.       | 1782.         | Sier von Lieben und Guten.                 | B 11. Mr. 30.                                                                                                                                          |
|----------|---------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilmena   | u, 17.  | 4.       | ,, 82.        | Die Erinnerung der guten Zeiten.           | - Nr. 31. C 34 b. S. 146. II A 5 (theil-<br>weise). A 2.                                                                                               |
| Weimar   | . 5.    | 5.       | ., 82.        | Die Zeichnungen find glüdlich.             | - Mr. 32.                                                                                                                                              |
| Roburg,  |         | 5.       | ,, 82.        | Du wirst Dich wundern, wie ich.            | — Mr. 33. A 2.                                                                                                                                         |
| 11       | 14.     | 5.       | ,, 82.        | Morgen früh gehe ich wieder.               | — Nr. 34.                                                                                                                                              |
| Weimar   | , 27.   | 7.       | ,, 82.        | So lange habe ich Dir nicht ge- ichrieben. | - Mr. 35. C 34 b, S.<br>152. II A 5. A 2.                                                                                                              |
| ,,       | 20.     | 10.      | ,, 82.        | Bier folgt endlich Dein Tibull.            | — Nr. 36. A 2.                                                                                                                                         |
| *1       | 21.     | 11.      | ,, 82.        | Ich bedaure fehr Deinen Zuftand.           | — Mr. 37. C 34 b , €.<br>162. II A 5. A 2.                                                                                                             |
| 11       | 10.     | 1.       | ,, 83.        | 3ch danke Dir für das überschickte.        | D 64 b. €. 240 f.                                                                                                                                      |
| 11       | 3.      | 3.       | ,, 83.        | Die Anfunit des Erbpringen.                | B 11, Rr. 38. C 34 b,<br>2. 170, A 2. II A 5<br>(überall mit Auflaf-<br>inng einer längeren,<br>auf den Prinzen Kon-<br>tiantin besüglichen<br>Erelle. |
| "        | 2.      | 4.       | ,, 83.        | Ich ichide Dir zugleich den.               | Nr. 39. II A 5. (Feblt in A 2.)                                                                                                                        |
| 11       | 21.     | 4.       | ,, 83.        | Die Kupferstiche sind punttlich.           | — Mr. 40. C 34 b, €.                                                                                                                                   |
| 11       | 19.     | 5.       | ,, 83.        | Endlich ist mit heutiger Post.             | - Mr. 41. II A 5 (theils weife). A 2.                                                                                                                  |
| 11       | 3.      | 7.       | ,, 83.        | Es freut mich recht fehr.                  | - Nr. 42. II A 5. A 2 (gleichfalls mit einer Lücke).                                                                                                   |
| "1       | 29.     | 8.       | ,, 83.        | Che ich auf einige Zeit von.               | - 97r 43                                                                                                                                               |
| **       | 14.     | 11.      | ,, 83.        | Ich danke Dir für Deine.                   | - Mr. 44. A 2.                                                                                                                                         |
| "        | 8.      | 12.      | ,, 83.        | Cheftens fommt Wilhelm Meister, } 4. Buch. | - Mr. 45. A 2. In A 33 ift bas Datum auf ben 5. Dezember verlegt.                                                                                      |
| 11       | 27.     | 12.      | ,, 83.        | Deine Wohlthaten find ichon lange.         | - Nr. 46. A 2 mit dem<br>Tatum 23. Tezember.<br>Bgl. dagegen C 34 b,<br>E. 176.                                                                        |
| ,,       | 16.     | 2.       | ,, 84.        | Diese [nicht bie] ganze Zeit her.          | — Nr. 47.                                                                                                                                              |
| "        | 24.     | 4.       | ,, 84.        | Die schöne Berfteinerung.                  | — Nr. 48.                                                                                                                                              |
| **       | 9.      | 5.       | ,, 84.        | Schreibe mir boch, wenn Ju.                | — Nr. 49.                                                                                                                                              |
| 11       | 6.      | 11.      | ,, 84.        | Die Angelegenheit, von der.                | — Nr. 50. A 2.                                                                                                                                         |
| 11       | 11.     | 11.      | ,, 84.        | Ich bitte Dich, f. K., um die.             | — 9tr. 51.                                                                                                                                             |
| ,, 9     | Nitte 9 |          | ,, 84.        | Hier schiede ich Dir endlich.              | — Mr. 52.                                                                                                                                              |
| **       |         | 12.      | ,, 84.        | Ich habe ichon längst verlangt.            | — Nr. 53.                                                                                                                                              |
| 11       | 6.      | 1.       | ,, 85.        | Nochmals Glück zum neuen Jahr.             | - Mr. 54. Jehlt in A 2.                                                                                                                                |
| 11       | 27.     | 2.       | ,, 85.        | Uniere Freude war von.                     | D 29, 1877, Rr. 60.                                                                                                                                    |
| "        | 28.     | 2.<br>3. | ,, 85.<br>85. | Ich habe Hoffnung, Sonnabend.              | B 11, Nr. 55. Feblt in                                                                                                                                 |
| 11       | 2.      |          | ,, 85.        | Ter Herzog von Gotha, der.                 | A 2.                                                                                                                                                   |
| Zena, et |         |          | ,, S5.        | Ich schreibe so eben.                      | D 29, 1877, Nr. 60.                                                                                                                                    |
| Weimar,  | 28.     | 3.       | ,, 85.        | Sier ichide ich das Büchlein.              | B 11, Nr. 56. Feblt in A 2.                                                                                                                            |
| 11       | š.      |          | ,, 85.        | Auf bas Beste banke ich Dir.               | - Mr. 57. Gehlt in A 2.                                                                                                                                |

B 11. Nr. 58 (Lücke in Be-

```
Weimar,
             2. 4. 1785.
                              Sier einige Coulavie; ich habe fie.
                                                                        ziebung auf Bring Kon-
                                                                        stantiu). Feblt in A 2.

    Mr. 59. In A 33 auf
ben März 1785 verlegt.

                              Den Sonntag Nachmittag will ich.
              April , 85.
   11
                                                                        Jehlt in A 2.
                    ,, 85.

 — Mr. 60.

            20.
                  4.
                              Zu dem Frühlingswetter.
                                                                       — 97r. 61.
            30.
                  4. ,, 85.
                              Wie gut ift es, vertraulich.
   ..
                  5. ,, 85.
                                   ichice Dir nebit
                                                            cinigen
             7.
   ,,

    Mr. 62.

                                                                                    Geblen in
                                  Büchern.
                                                                                      A 2.
                                                                      — 97r. 63.
             8.
                  5. ,, S5.
                              Die ersten warmen Tage.
   .,
                     ,, 85.
                                                                      - Mr. 64.
                  9.
                              Endlich bin ich guruck, 1. Be.
             1.
    "
                  9.
                     ,, 85.
                              Unter dem erften September habe.
                                                                      - · Rr. 65.
            11.
                              Mit Frenden habe ich wieder.
                                                                      — Nr. 66 (mit mebr:
            18. 11. ,, 85.
                                                                        fachen Austaffungen).
                                                                        Fehlt in A 2.
           30. 12.
                     ,, 85.

 98r. 67. C 34 b, €. 196.

                              Mit vieler Frende hab' ich.
                      ,, 86.
                              3ch ichiefe Dir das Mitroffop.
            30.
                 4.
                                                                       — Mr. 69.
                                                                        Rr. 68 unter Mars, mabrent in II A 2
            12.
                 5.
                      ,, 86.
                              Schon war gepactt und gejattelt.
   ,,
                                                                        Mai fteht.
                     ., 86.
                              3ch ichreibe Dir nur einen Grng.
                                                                      — Mr. 70. A 2.
Karlsbad, 13.
                 8.
                                                                        - Nr. 71. A 2. Werfe,
Tb. 24, S. 686.
                     ,, 86.
Mom.
            17. 11.
                              Auch Dich, mein Lieber, muß ich.
                                                                        Nr. 72. A 2. Werte,
Ib. 24, S. 737.
                     ,, 87.
            19.
                  2.
                              Deine theilnehmenden Briefe, I. R.
                                                                      ,, 87.
                              Wenn ich in diesem schönen Lande.
Neavel.
            10.
                 3.
Rom.
            18.
                 8. ,, 87.
                              Ich habe Dir tange nicht ge-
                                                                      B 11, Nr. 73. A 2. Werfe,
Tb. 24, C. 843.
                                  ichrieben.
                              Bei meiner Rüctreise durch die Schweiz. Werke, Th. 24, S. 380 f.
      Ende Angust .. 87.
                                                                      B 11, 9tr. 74. A 2. Werte,
Krascati,
            3. 10. ,, 87.
                              Dein Brief erfreute mich.
                                                                        Ib. 24, E. 866.
                                                                        - Nr. 75. A 2. Werte,
Th. 24, S. 899.
Rom,
           21. 12. ,, 87.
                              Du bijt gar freundlich, lieber Br.
                                                                      — Mr. 76. A 2. 29crte,
Ih. 24, S. 961.
                     ,, 88.
Maitand, 24.
                 5.
                              Manche Schuld, mein 1. Knebel.
                                                                       - 9tr. 98.
                                                                                 A 2 mit ber
Weimar,
           30.
                 8. ,, 88.
                              3ch danke Dir für Deinen Brief.
                                                                        Sabressahl 1791. Man
                                                                        rergt. C 6 a, S. 490.
                  9.
                     ,, 88.
                                                                      — Mr. 77.
             2.
                              Du bist wieder zu Saufe.
                     ,, 88.
                                                                      90r. 78.
            20.
                  9.
                              Auf den Dienstag, mein Lieber.
                                                                                     Reblen
   11
                                                                                     in A 2.
                                                                      — 9tr. 79.
             1. 10.
                     ,, 88.
                              3ch danke Dir für Dein.
   ,,
            11. 10.
                      ,, 88.
                              Wahricheinlich, m. C., tomme.
                                                                      — Nr. 80.
           Dttober
                     ,, 88.
                              Ich bin wohl angelangt.
                                                                      B 11 b, S. 411, Mr. 3.
                                                                         Begen ber Beit vergl.
                                                                        C 6 a, E. 492.
                                                                      B 11, Rr. 81, C 34 b,
            25. 10. ,, 88.
                              Wofür Du danfit, t. Br.
                                                                        C. 692.
                                                                         9tr. 82.
                              Morgen, Conntag den Iten.
             8. 11. .. 88.
             5.
                  1. ,, 89.
                              Ich habe einige Tage das Zimmer.

    90r. 83.

                                                                                   A 2.
            28.
                  1.
                     .. 89.
                              3d habe an Dir bemertt.

 — Mr. 84.

 9a. 88.

                     .,, 89.
                              3d boffte Dich neutich zu feben.
    Streblte, Goethe's Briefe. I.
                                                                          23
```

| Weimar,     | 17. 10.  | 1789.    | Ich höre vom Bergoge und von Berdern.              | B 11, Nr. 89. A 2.                                                                          |
|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jena,       | 22. 12.  | ,, 89.   | 3ch melde Dir, m. L., dag.                         | B 11, Nr. 90.                                                                               |
| + Benedig,  | 7. 5.    | ,, 90.   | Bier ichich' ich Dir, lieber Bruder.               | II A 3.                                                                                     |
| Verona,     | 31. 5.   | ,, 90.   | Die Bergogin Mutter hat.                           | B 11, Nr. 91. A 2.                                                                          |
| Weimar,     | etwa     | ,, 90.   | Sier ichicke ich Dir endlich.                      | — Nr. 92.                                                                                   |
| 11          | 9. 7.    | ,, 90.   | Meinen Faust und das bota-                         | — Nr. 93. A 2.                                                                              |
| ,, et       | wa Juli  | ,, 90.   | Hier ichich' ich Dir die Herameter.                | II A 3.                                                                                     |
| † ,,        | etwa     | ,, 90.   | Anime hat bei katholiichen<br>Christen.            | Fragment, mitgetheilt in B. Freiherr r. Bieber-<br>mann, "In Goethe's<br>Gedichten", S. 28. |
| "           | 17. 10.  | ., 90.   | Wir find nun wohl und.                             | B11, Nr. 94.                                                                                |
| "           | 1. 1.    | ,, 91.   | Mui Deinen lieben Brief.                           | - 98r. 95. A 2.                                                                             |
|             | 31. 3.   | ,, 91.   | Gegen Dein zierliches Bandchen.                    | - Nr. 97.                                                                                   |
| 11          | 14. 5.   | ,, 91.   | 3ch begrüße Dich und Deine.                        | — Nr. 96 (unrichtig<br>Märs). Byl. C 34 b,<br>S. 327.                                       |
| † ,,        | 8. 8.    | ,, 91.   | Ich wünschte Dich morgen früh.                     | II A 8, Nr. 97 a. Febit<br>in A 33.                                                         |
| 11          | 26. 9.   | ., 91.   | Wolltest In wol die Gute.                          | B 11, Nr. 99.                                                                               |
| 11          | 5. 10.   | ,, 91.   | Es thut mir herzlich leid.                         | — Nr. 100. C 34 b,<br>⊗. 328. A 2.                                                          |
| 11          | 8. 10.   | ,, 91.   | Das ichlimme Wetter ift's nicht.                   | - Mr. 101. A 2.                                                                             |
| 11          | 12. 10.  | ,, 91.   | Du erhältst endlich bas erste Etud.                | - Nr. 102. A 2.                                                                             |
| 11          | Oftober  | ,, 91 (? | ) Aus meinem optischen Labora-<br>torio.           | — Nr. 103.                                                                                  |
| Lager       |          |          |                                                    | m= 101 A 9                                                                                  |
| bei Hans,   | 27. 9.   | ,, 92.   | Dein Brief hat mich recht erfreut.                 | - Rr. 104. A 2.                                                                             |
| Weimar,     | 11. 5.   | ,, 93.   | Mur noch ein Wort zum Ab-                          | - Nr. 106. A 2.                                                                             |
| Lager bei   |          | 6.0      | 2                                                  | - Mr. 107. HA5. A 2.                                                                        |
| Marienborn, |          | ., 93.   | 3ch jage Dir nichts von dem.                       | 1                                                                                           |
| Weimar,     | Oftober  |          | Die Bergogin Mutter bezeigte.                      | B 11 b, S. 411, Nr. 2.                                                                      |
| 11          | ş        | ., 93.   | Sier schicke ich, werther Freund und Kunftgenoffe. | — Nr. 108.                                                                                  |
| "           | 8. 12.   | ,, 93.   | Ich danke Dir für die guten<br>Zeilen.             | B 11, Ar. 111 (mit der<br>Bezeichnung "An<br>Goethe").                                      |
| 11          | Hebruar  | ,, 94.   | Den Inhalt beikommender Ab-                        | - Nr. 113. A 2.                                                                             |
| ?           | 14. 6.   | ,, 94 (? | Sier die Robespierrische Rede.                     | - Nr. 137. Bgl. C 6 f 2,<br>S. 139. Die Zeit-<br>angabe ist unsicher.                       |
| Weimar, etr | va Sept. | ,, 95(?) | Die eleftrischen Beobachtungen.                    | — Nr. 120.                                                                                  |
| 11          | 3. 1.    |          | Da ich auf einige Zeit.                            | D = 2 2                                                                                     |
| ŝ           | ŝ        | š        | Mit den Mannifripten.                              | B 7 a, S. 149, Anm.                                                                         |
| Weimar,     | 6. 1.    | ,, 96.   | Aus meinem Saufe wird.                             | B 11, Mr. 128. A 2.                                                                         |

```
+ Weimar, Januar 1796. Sierbei der versprochene.
                                                                      II A 8. Fehlt in A 33.
             Kebruar
                       "96 (?) Da Schiller in Diejen Tagen.
                                                                      B 11, Nr. 135,
                       ,, 96.
                               3ch habe meine Ginrichtung ge-
                                                                       — Nr. 118. Bgl. C 6 f 2,
                                                                        ©. 180.
                                     macht.
                                                                      IIA8. Bgl. Briefwechfel zwischen Schiller und Cotta, S. 144, 3. Unm.
+ Weimar, bald nach dem 18. Febr. 1796.
                                                   Mit dem eriten
                                     Stüd ber Soren.
                                                                        Tehlt in A 33.
Jena,
                Mai 1796.
                               Sier, mein Lieber, einige.
                                                                      B 11, Mr. 133.
                                                                      B 11, Mr. 140.
Weimar,
             Oftober .. 96.
                                Auf das Beite dante ich.
                                Judem ich Dir meine Anfunft.
                                                                      — Nr. 155. № l. C 6 a,
             Sannar ... 97.
                                                                        ©. 528.
                   3.
                      ., 97.
                                                                      — Nr. 151. II A 5. A 2.
Jena,
                                Ginen freundlichen Grug.
             28.
                   3.
                       ., 97.
                                3ch habe Dir,
                                                    mein werther
                                                                       - Nr. 153. A 2.
                                    Freund.
                   S.
                       ., 97.
                                Deinen lieben Brief habe ich.

    — Nr. 158.

Frantfurt,
             10.
Beimar,
              2.
                       ,, 98.
                               Beiliegendes Blatt giebt.
                                                                      — Mr. 159. II A 5. A 2.
                   1.
                       ,, 98.
             12.
                   1.
                                Auf Deinen lieben Brief.
                                                                      — Nr. 161.
    11
                                                                                     A 2.
                   2.
                       ,, 98.
               1.
                                Gei mir iconitens in dem.
                                                                      — Nr. 164. 🖠
                                                                      - Nr. 166.
             26.
                   ^{2}.
                       ,, 98.
                                Für das überichiette mirandum.
                                                                                   A. 2, ab=
    .,
                                                                        weichend in II A 8.
              9.
                   3.
                       ., 98.
                                Mit dem rücktehrenden Boten.

 — Mr. 168. A 2.

    11
                       ,, 98.
                                3ch bin im Begriff, nach Jena.

    — Nr. 169. A 2. Sn II A 8

             18.
                   3.
    11
                                                                       gebt dem noch eine (Beld=
                                                                       berechnung voran.
                      ,, 98.
                                                                      - 98r. 171. A 2.
              5.
                   5.
                                Ich habe Dir lange nicht.
             29.
                   6.
                      ,, 98.
                                Deine Briefe, mein lieber Freund.
                                                                      In B 11 zweimal als
Nr. 177 und Nr. 234
    ,,
                                                                        abaedructt.
             16.
                   7. ,, 98.
                                Die schweren, richtigen Gisen=
                                                                        - Nr. 179.
                                    modelle.
                       ,, 98.
             27.
                   7.
                                Dein Bedienter ift hier und.
                                                                      - Nr. 181.
                                                                                     A 2.
             23.
                       ,, 98.
                   8.
                                Da der Bote bei mir aufragt.

    — Nr. 183.

             30. 10.
                       ,, 98.
                                Du wirst mir verzeihen.
                                                                      — 9tr. 186.
             31. 10.
                       ., 98.
                                                                      II A 8. Feblt in A 33.
                                Ach höre durch Trabitius.
              8. 11.
                       ,, 98.
                                Wie bunt es mir bisher.
                                                                      B 11, Mr. 187. A 2.
                       ,, 98.
             28. 11.
                                Ich muß Dir, mein lieber.

 — Nr. 189. C 34 b,

Jena,
                                                                        ©. 646. A 2.
Weimar,
              7. 12.
                       ., 98.
                                Mit der Rolle Landfarten.
                                                                      — Nr. 191. A 2.
             14. 12.
                       ,, 98.
                                Der Bote, der mir Deinen.
                                                                      — Nr. 193. A 2.
    ..
             19. 12.
                       ., 98.

    - Nr. 194. A 2, abweischend in II A 8.

                                Daß-Du die Proputäen.
    11
                       ,, 98.
             31. 12.
                                Ich lege [auch] die Rezension.

    - Nr. 196. A 2, abweis

   11
                                                                        chend in II A 8.
             14.
                   1.
                       ., 99.
                                Seute nur Weniges, damit.

 97. 198.

             22.
                   1.
                       ,, 99.
                                Das zweite Stück der Prophläen.
                                                                         Mr. 200.
                                                                                     A 2.
                       ,, 99.

 — Mr. 202.

             15.
                   3.
                                3ch wollte Dir ani Deine.
    ..
             22.
                                                                      97, 204.
Sena,
                   3.
                       ,, 99.
                                Deinen Brief erhielt ich eben.
                       ,, 99.
                                                                        Mr. 207. C 34 b,
Weimar,
             25.
                   6.
                                Ta ich ein mehr mühiames als.
                                                                        ©. 661. A 2.
                   9.
                       .,, 99.
                                                                      - Nr. 211. C 34 b,
Zena,
             17.
                                Ach have Dir lange, mein.
                                                                        S. 661. A 2.
                                                                         23*
```

```
Weimar, 23. 10. 1799.
                            Du haft mir diesmal, mein.
                                                                   B 11, Nr. 213, A 2.
            7. 11. ,, 99.
                            Nachstehendes ift ein Unszug.
                                                                   — Nr. 215.
                1. 1800.
            1.
                            Moge Dir bas fünfte Stud.
                                                                   - Nr. 218.
                                                                                A 2.
           10.
                1. ,, 00.
                            Da wir das lette Stück der.
                                                                   — Nr. 220.
                1. ,, 00.
          30.
                            Wegen Deines Teleifops.
                                                                  — Mr. 223. A 2. In
                   ,, 00.
           6.
                2.
                            Du wirft jo gut fein, lleberbringer.
                                                                  II A 8. Gehlt in A 33.
           12.
                3.
                    ,, 00.
                            Ich habe Dein Teteifop jo bald.
                                                                   B 11, Nr. 225. A 2. In II A 8 abweichent.
           2.
                4. ,, 00.
                            Das Teleikop ift nun aufgestellt.
                                                                   — Mr. 227. A 2.
                    ,, 00.
          21.
                5.
                            3d bin auf der Leipziger Meffe.
                                                                    Nr. 230. A 2. In A 8 abweichend.
                                                                   — Nr. 230.
           3. 11.
                    ,, 00.
                            3ch habe Dir jo lange nicht.
                                                                  — Nr. 233.
          26. 11.
                    ., 00.
                           Bergeih, wenn ich heute.
                                                                  — Mr. 236,
         Januar? "01.
                           Ich fann Dir felbst fagen.
                                                                  — Nr. 13. Bgl. C 6 a,
                                                                    S. 545.
         April oder Juli? 1801.
                                     Mit den Manuftripten
                                                                  B 7 a, G. 149 f., Unm.
                                haft Du.
           2, 6, 1801.
                           Che ich nach Phrniont abache.
                                                                  B 11, Nr. 238. A 2.
          16. 10. ,, 01.
                           Es that mir jehr feid, werther
                                                                   - Mr. 239. A 2.
                                Freund.
          28. 11. ,, 02.
                           Das beikommende Bändchen maa.

 Nr. 241. A 2.

Jena, März oder April 1804.
                                 Du mirit mir einen mabren.
                                                                  D 14, Bt. IV, S. 174 f.
Weimar, 20.
               3. 1805.
                           Sierbei jolgen die drei Teller.
                                                                  B 11, Mr. 246. A 2.
              5. ,, 05.
                           Db ich gleich jonft nicht lecter bin.
                                                                  — Nr. 247. A 2.
Jena,
          13. 10.
                   ., 05.
                                                                  - Mr. 308, unter 1808.
                           Nachdem ich Dir hente früh.
                                                                   C 6 a, E. 552.
          14. 10.
                   ., 05.
                           Heber bie Sogietats-Angelegenheit.
                                                                  — Rr. 249.
Weimar,
          7. 12.
                   .. 05.
                           Mit vielem Untheil haben wir.
                                                                  — Mr. 252.
                                                                               A 2.
               3.
                                                                  — Nr. 254.
          14.
                   ., 06.
                           Daß Dir die Humboldtiiche Arbeit.
       September "06 (?) Deine Ginladung nehme ich um jo.
                                                                  II A 8. Sehlt in A 33.
                           Der Berluft von Schelvern.
         21. 10. ,, 06.
                                                                  B 11, Nr. 256. A 2. Sn
   11
                                                                    II A 8 abweichend.
                                                                 II A 8. Jehlt in A 33.
t
         22. 10. ,, 06.
                           Durch einen Boten, der.
   ,,
                           Demoiselle Suber[t] in Berrn von
         23. 10. ,, 06.
   ,,
                                                                 B 11, Mr. 257. A 2.
                                Bendrichs.
         23. 10. ,, 06.
                          Berr Dottor Müller, ein Bruder.
                                                                 — Mr. 258.
   11
         24. 10.
                  ,, 06.
                                                                 — Mr. 259.
                           Ich danke Dir für Deinen.
         29. 10.
                  .. 06.
                           Demoifelle Suber[t], welche.
                                                                 — Mr. 260.
                                                                               A 2.
                  ,, 06.
          1. 11.
                           Daß die Herzogin Mutter.
                                                                 — Nr. 261.
          5. 11. ,, 06.
                           Mir ift höchit erfreulich.
                                                                 — 97r. 263.
   11
         26. 11. ,, 06.
                                                                 - 9tr. 264.
                                                                              A 2.
                           Bu der inccessiven Serftellung.
                                                                   II A 8 abmeident.
         13. 12.
                  ., 06.
                          Die furzen Tage gehen mir.
                                                                 — Mr. 266.
               1.
                  ., 07.
                           Dein Andenten jum neuen Sahr.
                                                                 — Mr. 268.
   ..
         14.
               1.
                  ,, 07.

    Mr. 270.

                          Daß es Dir und den Deinigen.
                                                                              A 2.
         24.
               1.
                  ., 07.
                                                                 — Mr. 272.
                           Da die Franzoien dasienige.
         25.
               ^{2}.
                  .. 07.
                           Da ich bei mir einigermaßen.
                                                                 — Mr. 275.
         14.
              3. ,, 07.
                          Die Krantheit des guten Boigt.

 — Mr. 278.
```

```
Weimar.
             4. 4. 1807.
                             Deine Bemerfung ift gang richtig.
                                                                   B 11, Mr. 281. A 2.
            24.
                             Wir nehmen ichriftlich Abichied.
                                                                   - Mr. 279. Bal. C 6 a,
                  5.
                     ., 07.
 Jena,
                                                                     ©. 557.
Karlsbad,
             1.
                  7.
                     .. 07.
                             Gine ante Gelegenheit, die.
                                                                   — Nr. 284.
                                                                   — Nr. 287.
            23.
                 8.
                     ., 07.
                             Durch den rückfehrenden Wagen.
                                                                                A 2.
                     ,, 07.
                                                                   — Nr. 289.
Weimar, Sptbr. (?)
                             Den neuen Bagen, ber.
                     ,, 07.
                             Dieje Zeit [über] habe ich immer.
             7. 10.
                                                                   - Mr. 290 (Drucffehler
    ,,
                                                                     1798). A 2.
                     "07(?) Sier M[orig'] 3deen über.
Jena,
          Dezember
                                                                   — Rr. 173.
                             Bergeih mir, wenn ich Deine.
                     ,, 07.
                                                                   D 9, 38. VI, S. 393.
    "
                                                                          Beitbeftimmung
                                                                     unficher.
              ş
†
                             3ch bin leiber mit meinem Wein.
              Ş
                     "07 oder 1808. Wir frenen uns herz- II A 8.
    11
                                 lich Deiner.
Weimar.
           23.
                 1.
                     ,, 08.
                             Sier, mein lieber Frennd.
                                                                   B 11, Nr. 293, A 2.
             9.
                 2.
                     ,, 08.
                             Es thut mir leid, daß Du.
                                                                   — Nr. 295. A 2.
                     ,, 08.
             S.
                 5.
                             Herzlichen Dank, mein lieber
                                                                   II A 8. Fehft in A 33.
                                 Freund.
Karlsbad,
            2.
                 7. ,, 08.
                             Dein freundlicher Brief ift.
                                                                   B 11, Nr. 305. A 2.
                                                                    - Nr. 311. Byl. C 34 b,
S. 665. A 2.
Weimar.
           25. 11. ,, 08.
                             Bielen Dant, lieber Freund.
            17. 12. ,, 08.
                             Bergeih mir, lieber Freund und
    ,,
                                                                   - Mr. 313. A 2.
                                 Bruber.
                                                                  - Mr. 315, A 2.
            18.
                 3.
                     ., 09.
                             Ich fende Dir, mein lieber Freund.
           11.
                 7.
                     ,, 09.
                             Recht herzlichen Untheil nehm' ich.
                                                                  II B 19.
                     ,, 09.
                             Ich befinde mich, mein theurer
           25.
                 8.
Jena,
                                                                  B 11, Nr. 318. A 2.
                                 Freund.
           19.
                 9.
                            Uns jind zwar hinter die.
                                                                   - Nr. 319.
                     ., 09.
    "
                     ,, 09.
           24.
                 9.
                            Meine Fran grüßt 3mm.
                                                                   — Nr. 320.
Weimar,
           21. 10.
                     ,, 09.
                            Es verfteht fich von felbit, bag.
                                                                  — Nr. 322.
                                                                  II A 8.
            1. 11. ,, 09.
                            Meine Fran fendet mit den.
                                                                  Unvollständig B 11, Nr. 235, und A 2.
                             [Der Knabe foll für feine.]
                            Deinem Anablein fende ich.
                                                                  B 11, Mr. 326. A 2.
            4. 11. ,, 09.
   ,,
           11. 11.
                    ., 09.
                            Dein Karl hat sich abermals.
                                                                  — Nr. 329.
                                                                  - 98r. 332. A 2.
           10.
                    ,, 10.
                            Db ich gleich, wie man mir.
                 1.
   11
                    ,, 10.
                                                                   — Mr. 337. A 2.
            7.
                 2.
                            Es ift mir diefe Beit ber.
   11
                    ,, 10.
                                                                  — Nr. 339.
           14.
                 2.
                            Lausend Dank in einem Worte.
                                                                  - Nr. 527. Bgl. C 6 a,
Jena,
           15.
                 5.
                    ,, 10.
                            Run wollte ich, lieber Freund.
                                                                    S. 564.
                                                                  — Nr. 343.
           16.
                 5.
                    ., 10.
                            Mit tausend Dank für alles.
Rarlsbad, 12.
                    ,, 10.
                            Es ift freitich ein großer Unter-
                6.
                                                                  - Nr. 344.
                                                                                A 2.
                                ichied.
                                                                  — Nr. 347.
           10.
                7.
                    ,, 10.
                            Ich danke Dir, mein lieber Freund.
                                                                   - Nr. 349 (1809 Druct≤
Teplit,
           30.
                8.
                    ,, 10.
                            Mit den Leuten des Bergogs.
                                                                    fehler). A 2.
                                                                  — Mr. 353. A 2.
Weimar,
           20. 10.
                    ., 10.
                            Zuerft, mein lieber Freund.
                    ,, 10.
                            In Erwiderung Deines freund= }
            5. 12.
                                                                  - Nr. 355.
```

lichen Briefes.

1:

```
Weimar.
           27.
                 2. 1811.
                             Bergeihe, liebfter Freund, wenn ich.
                                                                     B 11, Nr. 360. A 2. 3n
                                                                       A 33 in den Januar
                                                                       perlegt.
                             Mur mit wenigen Worten.

 — Nr. 363.

                 4.
                    ,, 11.
   11
                     ,, 11.
                              Dn follft, mein lieber Freund.
            24.
                 8.

    — Nr. 369. A 2.

                     ,, 11.
            28. 12.
                             Meine Frauenzimmer find.

 — Nr. 372. A 2.

    11
                     ,, 12.
                             Der gute Riemer hat uns.
                                                                     - Rr. 374. Bgl. C 34 b,
            25.
                 3.
                                                                       ©. 689. A 2. 3n II A 8
                                                                       abweichend.
             8.
                 4.
                     ., 12.
                             Auf Deinen lieben Brief.
                                                                     — Nr. 375. A 2. II A 5.
                 8.
                     ., 12.
                             Die wenigen Worte, welche.
                                                                     — Nr. 376.
Karlsbad, 14.
                     ,, 12.
Weimar,
           17. 10.
                             Schönen Danf für Deine.
                                                                     — Nr. 379. J
                                                                     D 23, 1873, IV, 92
         November
                     ,, 12.
                             Möchteit Du wol, mein Lieber.
                                                                       unter 3.
                      ., 12.
                             Ein paar Worte muß ich Dir.
                                                                     B 11, Nr. 382. A 2.

 — Nr. 384.

           28. 11.
                     ., 12.
                             Sch leje jett mit Bergnügen.
                                                                                  A 2 (1811
   11
                                                                       Druckfehler).
            14. 12.
                     ,, 12.
                             Endlich ift es benn entichieden.
                                                                     - Nr. 387.
   11
                     ,, 13.
            18.
                 1.
                             Es war ein jehr glüdlicher.
                                                                     - Mr. 391.
   11
                                                                                   A 2.
           20.
                 1.
                     ,, 13.
                              Andem ich Dir, mein lieber Freund.
                                                                     — Nr. 393.
                 2.
                     ,, 13.
                                                                     — Nr. 396.
            20.
                              Indem ich Dir, mein Theurer.
   .,
                     ,, 13.
           10.
                 3.
                             Leider fann ich auch heute.
                                                                     — Nr. 398.   Bgl. C 34 b,
                                                                       ©. 652 f. A 2.
           27.
                 3.
                     ., 13.
                             Bier fommt benn endlich, mein.
                                                                     - Mr. 400. A 2.
                     ,, 13.
           14.
                 4.
                             Sier jende ich gleich ein Eremplar.

    — Nr. 403. Vgf. C 34 b.

                                                                       ©. 668. A 2.
            5.
                 9.
                    .. 13.
                             Rum Allerichoniten banfe.
                                                                     — Nr. 405.
           30.
                 9.
                     ., 13.
                             Ich habe Dir, mein Theurer.
                                                                     - Nr. 407.
            4. 11.
                     ., 13.
                             Es war mir jehr angenehm.
                                                                     — Nr. 410.
   .
            10. 11.
                     ,, 13.
                             Bis ich das erwünschte.

 Nr. 412.

                                                                                   A 2.
                                                                     - Nr. 414.
            13. 11.
                     .. 13.
                             Das überiendete Brogramm.
                     ., 13.
            17. 11.
                             Auf Deine vertrauliche Anfrage.
                                                                     - Nr. 416.
   11
            18. 11.
                     ,, 13.
                              Du erhältst durch eine bekannte.
                                                                     — Nr. 417.
                             Reulich jagte ich Dir.
                                                                     II A 8. Fehlt in A 33.
            21. 11.
                     ., 13.
            24. 11.
                     ,, 13.
                             Beiliegender Brief war icon.
                                                                     B 11, Mr. 419, A 2,
   11
            11. 12.
                     ,, 13.
                              Wir haben uns die Zeit her.

    — Nr. 422.

                     ,, 13.
            23. 12.
                              Du haft mich, mein theuerster.
                                                                     - Mr. 424.
                     ,, 14.
                                                                     - Mr. 426.
             2.
                 1.
                             Bum neuen Sahr will ich Dir.
                     ,, 14.

 — Rr. 427.

             4.
                 1.
                              In Beautwortung Deines.
    ,,
            12.
                 1.
                     ,, 14.
                              Dein Karl, mein werther Freund.

 — Mr. 429.

            19.
                              Diesmal, mein lieber Freund.
                                                                     - Nr. 431.
                  1.
                     ., 14.
            22.
                     ., 14.
                             Muf Deine liebe Cenbung.
                                                                     — Nr. 433.
                  1.
    11
                                                                                   A 2.
            29.
                     ,, 14.

    97r. 435.

                 1.
                             Wir fteden mitten in ber Berrlichfeit.
    11
             5.
                 2.
                     ,, 14.
                             Heute vermelbe ich Dir.
                                                                     — Nr. 436.
                 2.
                     ,, 14.

 — Nr. 438.

             7.
                              Sabe Dant, mein theurer Freund.
                     ,, 14.
             9.
                             Babe Dank, mein Theurer, für.

 — Nr. 440.

    11
            16.
                 3.
                     ., 14.
                             Mit Dank folgt bier die frangbiiiche.

    - Mr. 442.

            30.
                 3.
                     ,, 14.
                                                                     — 97r, 445.
                             Wir freuen uns herzlich, daß.
    ,,
                                                                     - Nr. 446.
                 4. ,, 14.
                             Sier das Brieflein mit vielem.
```

```
Berta,
             5.
                 5. 1814.
                              Aus meiner Diesmatigen.
                                                                      B 11, Rr. 448.
                                                                        mit bem Drudfebler
                                                                        1818.
                                                                      — 9\text{ir. 450.}
           23.
                 5.
                      ., 14.
                              Wenn ich, mein lieber Freund.
Beimar,
             9.
                      ., 14.
                              In diefen Tagen, in welchen.

    97, 451.

                 7.
                              Nachdem ich fo lange, in der.

    — Mr. 453.

             2. 11.
                      .. 14.
                              Unter denjenigen Bortheiten.
                      ,, 14.
                                                                      — 9\text{\text{r.}} 455.
             9. 11.
   ..
                                                                      — Nr. 458.
            11, 12,
                      ,, 14.
                              Deiner entichiedenen Reigung.
Sena,
                 1. .. 15.
                              Länger will ich nicht auftehen.
                                                                      — 97r. 459.
Weimar,
            11.
                                                                                    A 2.
                 2.
                      ,, 15.
                              Bur die mitgetheitten orientalischen.
                                                                      — Nr. 460.
             8.
                      ., 15.
                                                                      — 97r. 461.
                              Mein theuerster Freund, ich.
             5.
                 4.
                      ,, 15.
                              Auf Deinen letzten vertranlichen.

 — Mr. 462.

            22.
                 4.

    Tr. 463.

           29.
                 4.
                      ., 15.
                              Indem ich ein Patt [sie] unferes.
                      ,, 15.
                              Ich muß, mein lieber Frennd, j
            10.
                 5.
                                                                      - 9tr. 465.
                                  idriftlich.
                                                                      - 9tr. 467. In A 2 mit
           21. 10. ,, 15.
                              Unverantwortlich muß ich es.
                                                                        bem Drudfehler 1816.

    — Mr. 470.

             4. 11. ., 15.
                              Gar freundlich bliden die.
                                                                      - Nr. 472.
                  1.
                      ., 16.
                              Mur in Gite fann ich beut.
             3.
                                                                                    A 2.
            27.
                      ,, 16.
                              Sier, mein werther Freund, jende
                  1.

    93r. 475.

                                  Dir.
                              Ce freut mich gar febr, daß.
                                                                      D 29, 1877, 9hr. 60.
             5.
                      ., 16.
    ,,
                      ., 16.
                              Seit undenklicher Zeit habe ich.
                                                                      B 11, Mr. 477. A 2.
             1.
                  5.
                                                                         Nr. 483.
             8.
                 6.
                      ., 16.
                              Da Du in Indien weitest.
                                                                      — Nr. 488.
                  7.
                      ., 16.
                              Dank für die Mittheitung.
             6.
                                                                                     A 2.
   11
                                                                      — Nr. 489.
            17.
                  7.
                      ., 16.
                              Da ich unn, mein thenerster Freund.
                                                                      — Rr. 491. )
                 9.
                      ,, 16.
                              Mur Dein liebes Andenfen.
            12.
   11

    - Nr. 495. Bgl. C 34 b,

                11.
                      ,, 16.
                              Bieten Dant für die freundlich.
                                                                        ©. 683 f. A 2.
                                                                       - Rr. 498. A 2 (Truđ:
             2.
                  1.
                      ,, 17.
                              Deinem lieben ausführlichen Brief.
                                                                        febler 1816).
                  2.
                              Du haft mir, tieber Freund.
                                                                      — Nr. 500.
            12.
                      ,, 17.
                     ., 17.
            15.
                              Deinen
                                        freundlichen
                                                       nachrichts:
                                                                                    A 2.
                                                                      — 97r. 502.
                                  und febrereichen.
                                                                      — Nr. 504.
                     ,, 17.
                              Da wir einmal im Zuge find.
            19.
            17.
                  3.
                      ,, 17.
                              Gur den mitgetheilten behagtichen.
                                                                       S. 662.
                      ., 17.

    97, 509.

Zena,
            30.
                  5.
                              Bald werde ich, da Schnürstiefel.
                                                                      - 98r. 510.
             2.
                     ., 17.
                                                                                     A 2.
                  7.
                              Die Prinzeisinnen taffen aufragen.
    11

 − 9\(\text{tr.}\) 512.

           21.
                  7.
                      .. 17.
                              Berglichen Dauf für Deine.
            24.
                      ., 17.
                              Sier fende, mein lieber Freund.

 97. 514.

    "
                  8.
                      ., 17.
                              Hiebei jende das Buthofiiche.
                                                                       — 9tr. 515.
             3.
    11
                                                                      — 9tr. 516.
                                                                                    A 2.
             8.
                  8.
                      ., 17.
                              Da ich, mein theurer Freund, gern.
Weimar,
                                                                      - 97r, 517.
            22.
                  8.
                      ., 17.
                              Nachdem wir jo lange Beit uns.
                                                                      B 11 b, S. 412 o. D.;
         September ,, 17.
                              Gieb mir, mein Befter, doch.
                                                                      B 11, Mr. 519. Bgl. C 34 b.
                 9. ,, 17.
                              Leider ift man, mein Thenerfter.
            17.
                                                                        ©. 685. A 2.
```

| Weimar,   | 9. 10. 1817.            | Habe vielen Dank, mein Theuerster. | B 11, Mr. 523. A 2.                               |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3         | ? ,, 17.                | Gieb mir, mein Bester, doch.       | B 11 b, S. 412, Nr. 4.                            |
| Weimar,   | 12. 10. ,, 17.          | Du erhältst, mein Bester, hierbei. | B 11, Nr. 524. In A 2<br>13. Oftober.             |
| Jena,     | 15. 11. ,, 17.          | Nach Weimar berufen, gehe ich ab.  | — Nr. 525.                                        |
| 11        | 22. 12. ,, 17.          | Diefer Wolkenbote, welcher.        | — Nr. 530.                                        |
| 11        | 20. 2. ,, 18.           | Schon feit einigen Sagen.          | — Nr. 532. D 29, 1877,<br>Nr. 60, September.      |
| Weimar,   | 7. 3. ,, 18.            | Benn unfer Freund feine Noten.     | — Nr. 534. A 2.                                   |
| Sena,     | 3. 4. ,, 18.            | Hierbei der jo intereffante.       | D 29, 1877, Nr. 60.                               |
| 11        | 11. 4. ,, 18.           | Das deutsche Recht in Bildern.     | B 11, Nr. 535.                                    |
| Weimar,   | 8. 7. ,, 18.            | Nach verklungenen Festen.          | — Nr. 536.                                        |
| Karlsbad, |                         | Dir fei, mein verehrter Freund.    | — Nr. 539.                                        |
| Weimar,   | 19. 9. ,, 18.           | So nahe bei Dir, verehrter Freund. | — Nr. 540.                                        |
| ,,        | 26. 12. ,, 18.          | Dr. Weller, der mich in Berfa.     | — ℜr. 542.                                        |
| Karlsbad, |                         | Nach einem dreiwöchentlichen Auf-  | À 2.                                              |
|           | ,,, ===                 | enthalt.                           | — Nr. 547.                                        |
| Weimar,   | 11. 11. ,, 20.          | Du fannit wol denten, theueriter.  | — Nr. 555.                                        |
|           | 29. 11. ,, 20.          | Wenn die Gipsabguffe Deines.       | — Nr. 557.                                        |
| "         | 17. 12. ,, 20.          | Meine Absicht, Dich einmal zu.     | — Nr. 559.                                        |
| 11        | 14. 2. ,, 21.           | Endlich, theuerster Freund, wird.  | — Mr. 563. II A 5. Bgl.                           |
|           | 18. 2. ,, 21.           | Mich freute es jehr und muntert.   | C 34 b, S. 644. A 2.<br>- Nr. 566.                |
| "         | 21. 2. ,, 21.           | Um einen Schritt nach unserm.      | — Nt. 567.                                        |
|           | 28. 2. ,, 21.           | Gar wohl begreife ich, mein        | 1                                                 |
| "         | 20. 2. ,,21.            | Thenerster.                        | - Nr. 568. A 2.                                   |
| "         | 7. 3. ,, 21.            | Ich fann nicht genug eilen.        | — Nr. 569.                                        |
| 11        | 18. 3. ,, 21.           | Auch gegenwärtige Sendung fommt.   | — Nr. 570.                                        |
| 11        | 28. 3. ,, 21.           | Mit wenigen, aber frohen Dantes- } | 03 554                                            |
|           |                         | worten.                            | — Nr. 571.                                        |
| "         | 7. 4. ,, 21.            | Auf den Auszug diefes Buchs.       | — Nr. 572.                                        |
| 11        | 13. 6. ,, 21.           | Ein jo erfreulicher Anblict.       | — ℜr. 576.  A 2.                                  |
| 11        | 22. 6. <sub>n</sub> 21. | Berzeihe dem spät eintretenden.    | — Nr. 577.                                        |
| Jena,     | 27. 9. ,, 21.           | Der Großherzog hat sich.           | D 29, 1877, Nr. 60.                               |
| Weimar,   | 1. 12. ,, 21.           | In Hoffnung, daß der bildliche     | B 11, Nr. 583. A 2.                               |
|           |                         | Beinch.                            | D 11, Mt. 505. 21 2.                              |
| 11        | 9. 1. ,, 22.            | Möge beitommendes Seft.            | — Nr. 587. A 2.                                   |
| † ,,      | 9. 2. ,, 22.            | Wegen des fraglichen Geschäftes.   | II A 8. Fehlt in A 33.                            |
| Eger,     | 23. 8. ,, 22.           | In den letten Tagen meines.        | B 11, Nr. 593. In A 2 ftebt Rochlis als Adressat. |
| Weimar,   | 12. 12. ,, 22.          | Mit Gegenwärtigem meldet.          | - Nr. 596.                                        |
| ,,        | 14. 12. ,, 22.          | Die Buge Deiner Sand, mein.        | — Nt. 597. Bgl. C 34 b,<br>S. 651.                |
| 11        | 29. 1. ,, 23.           | Mit herzlicher Theilnahme an.      | — Nr. 599.                                        |
| "         | 5. 2. ,, 23.            | Mit herzlichem Dank, theuerster.   | — Nr. 600. A 2.                                   |
| "         | 23. 4. ,, 23.           | Nur mit wenigen Worten.            | — Nr. 604.                                        |

| Weimar,   | 17. 5. 1823.                            | Hierbei, mein Thenerster, ein Briefchen. | D 29, 1877, 9tr. 60.                                                   |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| "         | 22. 6. ,, 23.                           | Zuvörderst also, mein Thenerster.        | B 11, Nr. 606. A 2.                                                    |
| 11        | 25. 6. ,, 23.                           | Das bis auf den letten Angen-            | N: 40 <b>5</b>                                                         |
|           |                                         | blict.                                   | - Nr. 607.                                                             |
| Marienbad | 11. 7. ,, 23.                           | Herrn Dr. Bran darf ich nicht.           | $=\Re r. 608.$ A 2.                                                    |
| Weimar,   | 27. 9. ,, 23.                           | Auf längerem Borausbereden.              | — Nr. 611.                                                             |
| 11        | 29. 10., <sub>n</sub> 23.               | Hierbei, mein Theurer, Verehrter.        | - Nr. 612.                                                             |
| 11        | 14. 2. ,, 24.                           | Berzeihung dieser lakonischen.           | D 29, 1877, Mr. 60.                                                    |
| 11        | 9. 4. ,, 24.                            | Schon längst ist der Wunsch   Deiner.    | В 11, Яг. 617. А 2.                                                    |
| 11        | 22. 5. ,, 24.                           | Erfreue Dich, mein Thenerster.           | — Mr. 619. C 34 b,<br>⑤. 674. A 2.                                     |
| **        | 30. 7. ,, 24.                           | Den atterbesten Dant für bie.            | - Mr. 623. C 34 b,<br>⊗. 653. A 2.                                     |
| 11        | 11. 10. ,, 24.                          | Hierbei, mein Werthester, das.           | — Nr. 627.                                                             |
| 11        | 24. 12. ,, 24.                          | Zum neuen Jahre schönstens.              | — 91r. 629.                                                            |
| 11        | 24. 1. ,, 25.                           | Gs frent mich sehr, daß mein.            | — ℜr. 633. } A 2.                                                      |
| 11        | 19. 8. ,, 25.                           | Wäre der junge Mann, theurer.            | — Nr. 637. <sup>3</sup>                                                |
| **        | 10. 9. ,, 25.                           | Der gar gute liebe Ricotovius.           | — 9tr. 639.                                                            |
| 11        | 18. 7. ,, 27.                           | Rach geranmer Zeit begrüße.              | - Mr. 645. A 2.                                                        |
| 11        | 21. 7. ,, 27.                           | Schönstens grüßend, übersende.           | — Nr. 647.                                                             |
| !!        | 14. 11. ,, 27.                          | Es ist mir, theurer Freund, j            | — Nr. 649. II A 5. Bgl.<br>C 34 b. ☉. 688 f. A 2.                      |
| 11        | 5. 7. ,, 28.                            | Da nichts natürlicher ist, als.          | — Nr. 652.                                                             |
| Dornburg, | 18. 8. ,, 28.                           | Es ist fehr wader von Dir, mein.         | — Mr. 654. A 2.                                                        |
| i,        | ? ,, 28.                                |                                          | Ratalog Dorow, S. 15,                                                  |
| Weimar,   | 6. 1. , 30.                             | Es ift zwar nicht recht und billig.      | Nr. 128. A 33, Nr. 8477.<br>B 11, Nr. 657. A 2,                        |
| 11        | 27. 2. ,, 30.                           | Du haft mir, mein alter würdiger.        | - Nr. 661. A 1. A 2.                                                   |
| ,,        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                          | Außerdem in Ausbel's<br>Nebersebung des Lufrez<br>(2. Auft.), S. XXII. |
| 11        | 12. 9. ,, 30.                           | Erst jeht, mein Theuerster, kann ich.    | — Nr. 664. A 2.                                                        |
| 11        | 15. 12. ,, 30.                          | Da wir, mein Thenerster, mit.            | — Mr. 669. A 2.                                                        |
| 11        | 22. 12. ,, 30.                          | Deine lieben Mittheitungen, mein.        | — 9dr. 671.                                                            |
| 11        | 23. 10. ,, 31.                          | Deine liebwerthe Sendung,<br>theneriter. | — Mr. 673. A 2.                                                        |
| į.        | š.                                      | Hier schicte ich eine Schrift.           | B 11 b, E. 411, Nr. 1.                                                 |
| i,        | ;                                       | Du hast wohl gethan, mich.               | C 17 e (vielleicht nicht einmal an Knebel).                            |
| ś         | 5                                       | Möchtest Du wol, mein Lieber.            | D 23, 1874, Nr. 33.                                                    |
| <b>+</b>  | ŝ                                       | Für die Mittheilung inliegenden Buches.  | TI A O                                                                 |
| + š       | ?                                       | Morgen fruh gedenke ich bei Dir          | . II A 8.                                                              |
|           |                                         | zu jein.                                 |                                                                        |

Mit dem ersten Stud der Horen begruße ich Dich am frühen Morgen; ich hoffe. Deine Glegien\*) follen Dich freundlich ansehen. Zugleich folgen 15 Louisd'or auf Abschlag bes Sonorars; wenn bas Bange beisammen ift. wird berechnet. Lebe wohl und laß Dich bald in unsern Mauern sehen!

[Weimar, furz nach dem 18. Februar 1796.]

(8).

On wirst mir einen wahren Kreundschaftsdienst erzeigen, wenn Du beikommende Optica mit Aufmerksamkeit lefen und Deine Desiderata über Stoff und Korm mit Bleistift an den Rand schreiben magst. Auf diese hier vorgetragenen Phänomene folgen die der Refraktion. Die Arbeit ift wirklich groß, an so viel Erscheinungen die Bersuche zu finden und die einzelnen Fälle unter Die Bersuche zu ordnen und die Bersuche selbst zu rangiren. Ich kann als gewiß fagen, daß ich ohne freundschaftlichen, antreibenden Untheil auch diesmal nicht durchkomme.

In Deiner Einsamkeit\*\*) mag es jett herrlich sein. Mir scheint die Conne burche Priema mannichfaltiger Umgebungen.

Rur den enbaren Theil Deiner Cendung danft das fleine Bolf. M. de Stael\*\*\*) ist leider noch in Jena. Sier ein Sorenstück. Lebe recht wohl!

[Ohne Ort und Datum.] [März oder April 1804.]

B.

Berglichen Dank, mein lieber Freund, für Deinen Gruß und für die gute Rejaung, die Du fortdauernd zu mir hegen magft. Ich will fleißig sein, um Euch von Beit zu Beit eine geiftige Freude zu machen, da es mit den leiblichen jest nicht weit her ift. Du erhältst hierbei den "Prometheus"; †) theile ihn den Freunden mit, doch sorge, daß ich ihn gewiß heut über acht Tage wiederfriege; denn ich möchte ihn doch mit nach Karlsbad ++) nehmen.

Da Du Dich so sehr unfrer lieben Jugend freust, so lege ich eine Zuichrift und ein Stück bei, wie fie vor einigen Tagen an mich gekommen find. Gie werden Dir Spaß machen.

Den Betrag für bas Sorn laffe ich Dir noch vor meiner Abreise aus dem Rentamt zahlen.

Durch die Tagesblätter kursiren schon Stellen von Kauft. +++) Sier hast

<sup>\*)</sup> Nebersetungen aus Propers. (Bal, über bie Details ben Briefmechsel zwischen

Schiller und Cotta, S. 144.)

\*\* In Imenau.

\*\*\* Jin Jiernach ift es wenigstens wahricheinlich, bab ber Brief in Jena geschrieben, und sieder, bat er bem Mars ober April 1804 angehört, ber einzigen Zeit, wo Fran v. Stael in Jena

gewesen sein kann.
†) Tie von Dr. Stoll und Leo v. Seckendorf herausgegebene Zeitschrift "Promethens"
(i. Werte, Ih. 10, S. 296 f.), in welcher Goethe's "Kandora" zuerft erschien.
†) Gesethe reiste am I.2. Mai dabin ab.
†) Gesethe reiste am I.2. Mai dabin ab.

<sup>†††)</sup> Besonders ist das Morgenblatt gemeint, in dessen Annwern rom 7. und 13. April 1808 neue Szenen ron "Faust" mitgetbeilt wurden: — ebenso geschah dies in der Rummer rom 5. Mai, die Goethe noch nicht haben kounte.

Du einen Bogen, ben Du behalten faunft. Ich freue mich, daß diefes Etuckwerf bald nicht mehr jo gang zerstückt vor Dir erscheinen wird.

Ich will jorgen, daß Du das dritte Stück "Promethens" auch nach meiner Abreise erhältst. Gende es nur gleich an Bulpius, den liebersender, zurück! Auch in diesem nimm die näher schreitende "Pandora" freundlich auf. Es ist ein herzliebes Rind, das ich gut auszustatten gedenke.

Mit den Dresdenern habe ich aleich gebrochen. Denn ob ich gleich Abam Müller sehr schätze und von Kleist fein gemeines Talent ist, so merkte ich doch nur allzu geschwind, daß ihr Phoebus\*) in eine Art Phébus übergehen würde, und es ist ein probates Sprichwort, das man nur nicht oft genug vor Angen hat: "Der erste Undank ist besser als der lette."

Bon Runge\*\*) habe ich eine sehr interessante Sendung Zeichnungen erhalten, aus denen man dieses porzügliche Talent immer mehr schätzen lernt, das aber leider auch nicht zur Ausbildung kommen und in diesem doppeltund dreifachen Zeitenwuft zu Grunde gehen wird. Lebe recht wohl! Wir wollen suchen, noch einige Beit superstites zu bleiben. Grüße die Deinigen von mir und meinem Saufe gum Echönften!

(Weimar, 8. Mai 1808.)

(8).

Möchtest Du wol, mein Lieber, eine durch die erneute Freiheit Deines Karl's erheiterte Stunde dazu nuten, das gezeichnete Ausonische Epigramm In Eumpinam adulteram\*\*\*)

freundlich zu überseben, so würde Dich der Gebrauch, +) den ich davon machen werde, in Kurzem artig überraschen.

[November 1812.]

6.

#### Knebel, Luise u., geb. v. Rudorf,

geb. Landsberg a. d. Warthe 7. Juni 1776, geft. Bena 4. Bannar 1852.

Die Gattin Knebel's, in Weimar unter dem Ramen "das schöne Rudelchen" bekannt, war von 1791 bis 1794 als Sängerin und Schauspielerin am Weimarer Theater engagirt, seitdem indessen nur noch als Kammerfängerin thätig. Sie war ein Günstling der Herzogin Amalie, welche auch ihre Verbindung mit Anebel besonders wünschte, obschon Derfelbe einige dreißig Sahre mehr als feine zufünftige Gattin zählte.

<sup>\*)</sup> Die ron A. r. Müller (f. t.) und heinrich r. Rleift herausgegebene Zeitschrift, welche

nur ben einsigen Sabrgang von 180s erlebt bat.

\*\*\*, Ter ichon 1810 geiterbene Maler, für ben Goethe ein lebbaites Sutereije gebat bat (i. k.).

\*\*\*, Ter ichon 1810 geiterbene Maler, für ben Goethe ein lebbaites Sutereije gebat bat (i. k.).

\*\*\*, Rgl. Berte, Sh. 3. & 410. — Ter Zweijel, eb Goethe ber Beriaijer ber bort gegebenen leberichung iit, wird auch durch diesen Brief nicht geboben; denn es läht sich nicht bemeisen, daß anebel den Bunich Goethe's erfüllt bat.

†) Journal für Chemie und Physik, herausgegeben von Dr. J. S. C. Schweigger.

VI. Band, 4. Heft, S. 360–364. Nürnberg, in der Schrag schen Buchhandlung, 1812.

Die Trauung erfolgte am 9. Februar 1798 in Ilmenau, wo Knebel die ersten sieben Jahre seines Chestandes verlebte. Goethe schrieb an ihn am 16. Kebruar - die Stelle ift in dem Abdrucke des Briefwechsels ausgelassen —: "Zu der Bestätigung Deines häuslichen Glücks durch die geseklichen Kormen empfange hier abermals meine besten Wünsche. Es ift freilich so um Vieles sicherer, als wenn man erst seine Bufriedenheit von den Formen erwarten foll." Unter den Briefen nun, welche im Goethe-Ruebel'schen Briefwechsel stehen, ist einer, datirt "Weimar, den 12. Januar 1816", augenscheinlich an Anebel's Frau gerichtet. Der Wortlant ift nach dem Terte in der Königl. Bibliothef zu Berlin folgender: "Mit vielem Dank für das angenehm Gefendete und Bemelbete überschicke ich mit wenigen Worten einige sehr seltsame Gedichte des wunderlichen Luck si. d.]. Es ist doch eine ganz eigene Driginalität in dem Manne. Meine Frau wird sie gegenwärtig überbringen. Nehmen Sie fie freundlich auf! Das schönste Lebewohl." — Die Auslassung der beiden letten Gate im Drucke des Briefmechsels hat offenbar veranlagt, daß die Sache bisher nicht bemerkt worden ift.

Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel (B 11).

Weimar, 12. 1. 1816. Mit vielem Dant für.

B 11, Nr. 47.

## Anebel, Magdalene Henriette v.

(1755—1813.)

Die Schwester Knebel's, ansangs Hosdame in Weimar, dann in Schwerin bei der Erbgroßherzogin Karoline Luise, wurde von Goethe jederzeit hochgeschätt. Die beiden Briese an sie, von denen der erste einen Theil eines Schreibens ihres Bruders an sie ausmacht, und der zweite erst kürzlich gedruckte, ein Begleitschreiben zu einem Briese, den Goethe von Knebel erhalten, stammen jedoch aus der Zeit, da er sie noch nicht persönlich kennen gelernt hatte.

Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel (B 11). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3'). — Düntzer, Franenbilder aus Goethe's Jugendzeit (C 6 c). — Goether-Jahrbuch (D 64 b).

Frankfurt, 13. 12. 1774. Da will der Bruder nun nicht. B.11, Nr. 1. A.2. A.3. A.3. Neber daß Datum vgl. C.6 c, S. 255, Anwertung 2.

3. 5. ,, 75. Hier, gnädiges Fräulein, ein Brief D 64 b, S. 238.

#### Knoll, David,

Mineralienhandler in Karlsbad.

Joseph Müller (1817 im vierundachtzigsten Lebensjahre in Karlsbad gestorben), ursprünglich Wappen- und Steinschneider, war, seit er sich 1760 in Karlsbad niedergelassen hatte, auf autodidaktischem Wege Mineralog geworden. Die "Müller'sche Sammlung" hatte, wie verschiedene Aufsähe beweisen (Werke, Th. 33, S. 337), srühzeitig Goethe's Interesse und Thätigkeit erregt, so daß er sich namentlich au der Ausstellung der Kataloge und Bestimmung der vorhandenen Steinarten lebhaft betheiligte. Als diese Sammlung nach Müller's Tode in die Hände von Knoll kam, sehte Goethe sene Thätigkeit fort, und die sieben in den Jahren 1821 dis 1832 au ihn gerichteten Briese zeigen nicht allein, mit welcher Mühe und welchem Wohlwollen er die Bestrebungen des neuen Besitzers sörderte, und ein wie warmes wissenschaftliches Juteresse er auch für das Einzelne hatte, sondern sie verrathen auch die genaueste Sach- und Lokalkenntniß, welche sür den betressenden Gegenstand vorhanden sein konnte.

Deutsches Museum (D 15). — Berliner Sammlung (A 2). — Preußische Jahrbücher (D 48).

Weimar, 8. 1. 1821. Da ich bei meinem vorjährigen.

,, 8. 3. ,, 21. Bor Allem danke, mein. 26. 5. ,, 21. Es thut mir leid, mein.

,, 26. 5. ,, 21. Gs thut mir leid, mein. 8. 2. ,, 22. Sie verzeihen, mein werthester.

23. 3. ,, 27. Sie haben, mein werthefter.

" 15. 11. "31. Durch Gegenwärtiges vermelbe.

6. 1. "32. Sie erhalten durch die fahrende.

D 15, 1851, 3. Seft. A 2. In genauerem Abdruck D 48, 1865, 2. Band, 3. Seft.

#### Kobell, Ferdinand,

geb. Mannheim 1740, gest. München 1799.

Kobell, anfänglich Beamter in Mannheim, später durch den dortisgen Maler Peter Verschaffelt und in Paris ausgebildet, kehrte von da wieder nach Mannheim zurück und war hier als Hofmaler und Prosiessor an der Akademie thätig, dis er 1793 nach München übersiedelte, wo sein jüngerer Bruder Frauz bereits seit 1785 lebte. Daß Goethe den älteren Kobell schon vor seiner Weimarer Zeit dei gelegentlichem Aussenhalt in Mannheim kennen gelernt hat, ist möglich, wahrscheinslicher indessen, daß dies erst geschah, als er ihn im Tezember 1779 auf

366 Robell.

ber Mückreise aus der Schweiz in Begleitung des Herzogs aufsuchte. Kobell scheint übrigens der herzoglichen Familie schon seit längerer Zeit bekannt gewesen zu sein; denn in einem der nachfolgenden Briese wird eines früheren Besuches der Herzoglin Amalie dei ihm gedacht. Wenn num Goethe in einem Briese au W. H. v. Talberg (f. d.) vom 2. März 1780 Kobell grüßen und ihn aufsordern läßt, bald etwas von sich hören zu lassen, so scheint dies mit der bei jenen Besuchen verabredeten Zussendung von Zeichnungen und Gemälden in Zusammenhang zu stehen; wenigstens macht diese auch den Inhalt der beiden Briese aus, welche Goethe an Kobell gerichtet hat.

Tiese Briese stanumen aus dem Besike Franz Grüner's, des früheren Tirestors des Tarmstädtischen Hostkaters und Intendanten des Stadttheaters zu Franksunt a. M.; während sie aber in allen ihren Beziehungen ganz verständlich sind, ist es vielleicht nicht übersstüßig, daran zu erinnern, daß der Maler Robell, welcher sonst von Goethe erwähnt wird, nicht unser Abressat, sondern der berühmtere jüngere Bruder ist. Tieser wird z. B. charakterisirt in dem Ausschenzischen "Proserpina" (Werke, Th. 28, S. 710) und in der Sammelschrift "Windelmann und sein Jahrhundert" (Goethe's Werke, Cotta'sche Aussgabe von 1821, Bd. 22, S. 203). Auch wenn Goethe in den Briesen an Frau v. Stein (Bd. 3, S. 243) von Zeichnungen spricht, welche ihm Knebel von Kobell aus München mitgebracht habe, so ist jedensalls der süngere Bruder gemeint.

Allgemeine Theaterzeitung, Driginalblatt für Kunit, Literatur, Musit, Mode und geselliges Leben. Herausgeber und Redafteur Abolf Bäuerle. Wien 1839.

Weimar, 3. 12. 1780. Shr Gemälde, mein lieber Kobell. | Theaterzeitung 1839, , 5. 2. "81. Nehmen Sie einen recht aufrichtigen. | Nr. 87.

Ihre Gemälbe, mein lieber Kobell, sind richtig angesommen und haben viel Vergnügen verursacht. Unsere Turchl. Herrichaften sind jehr damit zustrieden und werden sich drein theilen. Ich werde sorgen, daß Sie den Betrag dasin so bald als möglich erhalten. Ich habe dieser Tage her wie mit einem Städchen dabei gestanden und einem Seden, der es hören wollte, die Auslegung davon gemacht. Man kann diese Stücke, besonders wenn sie beisammen sind, recht als einen Text traktiren, um über die Kunst zu lesen. Mir hat es ein großes Vergnügen gemacht, daraus auch wieder Ihren Neichthum an Ersindung zu sehen, zu beobachten, wie gewiß Sie Ihrer Sache sind, und daß Sie eben machen können, was Sie wollen. Ich wünsche, daß Ihren die Achtung Ihres gleichzeitigen Publikums so völlig zum Genusse werden möge, wie die Nachwelt sie nur meist zu spät dem Künstler gewährt. Bei denen Zeichnungen, die unsere Turchl. Herzogin Amalie von Ihnen mitsen

gebracht, habe ich mich der angenehmen Stunden erinnert, da wir sie in Ihrer Stude durchblätterten. Ich habe auch für mich eine kleine Zeichenssammlung angesangen; wenn Sie mir dazu etwas aus Ihrer Fülle gönnen wollten, würden Sie mich sehr verbinden. Unterdessen habe ich mich auf den Raub gelegt und unsern Reisenden etwas abgezwacht. Vestellen Sie doch ein Duhend Zeichnungen von Ihrem Bruder in Rom, dagegen 24 Dukaten zu Diensten stehen. Er soll sie aber ja, wenigstens zum Theil, nach der Natur nehmen und sie hann ausführen, wie er will.

Sie selbst haben Durcht, dem Herzoge einige ausgeführte Zeichnungen versprochen; auch diese vergessen Sie nicht! Gewiß, Ihre Kunst fann nach ihrem ganzen Umfang, dem inneren Werthe nach, nicht nicht geschäht werden als bei und.

Der Musikus Kranz\*) von hier, der einige Zeit in Mannheim bleiben soll, wird Sie besuchen, und ich bitte Sie um einige Gefälligkeit gegen biesen guten Menschen.

Empfehlen Sie mich gelegentlich dem Herrn von Datberg auf das Beste! Weimar, den 3. Dezember 1780.

Goethe.

Nehmen Sie einen recht aufrichtigen Dank für die schönen Zeichnungen, die Sie mir geschickt haben! Mir scheint unmöglich, die Virtnosität höher zu treiben. Ich habe mich sogleich hingesetzt und eines nachgefrigelt; man sieht die Höhe, die der Künstler erreicht hat, nicht lebhafter, als wenn man versucht, ihm einige Stusen nachzuklettern. Alle meine Freunde habe ich zur Bewunderung aufgesordert, und meine kleine Sammlung erhält neues Leben. Ich wünsche, mich von dieser Schuld auf einige Weise lösen zu können. Behalten Sie mich in gutem Andeusen und grüßen Sie Drangan! [sie]\*\*) Sobald der Frühling eintritt, sollen Sie nicht eine Zeichnung, sondern eines der Stoßzgebete haben, mit denen ich manchmal Natur und Kunst, Gott und die Künstler verehre.

Weimar, den 5. Februar 1781.

Goethe.

## Koller & Cahlmann.

Die Londoner Firma dieses Namens hatte 1829 einen Katalog herausgegeben, welcher unter Anderem auch die damals bekannteste

<sup>\*)</sup> Rranz, geb. Weimar 1754, gest. Stuttgart 1807, wurde vom Herzog Karl Angust zu seiner weiteren Ausbildung nach Italien geschickt und tehrte erst 1789 nach Weimar zurück. Ueber sein Leben und seine Werte vergl. Pasqué, Goetbe's Theaterleitung in Weimar, II, S. 263 ff.

<sup>\*\*)</sup> Babrideinlich Arangen. Rrang trat feine Reife erft zu Anfang Januar 1781 an.

Goethe-Literatur seit 1787 enthielt. Diesen Katalog hatten die Heraussgeber schon 1828 auch Goethe zugesendet, welcher in einem Schreiben vom 12. Dezember des genannten Jahres seinen Dank mit solgenden Worten beginnt: "Die Sendung des Katalogs deutscher Bücher, welche Sie, meine werthesten Herren, in England zu verbreiten und näher deskannt zu machen geneigt sind, konnte mir nicht anders als höchst angenehm sein. Denn die deutsche Nation muß es ihren Wünschen gemäß sinden, daß vielsährige Bemühung, sich in einem höheren Sinne auszubilden, auch andern Völkern zu Gute komme, deren Bestreben, gleichsmäßig in humaner Kultur sortzuschreiten, sie sederzeit anerkannt und genutzt hat." (Vgl. Archiv sür Literaturgeschichte, Bd. V, S. 94.)

Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged for Koller & Cahlmann. London 1828.

Beimar, 12. 12. 1828. Die Sendung des Katalogs beutscher. Catalogue etc.

#### Könik, Berafomminar.

Könit erhielt unter dem 15. April 1818 eine Medaille mit dem Bilde des Herzogs als Anerkennung für die Zuwendungen, welche er den mineralogischen Sammlungen in Jena gemacht, und für die Liberalität, mit welcher er von Weimar aus empsohlene junge Leute in den Bergswerken (wahrscheinlich auf dem Kannmerberg dei Ilmenau?) umherzgeführt und sie gastlich aufgenommen hatte. Der Herzog hatte Goethe eine Anzahl solcher Medaillen zum Vergeben nach eigenem Gutdünken anvertraut.

Goethe's amtliche Thätigfeit (A 5). — Töring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Jena, 15. 4. 1818. E. W. Berdienste um die. A 5, S. 371. - A 1. A 2. (Beibe nemen ben Abreffaten König.)

## Körner, Christian Gottfried,

geb. Leipzig 2. Juli 1756, gest. Berlin 13. Mai 1831.

Von den siedzehn Briefen an Körner, welche unser Verzeichniß giebt, waren früher nur diesenigen allgemein bekannt, welche in verschiedenen Ausgaben der Werke seines Sohnes Theodor, freilich nicht immer korrekt abgedruckt, zu sinden sind. Einige wurden alsdann von W. Freiherrn v. Biedermann in der Schrift "Goethe und Dresden" und neuerdings

Rörner. 369

aus der Hirzel'schen Goethe Bibliothet in seinen "Goetheforschungen", einer auch aus Dr. Peschel's Körner-Museum in Dresden veröffentlicht. Dazu kommt noch ein bereits 1846 gedruckter Brief aus einer Antosgraphen-Sammlung, welcher wenig verbreitet zu sein scheint und desshalb hier mitgetheilt wird.

Die verfönlichen Beziehungen zwischen Goethe und Körner beginnen 1789, als Diefer mit Frau und Schwägerin, bem Ersteren bereits von früher her bekannt, in Jena war; im folgenden Sahre war Goethe bei feiner Rücktehr aus Schlesien öfters im Körner'schen Haufe in Dresden, ebenso wieder 1810 auf dem Rückwege von Karlsbad; auch Körner felbst war wiederholt in Weimar. Es scheint inbessen nicht, als wenn das Berhältniß beider Männer ein besonders inniges und tiefes geworden wäre. Trop der unzweifelhaft nicht geringen äfthetischen Bildung Körner's findet ein tieferes Eingehen auf dabin führende Fragen namentlich anjangs felten ftatt. Dank für genoffene Gaftfreundschaft, Zusendung einzelner Schriften, Rommissionen mannichfacher Art, wie 3. B. die Frage über die Ausbildung des Steinschneiders Kacins, welche in Dresden erfolgen follte, machen im Wesentlichen den Inhalt der erften feche Briefe aus. Wichtiger erscheinen allerdings einige spätere Briefe ans den Jahren 1796 und 1797, und auch die von 1812 haben ein Interesse, weil Goethe sich für die Aufführung der dramatischen Bersuche von Theodor Körner interesjirte, dessen Stücke "Die Sühne". "Toni" und "Die Braut" in Weimar in der That zur Darftellung kamen, während es mit "Zriny" zunächst bei einer etwas zweiselhaften Absicht blieb. - Mit dem Jahre 1813 hört indeffen aller Berkehr zwi= schen Körner und Goethe auf; Zelter erwähnt den Ersteren, welcher feit 1815 in Berlin im Rultusministerium angestellt war, zwar gelegent= lich auch gegen Goethe, aber trot feines Sinnes für Mufit und feiner Kenntniffe auf diesem Gebiete immer mit einer leisen Antipathie. Goethe felbst geht indessen nie auf dasjenige ein, was über ihn berichtet wird.

Sammlung historisch berühmter Antographen. Stuttgart, Ab. Becher's Verlag, 1846. — Neuestes Verzeichniß einer Goethe-Vibliother (C 17 c). — Goethe-Forschungen (A 32). — Goethe und Tresden (A 25). — Manzler Müller's Archiv (H A 5). — Theodor Körner's Werfe (C 26 c). — Töring'iche Sammslung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 21. 10. 1790. Es ist gut, sich gleich zu Aufang.

4. 6. ,, 91. Durch mancherlei zusammentressende.

Sammlung ic. Achtes Heft. Aus Dr. Keichel's Kör-

Aus Dr. Peichel's Rerner - Mufeum mitgetheilt A 32, C. 434.

Aörner. 370

| ma .        | 10 0           | 1701     | On States takking Dalk Kaka lak 1 |                                                 |
|-------------|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Weimar,     |                |          | In dieser letten Zeit habe ich.   |                                                 |
| 11          | 31. 5.         | . ,, 92. | Erlauben Sie, daß ich mit.        |                                                 |
| 11          | 14. 6.         | . ,, 92. | Nehmen Sie meinen Dank.           |                                                 |
|             | 17. 6.         | . ,, 92. | Hier kommt Facius, der sich.      | C 17 c. A 32, S. 435 ff.                        |
| Duffeldori, | 14. 11.        | . ,, 92. | Nach ausgestandener Noth.         |                                                 |
| Jena,       | <b>22</b> . 9. | . ,, 96. | Turch einen Mann, für den ich.    |                                                 |
| Weimar,     | 8. 12          | ,, 96.   | Eigentlich sollte es feine.       |                                                 |
| ,,,         | 22. 6.         | . ,, 97. | Auf Ihre gütigen Briefe.          | A 25, S. 13 ff.                                 |
|             | 20. 7          | . ,, 97. | Vor meiner Abreife muß.           | A 25, S. 15 f.                                  |
|             | 23. 4          | . 1812.  | Nachdem schon so manches.         | C 26 c in rericbiedenen                         |
| Rarlabad,   | 14. 5.         | . ,, 12. | Ich erhalte von Weimar ein        |                                                 |
|             |                |          | Schreiben. (Ihr lieber Brief,     | 1812 in genauerem Ab-<br>druck in A 32, S. 445. |
|             |                |          | theneriter.)                      | Die Briefe rom 23.                              |
| Teplit,     | 4. 8           | . ,, 12. | In den legten acht Wochen.        | Alpril 1812 und rom<br>16.Morember 1812 auch    |
| Weimar,     |                |          | Daß Ihr Aufenthalt in Wien.       | in II A 5, der lettere<br>mit dem Datum 26.     |
| "           |                |          | Gür Ihren freundlichen Zuruf.     | November.                                       |
| Teplitz,    |                |          | Nur mit einem einzigen Wort.      | C 17 c. A 32, S. 447.                           |
|             |                |          |                                   |                                                 |

Es ist gut, sich gleich zu Anfang einer Bekanntschaft zu zeigen, wie man ift, damit die Freunde gleich unverbefferliche Kehler nachsehen und verzeihen lernen. Nichts wird mir jaurer, als Briefe ju schreiben, und mehr als einmal versäume ich darüber Pflicht und Schicklichkeit. Sier also ohne weitere Entschuldigung meinen Dant für Shre Freundschaft und Gute fpater als billig! Dresben\*) hat mir mehr gegeben, als ich hoffen konnte, Gie mir in Dresben mehr, als ich wünschen durfte; der Gedanke an die schöne und interessante Stadt und an das liebe Chepaar ift und bleibt unzertrennlich. Ich bin zur guten Stunde hier angekommen und freundlich empfangen worden. Den Hausmarichall\*\*) erwarte ich ichon einige Tage vergebens.

Sier sende ich einige Epigramme;\*\*\*) sie neigen sich mehr nach der Martialikischen als nach der bessern griechischen Manier. Man muß allerlei machen. Leben Sie Beide recht wohl, füssen Sie die Aleine und grußen Sie die Freunde, die ja wol jest vom Lande gurud find. Gedenken Gie mein an ftillen Winterabenden! Ich suche mich jett erft von meiner Reisezerstreuung zu erholen und hoffe, die fleine anatomische Schrift nach Oftern herauszugeben. +) Leben Sie aber- und abermal wohl!

Weimar, den 21. Oftober 1790.

Die Epigramme jollen nachkommen; sonst mußte der Brief noch einen Goethe. Taa warten.

<sup>\*,</sup> Auf seiner Reise nach Schlessen berührte Goethe Tresten zweimal, auf dem hin-wege am 28. Juli, auf dem Rückwege am 3. Oftober. Er blieb daselbit zuleht etwa acht Tage. \*\*, Joseph Friedrich Freiberr v. Rackwis (i. d.). \*\*\*) Diffenbar die im Frühjahr desselben Zahres entstandenen Benetianischen. †) Goethe dachte damals wol noch daran, seine Athandlung über das "Os intermaxil-lare" berauszugeben, die 1784 verfaht, in Birklickfeit erft 1820 erschien.

Körte. 371

#### Körte, Wilhelm,

geb. Afchersteben 24. Mary 1776, geft. Halberftadt 30. Januar 1846.

Körte, der Schwiegersohn von K. A. Wolf und selbst als Literator woht bekannt, hatte Goethe, wenn nicht früher, so jedenfalls dei dessen Ansenthalte in Halberstadt im August 1805 kennen gelernt. Die Beziehung, welche zwischen Beiden entstand, ergiebt sich schon ans dem ersten der drei bisher ungedruckten Briese; die beiden andern mitzutheiten, erscheint unnöthig. Der Dank sür die Nebersendung der Maske und des Porträts von Lessing, die Anzeige der Nücksendung des letzteren und einige Bemerkungen über die weitere Entwickelung der von Körte nach Weimar empsohlenen Malerin Karoline Bardna (s. d.) machen den ganzen Inhalt derselben ans.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c).

Es ist so hergebracht, daß Reisende in der Lebhaftigkeit ihres vorübersgehenden Zustandes Manches versprechen, dessen Erstillung sie nachher verssämmen. Zo wird ihnen dagegen and Manches zugesagt, woran nicht weiter gedacht wird. Sie machen, mein beiter Körte, eine bedeutende Ausnahme von dieser allgemeinen Ersahrung, indem Sie mir gerade das, was ich wünschte, und doch mehr, als ich wünschte, so gesällig schnell übersenden. Dieses wohlsgeordnete Helt soll, wie es ist, beisammen bleiben und zu Ihrem Andenken die gegenwärtige und künstige Zammlung zieren.

Schon früher hatte ich Ihnen dafür meinen lebhaften Dank gefagt, wenn ich nicht vorher auch Ihre Freundin zu kennen gewänscht hätte. Ich habe Demoijelle Bardna bei mir zu Tische gesehen und eine recht angenehme Bekanntschaft gemacht. Es fehlt ihr nicht an mannichfaltigem Talent; nur fragt es fich, ob fie von den Spazierpfaden des Dilettantismus, auf denen fie bisher wandelte, auf die Heerstraße der Kunft gelangen werde, und ob sie bort als ein eifriger Pilgrim bireft nach bem großen Biele fortschreiten mag. In einem halben Jahre läßt fich barüber mehr jagen, und ich will gegen Gie, mein Werthester, meine Ueberzeugungen nicht verhehlen. Da wir nicht mehr bas Glück haben, zu dem unschätzbaren goldenen Zeitalter ber Deutschen zu gehören, so wollen wir wenigstens aufrichtig gegen einander sein. Nun zum Schluß noch eine Grage, die vielleicht etwas munderlich aussieht. Wäre es möglich, daß Gie mir das Bild von Leffingen, das Gie besiken, nur auf turze Beit herschickten? Ich wünschte es um einiger hiefigen verehrten Versonen willen, die noch nie ein Bild oder Steichniß von ihm geschen. - Der Kasten murde freilich nicht flein werden, weil man es nicht aufrollen durfte; doch wollte ich gern die Kosten des Einpackens und des Portos tragen. Möchten Sie mir Ihre Gedauken hierüber zunächst eröffnen, wofür ich in jedem Falle so wie für die gute Aufnahme bei Ihnen und für das thätige Andenken immer dankbar bleiben werde. Der ich recht wohl zu leben wünsche.

Goethe.

#### Kolegarten, Johann Gottfried Indwig,

geb. Altenfirchen auf Rügen 10. September 1792, geft. Greifswald 18. Auguft 1860.

Die Korrespondenz Goethe's mit dem jüngeren Kosegarten — er war ein Sohn des als Versasser der "Infunde" und der "Inselsahrt" bekannten lyrisch = idyllischen Dichters, — wurde dadurch veranlaßt, daß er Drientalist war. Goethe erbat sich von ihm gelegentlich Anse kunft über Fragen, zu denen ihn der "West = östliche Divan" sührte, und allmählich gestaltete sich auch ein srenudschaftliches Verhältniß, so daß Goethe Kosegarten's Abgang von Jena nach Greiswald ernstlich bedauerte. So schreidt er bald nach demischen in dem letzten der sünf vorhandenen Briese, am 5. September 1824: "Sollte ich in der Folge irgend etwas Angenehmes erzeigen können, so wird es mich sehr ersstenen, auch dadurch die Fortdauer meiner Dankbarkeit zu beweisen, die ich empsinden muß, wenn ich der Gesälligkeit gedenke, welche Sie mir erzeigten, zur Zeit da ich als Fremdling mit großer Neigung im Osten wandelte, dabei aber eines treuen Wegegegesährten und Dolmetschers zu bedürsen freimüthig bekennen mußte."

Grenzboten (D 23). — Goethe in amtlichen Berhältniffen (A 5). — Töring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Zammlung (A 2).

```
Weintar, 23. 9. 1818. Zogleich nach meiner Aufungt.

" 9. 12. "18. (Borlegung der Titelfupfer zum Tivan.)

" 16. 7. "19. G. W. übersende einstweisen.

" 18. 1. "20. Ta die geistige Berwandtichaft.

" 5. 9. "24. E. W. fann nicht anders als.

D 23, 1868, Nr. 23.

D 23, 1868, Nr. 23. A 5 E. 132. A 1. A 2.
```

# Brafft (vermuthlich angenommener Name), aus Gera, gen. Zena 1785.

Ueber den Abressaten, an welchen zwanzig Briefe in den Jahren 1778 bis 1783 gerichtet sind, weiß man fanm etwas mehr, als was

Goethe über ihn in den "Tag= und Sahresheften" von 1794 (Werke, Th. 27, S. 23) und in seinem "Tagebuch" vom 14. Mai 1780 fagt: "Gin wundersamer, durch verwickelte Schickfale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann, hielt sich durch meine Unterstützung in Almenan unter fremdem Namen auf. Er war mir febr nütlich, da er mir in Bergwerks= und Stenersachen durch unmittelbare Anschanung als gewandter, obateich hypochondrischer Geschäftsmann Mehreres überlieserte, was ich sethst nicht hätte bis auf den Grad einsehen und mir zu eigen machen fönnen." - Dies ist die Stelle aus feinen Werken; auf sie mag noch die nachstehende aus seinem "Tagebuch" folgen: "Für Krafft ist es schade; er ficht die Mängel aut und weiß selbst nicht eine Warze wegzunehmen. Wenn er ein Umt hätte, würf' er Alles mit dem besten Borsak durcheinander, baber auch sein Schickfal. Ich witt ihn auch nicht verlagen; er nückt mir doch und ist wirklich ein edler Mensch. In der Rähe ist's unan= genehm, jo einen Ragwurm zu haben, der unthätig, Einem immer vor= jammert, was nicht ift, wie es sein follte." - Der Name Krafft findet fich nur auf der Abreffe des letten Briefes; da Goethe denselben aber auch im "Tagebuche" anwendet, jo fam es immer zweifelhaft erscheinen, ob es nicht der wirkliche ist. Nebrigens geht aus dem ungedruckten Briefe an den "Richter in Jena" vom 26. August 1785 (f. Briefe an Unbekannte) hervor, daß Krafft damals bereits gestorben war. — Die Briefe felbst haben ihr hauptsächliches Juteresse darin, daß sie die menschenfreundliche und wohlwollende Gesinnung Goethe's bestätigen; er ist nicht allein auf das materielle Wohl seines Schützlings bis ins Aleinste bedacht, sondern sucht ihn auch geistig zu heben und ihm das verlorene Vertrauen zu sich selbst und seinem eigenen Werthe wieder an erwecten.

Briefe und Auffätze von Goethe (A.8). — Briefe an Fran von Stein (B.21). — Berliner Samminng (A.2).

```
2. 11. 1778.
Weimar.
                         Dem, der fich mit den Wellen.
         11. 11. ... 78.
                         Ginen Heberrod, Stiefel und.
                         Ihre Briefe bom 17. und 18.
         23. 11. ,, 78.
                            Rovember.
                         Ihren Brief vom 7. Dezember.
          14. 12. ,, 78.
Dornburg, 3.
              1. ,, 79.
                        Dierbei fommen fing Louisd'or.
                                                          A 8, G. 166 ff. A 2.
              3. ...79.
         26.
                         Diesen Monat bin ich wenig.
Weimar.
              5. ,, 79.
         22.
                         Mit dem wenigen Geld.
         12. 6. ,, 79.
                         Dante Ihnen für das.
         23.
             6. 79.
                        Ihren Brief mit den Ilmenauer.
         13.
             7. ,, 79.
                        Mir ift fehr lieb, daß Caftrop.
```

374 Rrafo.

```
3, 8, 1779. Geien Gie unbeforgt,
Weimar,
          9. 9. ,, 79.
                         Bas Gie an Betern thun.
          13. 1. ,, 80.
                         Wir find glücklich, wohl.
          10. 2. ., 80.
                         3ch habe jo viel zu thun.
          11. 8. ,, 80.
                         3ch dante fur den Untheil.
                                                           A 8, 3. 166 ff. A 2.
          6. 12. .. 80.
                         Der Amtmann foll fich nicht.
                         Für Alles, mas Gie mir.
          11. 1. ,, 81.
                         Gie haben mohl gethan.
          31. 1. ,, 81.
                         Wenn Gie meinen letten Brief.
          11. 2. .. 81.
          10. 6. ., 83.
                         Man hat mich um beifommenbe.
                                                           B 21 b, 3.318. A 2.
          3. 9. <sub>11</sub>83.
                         Das Geld will ich, wenn ich.
                                                           A 8, C. 189. A 2.
Amenan.
```

## Brako (eigentlich Andreas Dietrich Giner),

Krafo, welcher der Weimarischen Bühne mit einer furzen Unterbrechung seit 1786 angehört hatte, und über dessen Lebensschichsale Pasque in der Schrift "Goethe's Theaterleitung in Weimar" ausreichende Auskunft giebt, wollte schon im Frühjahr 1792 wegen Rervenschwäche die Bühne verlassen. Goethe suchte ihn in einem freundlichen und seine Tüchtigkeit anerkennenden Schreiben davon zurückzuhalten, erreichte aber nur, daß er den Antrag auf seine Entlassung dis zu Michaelis desselben Jahres hinausschob. Der wenig bekannte Brief kann mit als Beweis sür etwas gelten, was ost in Frage gestellt worben ist, wie sehr nämlich Goethe den ihm unterstellten Schauspielern gegenüber Milde und Humanität bevbachtet hat, wo er sie nicht am unrechten Orte glaubte.

Goethe's Theaterleitung (A 17).

Weimar, Marz 1792. Sie äußerten mir in Ihrem. A 17 b, E. 7.

Sie äußerten mir in Ihrem Villet, in welchem ich die Gesinnungen eines wohldenkenden Mannes erkenne, den Wunsch, unser Theater Michaeli zu verlassen, und den Vorsat, der Schauspielkunst gänzlich zu entsagen. Sie sichren Ihre Gesundheitsumstände an, die ich kenne und bedaure. Mit eben der Offenheit will ich Ihnen zugestehen, daß ich wünschte, Sie möchten so viel Muth und Lust fühlen, dis Ostern bei uns auszuhalten.

Sch würde Ihnen die Existenz auf alle mögliche Weise zu' erleichtern suchen, Ihnen in neuen Stücken keine Rollen zutheilen, wenn Sie nicht selbst dazu Trieb fühlen sollten, Ihnen von den älteren Rollen diesenigen auf Michaeli abnehmen, welche Sie selbst abzugeben geneigt sind. Sie würden

Rräuter. 375

aledann nur in solchen Rollen auftreten, die ganz für Sie passen und die Sie völlig in Ihrer Gewalt haben; Sie würden seltener, aber mit mehr Ruhe und Zufriedenheit ericheinen.

Ich glaube, diese Bedingungen gegen den Hof und das Publikum versantworten zu tönnen, und fürchte nicht, getadelt zu werden, wenn ich einen beliebten Schauspieler auf diese Weise länger zu erhalten und ihm seinen Rückzug vom Theater bequemer und ehrenvoller zu machen suche. Sollten Sie sich aber in einer Lage besinden, in welcher es Ihnen lästig wäre, auch unter diesen Bedingungen auszuharren, so würde ich Sie nach Ihrem Bunsch, obgleich ungern, von einem Kontrakte lossprechen, den man nicht mit Lust und Freudigkeit ersüllt.

Ich wünsche ohne weitere Rücksichten, daß Gie den Weg erwählen mögen,

ber zu Ihrem Beften führt.

Weimar, den [4] März 1792.

Goethe.

## Kränter, Friedrich Theodor,

Bibliothefar und Rath in Beimar,

wird an zwei Stellen in Goethe's Werfen erwähnt, in den "Biographisschen Einzelheiten" und dann in den "Tags und Jahreshesten" von 1822 (Werfe, Th. 27, S. 290) mit solgenden Worten: "Ein junger Bibliosthefs und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine sämmtslichen Werfe und ungedruckten Schriften, nachdem er Alles sortiet und geordnet hatte." Von den sünsundzwanzig Briesen an ihn, deren Vorshandensein befannt ist, sind nur zwei gedruckt, indessen beide von unwesentlichem Inhalt. Der zweite ist allerdings der Zeit nach eine der letzten schriftlichen Aenserungen Goethe's, da er nur els Tage vor seinem Tode geschrieben wurde. Es handelte sich um die Erklärung der kürzlich von Zahn (s. d.) in Pompesi ansgesundenen Alexandersschlacht, und Goethe schrieb an Kränter: "Das Kähere über Desatres, Bruder des Tarins, erbittet sich G."

(Segenwart (D 24). — Archiv für Literaturgeichichte (D 9). — Ter literarische Bertehr (D 38). — Privatbesit (H B 16).

```
Sena, 17. 4. 1818. Gegenwärtiges wird dem Viblio: D 24, 1878, Nr. 20.

† " 9. 5. ", 18.

† " 21. 4. ", 20.

† " 4prif ", 20.

† " 20. 6. ", 20.
```

```
30. 6. 1820.
+ Jena,
            21. 7. ,, 20.
            25. 7. ., 20.
            28. 7. ,, 20.
            4. 8. ,, 20.
            11. 8. .. 20.
            14. 8. ,, 20.
             4. 9. .. 20.
            17. 9. ,, 21.
†
                                                                  II B 16.
            25. 9. ., 21.
            12. 10. .. 21.
            15. 10. ., 21.
            21. 10. ,, 21.
† Weimar, 31. 10. ,, 21.
† Eger,
            24. 8. ,, 23.
† Beimar, 15. 3. ,, 24.
            1. 4. ., 24.
÷
            5. 6. <sub>0</sub> 24.
            17. 6. ,, 26.
            11. 3. .. 32. Das Nähere über Dejatres.
                                                                  D 9, Bt. 3, S. 484 f. D 38, 1876, Nr. 7, S. 50.
```

#### Krug von Nidda,

geb. auf dem Oberhof zu Gatterstedt im Fürstenthum Querfurt 14. Mai 1776, gest. daselbst 29. März 1843.

Alls Goethe im Sommer 1816 in Tennstädt im Bade war, verweilte auch Krug von Nidda dort, welcher die Gelegenheit benutzte, sich mit ihm bekannt zu machen. Er theilte ihm seine neueste Tichtung, Flosian's "Gonsalvo von Cordova", im Manuskript mit, über welche Goethe günstig urtheilte und die er ihm einige Monate später, als sie gedruckt wurde, widmete. Auch 1820, als er seine "Gedichte" herausgab, sandte er ihm dieselben zu. Goethe antwortete beide Mal, und die beiden hier mitgetheilten Briese sind ein schöner Beweis dasür, daß er auch Talenten zweiter oder dritter Gattung den ihnen gebührenden Theil von Anerskennung nicht vorenthielt. Nur zu den letzteren kann man Krug von Nidda trotz seiner zahlreichen und verschiedenartigen Werke rechnen.

Gebentbüchlein oder Blide durchs Leben von Friedrich Krug von Nidda. Leivzig, in Kommission bei W. Lausser, 1829. — Goethe in Tennstädt und mit Friedrich Krug von Nidda. Lon Woldemar Freiherrn von Biedermann. Tresden, B. G. Teubner, 1872. Jena, 17. 5. 1817. E. Hw. angenehme Sendung ift mir.

Goethe in Tennstädt, E. 8.

, etwa "20. Zedwedem wünsche ich Glück.

Gebenfbüchlein, S. 166. Goethe in Tennstädt, S. 7.

Ew. Hochwehigeboren augenehme Sendung ist mir in Jena geworden, wo ich, eingedenk früherer zeiten, der akademischen Muße, Freiheit und Belehrung genieße. Ich danke zum Allerbesten für die angenehme Unterhaltung, die Sie mir abermals und vollständig geben, und welche mir doppelt erfrentlich ist, da ich bei persönlicher Bekanntschaft anch in der Abwesenheit Ihr Talent und anhaltenden Fleiß desto theilnehmender bewundern kann. Ich wünsche dieser Arbeit im Allgemeinen die Aufnahme, die sie bei mir sindet, wenn ich mich gleich dabei immer fragen muß, ob mich Ihre freundliche Zuneigung nicht besteche. Allein es scheint mir, als wenn ich auch ganz sern der Verson an dem Werke selbst unparteissche Freude würde gehabt haben. Nührend ist es zugleich, wie ich nicht verschweigen darf, wenn ich denke, welchen traurigen Zustand Ihnen die Muse überstehen half, und wie das Talent der sicherste Schubgeist bleibt, und siber dornige Lebenspfade nicht nur hinüberzugeleiten, sondern sogar dieselben zu schmischen. Möge dieser gute Genius dis an das Ende nicht von unserer Seite weichen!

Jena, den 17. Mai 1817.

Goethe.

Sedwedem wünsche ich Glück, den die Muse begünstigt; denn ich weiß, was mir eine solche Geneigtheit zeitlebens war und bleibt. Anch Ihnen, der Sie so viel gelitten, gönne ich von Serzen diesen ans eigner Thätigkeit hervorquellenden Trost, den Ersat für so Vieles, was hinter uns blieb. Möge ich immer vernehmen, daß Ihnen eine so einzige Luelle nie versiegt, und daß Sie meiner freundlichst gedenken!

1820.

Goethe.

#### Bügelgen, Frang Gerhard v.,

geb. Bacharach 6. Februar 1772, ermordet bei Dresden 27. Marg 1820.

Kügelgen ist vom Tezember 1808 bis in den Jedruar des solgenden Jahres in Weimar gewesen, vorzugsweise um die Porträts von Herder und Schiller nach der Neberlieserung, das Goethe's und Wieland's nach der Wirklichkeit zu malen. Er sührte nicht allein dies zu allseitiger Zusstiedenheit aus, sondern erward sich durch seine Persöulichkeit auch allsgemeine Liebe. Goethe neunt ihn den überalt willkommenen, den guten, im Unigang Allen so werthen Künstler (Werke, Th. 27, S. 184 und 190). Auch während seines kurzen Ausenthaltes in Tresden im April 1813 ist er öfters in Kügelgen's Haus, wovon dessen Sohn in den

"Jugenderinnerungen eines alten Mannes" (Neunter Abdruck, S. 137 bis 143, Berlin 1880), eine so anschauliche Schilberung gegeben hat. Aber trot dieser und anderer Duellen, welche sür die genauere Darsstellung der Beziehungen beider Männer zu einander vorhanden sind, ist und keiner der Briese, welche Goethe an ihn gerichtet hat, bekannt geworden. Einer wird in einem Briese Zelter's an ihn vom 20. Februar 1811 erwähnt: "Kügelgen auß Dresden hat dieser Tage an mich geschrieben. Er ist untröstlich, daß Sie ihn Hochwohlgeborener Herr in Ihrem Briese genannt haben, und frägt, ob Sie mich denn auch so nenuten." Ein zweiter Bries gehört dem solgenden Jahre an. Goethe schreibt am 23. April 1812 an die Malerin Luise Seidler (j. d.): "Schon unter dem 29. März habe ich ein Schreiben an Herrn von Kügelgen erlassen, worin ich Denselben bat, mir eine Partie Delsarben nebst andern Bedürsnissen zu dieser Malerei nach einem Verzeichniß, das ich beilegte, baldigst zu senden."

Briefwechfel zwiichen Goethe und Zelter (B 28). — Grinnerungen ans dem Leben der Malerin Luife Seidler (C 43).

† ? etwa Februar 1811.

B 28 a, ©. 426 unt 431.

÷ Weimar, 29. 3. ,, 12.

? C 43, €. 81.

#### Bünftlerverein in Berlin.

"Lon Berlin aus", sagt Goethe in den "Tags und Jahreshesten" von 1816 (Werke, Ih. 27, S. 222), "erfrenten mich transparente Gesmälde nach meinem Handbildung der ältern, treulich ernsten charafteristischen Dichtkunst ergeht hatte, so war mir es angenehm, sie wieder als versmittelnd gegen neuere Künstler austreten zu sehen." Gemalt waren dieselben von (dem jüngeren) Kolbe in Berlin, und Goethe sah sieh sieh versanlaßt, dem Berliner Künstlerverein gegenüber sein theils beisälliges, theils auch Aenderungen wünschendes Urtheil in einem Aussale sprechen, welcher in seinem Brieswechsel mit Zelter mitgetheilt ist, doch streng genommen eigentlich nicht als Bries angesehen werden kann.

Briefwechsel zwischen Goethe und Belter (B 28).

Weimar, 26. 2. 1816. Die hinterlaffenen fechs transparenten. B 28 b, E. 233 ff.

### Kunftverein, Königl. Sächfischer.

Der dreihundertjährige Todestag von Albrecht Dürer am 7. April 1828 hatte unter Anderem auch zu der Stiftung des "Sächjüschen Bereins zur Beförderung der bildenden Kunft und Ermuthigung der Künstler" in Dresden Berantasjung gegeben. Ansänglich auf das Königreich Sachsen beschränkt, dehnte derselbe sich insolge einer Anfrage der Masterin Luise Seidler (i. d.), des Entgegenkommens von Duandt (i. d.) und des thätigen Interesses von Goethe auch auf das Größherzogthum Sachsen-Beimar aus. Das von Goethe an den Kunstverein gerichtete Schreiben vom 9. November 1828, eine Beilage zu dem Briese au Duandt von demselben Tage, mit der von ihm häusig gedrauchten Formel "Geneigtest zu gedenken" eingeleitet, bezeichnet die Bedingungen und Boraussschungen, unter denen eine Anzahl Weimarischer Kunststrennde einunddreißig Aktien unterzeichnet haben, um jenem Vereine beizutreten.

Zeitichrift für bildende Aunst. Besonders paginirter Abernet aus derselben: "Hermann Uhbe, Goethe und der Sächsliche Aunstwerein" (D 60).

Weimar, 9. 11. 1828. Bei näherer Betrachtung der. D 60, 1874, IX. Seit, E. 2.

## Kurfürftl. Sächsische Rammer in Merseburg.

Nachdem Goethe im Juli 1797 bei dem Kurfürsten Friedrich Angust um die Erlaubniß zum Bau eines neuen Schauspielhauses in Lauchstedt eingekommen war, schrieb er auch noch oder unterschrieb wenigstens eine Eingabe in derselben Angelegenheit an die obengenannte Behörde, damit diese ihr die nöthige Förderung angedeihen lasse.

Grenzboten (D 23).

Weimar, 18. 1. 1798. Bei Ihro Kurfürstl. Durchtaucht zu Sachsen.
D 23, 1881. Rr. 42.

#### Küster,

Mittmeister in Brannschweig.

Im Besilhe der Tochter des Adressaten, der verwittweten Frau Prosessor Müller in Braunschweig, besindet sich der umseitig abgedruckte Brief, welcher eigentlich von keiner weiteren Bedeutung ist. Von viel

380 Rüftner.

größerem Interesse sind die an den hier erwähnten Staatsrath v. Loder (j. d.) gerichteten, von denen leider der mit diesem gleichzeitig geschriebene und wahrscheinlich auch manche andere verloren gegangen sind.

Eliterberger Nachrichten.

Weimar, 2. 5. 1829. G. B. geneigtem Schreiben vom 14ten. Essterberger Nachrichten, 1878, Nr. 2.

E. W. geneigtem Schreiben vom 14ten vorigen Monats gemäß übersende zunächst von Herrn Keitel in Braunschweig ein Kästchen für den Wirklichen Geh. Staatsrath Herrn von Loder in Moskau. Gin an den Herrn Spediteur gerichtetes Schreiben, in welchem auch die verlangte Teklaration befindlich, lege, um nicht zu wiederholen, ungeschlossen bei und bitte, die weitere Besorgung dieser Angelegenheit gesällig zu leiten und mich Ihrem Herrn Bruder in Moskau bestens zu empsehlen.

Wie ich denn die dadurch erwiesene Geneigtheit daufbarlichst anerkenne und mich hochachtungsvoll unterzeichne.

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar, 2. Mai 1829.

J. W. v. Goethe.

Auch liegt ein Schreiben an Herrn von Loder bei, welches wol mit dem Avisbrief abgehen kann.

## Küftner, Lelie Lerdinand Beinrich,

geb. Leipzig 27. Februar 1778, geft. daselbit 2. April 1832.

Die elf Briefe an Küstner aus den Jahren 1825 bis 1831 haben es meistens mit geschäftlichen Dingen zu thun. Küstner, durch seine weiten Reisen und als begüterter Kausmann in mannichsachen Verbindungen,— einer seiner Söhne war überdies in Mexiko ansässig, — ersrente Goethe, dessen Neigung zum Sammeln ihm bekannt war, durch mannichsache Jusendungen von Medaillen und Münzen aus verschiedenen Gegenden und war auch zugleich bereit, manche anderweitige Austräge der Art auszusühren. Goethe dankte Küstner seinerseits durch Insendung von Gedenkblättern mit seiner Handschrift und von einzelnen Gedichten, so namentlich in der Zeit nach seinem Indikam am 7. November 1825, welches auch in Leipzig von der Gesellschaft "Lyra" (s. Gerhard) gesteiert wurde. Die Nachsrage nach solchen Goethes-Blättchen war um diese Zeit in Leipzig sehr groß, und es scheint, daß Küstner eine Art Versmittler dieses Kultus mit Weimar gewesen ist. Indessen war er Goethe

noch in anderer Weise nühlich. Während die Ausgabe letzter Handschun gedruckt wurde, zeigte die Hamburger Buchhandlung Schuberth & Niemeyer eine außerordentlich billige Goethe-Ausgabe au, welche man nur für einen Nachdruck halten kounte. Aus Goethe's Veranlassung that nun Küstner in Leipzig die ersorderlichen Schritte, während Goethe selbst solche in Hamburg einleitete, und jene Absücht der erwähnten Handlung, wenn sie wirklich vorhanden war, ist wenigstens nicht zur Ausssührung gekommen. Interessant ist übrigens in dem sechsten Bries, welcher bald nach der Inli-Nevolution von 1830 geschrieben ist, die Art und Weise, wie Goethe gegen Küstner, welcher mit Begeisterung über dieselbe geschrieben hatte, wenigstens einen eingehenden politischen Dissturs ablehnt. "Auch mir schreibt er: in meinen hohen Jahren erregen die neuesten Begebenheiten Autheil und Nachdenken; ich sehe so mauche Jahre dem Gange der Gesimmungen und der Thaten zu, und ich nuß mich senen, das Wönschenswerthe immer mehr durchdringen zu sehen."

Goethe und Leipzig (A 20).

```
Beimar, 27. 4. 1825. Tie bronzene Medaille.

" 24. 12. "25. Gs ist noch dieselbe Ztadt.

" 12. 9. "26. E. H. haben so vietsach bewiesen.

" 21. 10. "28. E. H. nun eine kleine Gesäkligkeit.

" 15. 11. "28. E. H. gesäklige Besorgung.

" 31. 8. "30. E. H. verzeihen, wenn ich.

" 22. 9. "30. E. H. babe gestern eitigst.

" 23. 9. "30. E. H. habe gestern eitigst.

" 24. 10. "30. E. H. habe gestern eitigst.

" 25. 10. "30. E. H. habe gestern eitigst.

" 26. 9. "31. E. H. habe zunächst den.
```

# Lamezan, Ferdinand, Ereiherr v., geb. etwa 1741, geft. Mannheim 15. Dezember 1817.

Neber anderweitige Beziehungen Goethe's zu Lamezan ist uns nichts befannt; dassenige indessen, was die furze Korrespondenz Beider herbeisührte, geht aus derselben deutlich hervor. Lamezan, früher furspälzischer Beamter, ward, als die Pfalz 1802 in den Besitz Frankreichs fam, ebenso wie viele Andere aus seiner Stellung entlassen. Er nun, welcher bald darauf Hosperichtspräsident in Bamberg geworden war, wurde vernuthlich als der im Rang Höchstspräsidenten Swissenerssen die Under gesersetzen Zwissenerssen die Wannheim erzucht, eine von diesem ges

sammelte Summe in Goethe's Sände niederzulegen. Man beabsichtigte, für dieselbe ein Denkmal für R. Ih. v. Dalberg, den früheren Erzbischof von Mainz und damaligen Erzkanzler des deutschen Reiches, entwerfen zu laffen, jum Dank bafur, bag er jenen Beamten ihre Eristenz gesichert hatte. - Goethe ging bei seiner persönlichen Unhang= lichkeit an Dalberg und bei seiner Reigung, fünstlerische Produktion zu fördern, gern auf die gegen ihn ausgesprochene Bitte ein und verhandelte in mehreren Briefen die Sache mit der größten Ausführlichkeit und Gründlichkeit. Zunächst erflärte er sich für das Prägen einer Medaille und entwickelte in einem dem zweiten Briefe beigegebenen Auffate Die Borglige einer derartigen Dedikation, verbreitete fich über die Darstellungen, welche Borders und Rückseite enthalten fonnten, über die Nothwendigkeit, dieselbe in Italien herstellen zu lassen, über die Vorzüge des Stempelschneiders Mercandetti in Rom, furz, über alle Fragen, welche bei dem porliegenden Falle in Betracht kommen konnten. Der betreffende Auffat ift in ber That geradezu ein Mufter für licht= volle und umfassende Behandlung einer jolchen Geschäftsjache. Aller= bings verliert bas Sanze an Reiz, wenn man erfährt, bag bas Unternehmen gar nicht zur Ausführung gefommen ist, während man andererseits wieder darüber erfreut sein muß; denn Dalberg, seit 1804 gang französischem Interesse hingegeben und als Borsikender des Rheinbundes, verdiente feine Auszeichnung von deutscher Seite. dieje Umstände auf die Mannheimer Beauten eingewirft haben, ob Coethe bei ber naturgemäß feindseligen Stellung Karl August's gegen Talberg es nicht mehr für angemeffen hielt, bei diefer Sache hilfreiche Sand zu leisten, ob ihn W. v. Sumboldt in Rom auf das Mikliche der Ungelegenheit aufmerksam gemacht hat, — Alles dies muß dahingestellt bleiben, wenn es auch im Einzelnen manche Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Menestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Grenzboten (D 23).

Leimar, 12. 1. 1804. E. H. erstatte meinen lebhastesten.

N. 2. "O4. And beistegendem kleinen Anssage.

(Pro voto. Gine Medaille hat durch ihre.)

N. 13. 7. "O4. Für die seiner Zeit richtig einsgegangene.

N. 25. 7. "O4. Seit meinem letzen, vielleicht zu.

#### Langer, Ernft Theodor,

geb. Brestan 24. August 1744, gest. Wolfenbüttel 24. Februar 1820.

Langer, mit Lessing befrenndet und dessen Amtsnachsolger in Wolsen-büttel, gehörte zu den Bekannten Goethe's in Leipzig, der denn auch in "Dichtung und Wahrheit" seiner östers erwähnt und seine umfassen den Kenntnisse rühmt (Werke, Th. 21, S. 110—113, 178 u. s. w.). In späterer Zeit nahm Langer eine seindselige Stellung gegen Goethe und Schiller ein. Gereizt durch den Angriss der "Xenien" auf die "Nene Bibliothef der schönen Wissenschaften", trieb er eine ebeuso gehässige als geschmacklose Polemik gegen die Genannten. — Die zwei an ihn gerichteten, wenig bekannt gewordenen Briese, deren Beziehungen vollständig verständlich sind, werden hier einnal deswegen mitgetheilt, weil sie einer so srühen Zeit angehören, und dann, weil die Erwähnung vieler Jugendssteunde Goethe's von Interesse ist.

Dentiche Reichszeitung (D 17). — Hamburger Nachrichten (D 29). — Goethe und Leipzig (A 20). — Der junge Goethe (A 3). — Facsimite von Handschriften berühmter Männer und Franzen (C 11 a).

Frankfurt, 27. 10. 1773. Als ich meinen "Göh" herausgab. D 17, 1850, Nr. 1. D 29, 1877, Nr. 57.

" 6. 5. "74. Ihr sich nicht der Einzige.

C 11 a., 2. Heit, 1836, Nr. 7.

L 20, L 20 b.

Als ich meinen "Göß" herausgab, war das eine meiner angenehmsten Hoffnungen, meine Freunde, deren ich doch manchen in der weiten Welt habe, würden sich nach mir umsehen und angenehmer sich mein erinnern, als wenn ich eine lange unbedeutende Verbindung mit ihnen unterhalten hätte.

Und es ist eingetrossen. Ihr Brief, lieber Langer, hat mir eine außersordentliche Freude gemacht. Ich habe Sie nicht vergessen, und die Geschichte Ihres Lebens war mir unerwartet und höchst interessant. Mein Wandern hat feine große Tagreise gemacht. Ich din salt immer auf diesem Fleck geblieben. Meine Gesundheit nahm, seitdem Sie mich verließen, immer zu; aber seitdem sie mir doch nicht erlauben wollte, im dürgerlichen Leben meine Rolle zu spielen, wie ich wol wünschte, so habe ich dem Trieb der Wissenschaften und Künste gesolgt und nicht ehe geruht, dis ich glaubte, nich darziellen zu dürsen. Ich habe sogleich an dem Herzen des Volks angesragt, ohne erst am Stapel der Kritik anzusahren. Doch gestehe ich gern, der Beisall, der nier geworden ist, überstieg meine Hossmugen. Luch soll, so lang Kraft in mir ist, sie nicht lässig werden, um mehr zu leisten.

In die bürgerlichen Geschäfte misch' ich mich nach und nach, und auch da giebt mir der Genius noch gute Stunden.

Horn\*) ist Gerichtsschreiber - Abjunkt worden. Das trägt ihm jett 300 fl.; wenn der Alte stirbt, hat er 1000 fl. und freie Wohnung. Er grüßt Sie vielmal.

Mellin ist vor wenigen Wochen nach Sachsen in Kondition als Hofmeister, bei einem Herrn v. Zedtwiß, denk' ich, in der Gegend von Großenhann. Er war hier lange außer Kondition, vertrauerte und verlappte sich, und ist sehr aut, daß er wieder ins Leben kommen ist.

Empsehlen Sie mich Herrn Graf Marschall und behalten Sie mich lieb! Wenn Sie nach Hannover kommen, besuchen Sie doch sa einen gewissen Archiv Sekretär Kestner.\*\*) Sie werden an ihm und seiner Frau warme Freunde meiner sinden. Ich sage Ihnen nichts weiter von dem Werth dieses Paars und von unsern Relationen. Zollten Sie an Behrisch schreiben und sonst ihn arüßen lassen, viel Grüße auch von mir!

Frankfurt, am 27. Oftober 1773.

Goethe.

Ihr seid nicht ber Einzige, der sich über meine lakonischen Briefleins beklagt, und doch dünkt mich, ware ein fraftiger Text willkommner als eine angerührte Predigt; mir wenigstens ist's so.

Tie zweite Ausgabe\*\*\*) des Berlichingen ist da ganz unverändert. Es ist mein Probestück und soll bleiben, wie's ist. Wenn ich se wieder ein deutsches Trama mache, daran ich sehr zweisle, mögen alsdann wahre Seelen sühlen, inwiesern ich zugenommen habe. Sonst din ich sehr emsig, um nicht zu sagen sleißig, advozire scharf zu und versasse doch noch manch Stücken Arbeit guten Geistes und Gesühls. Zeht ist nichts zum Truck bereit. Vielleicht nächziens, da ich's denn melden will. Gebt auf ein Lustspiel Acht, das die Dstermesse herauskommen wird: "Der Hospmeister oder die Vortheile der Privaterziehung". Ihr hört am Titel, daß es nicht von mir ist. Es wird Ench ergeben.

Her leg' ich ein Spettakul++) bei; sagt Niemanden, wo Shr's her habt! In mysterio voluptas. Ich vermuthe, Ihr habt die biblischen Fragen+++) auch noch nicht gesehen. Wenn's Euch interessirt, kann ich Euch manchmal so was schieden; in meinem Zirkel haben die Kerls immer drollige Einfälle. Wenn Ihr Lessingen seht, so sagt ihm, daß ich auf ihn gerechnet hätte, und

<sup>\*)</sup> Bgl. E. 277.

<sup>\*\*)</sup> Reftner mar wenige Monate nach seiner Bermählung mit Lotte, welche Balmsonntag 1773 stattsand, nach hannover versett worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Ericbienen Franffurt a. M. bei ten Eichenbergischen Erben 1774.

<sup>7)</sup> Der Berfasser mar 3, M. R. Leng (j. t.). Die Komödie erichien 1774 burch Goethe's Bermittelung zu Leipzig in ber Wengand'schen Buchbandlung.

<sup>††)</sup> Alle fatiriiden Schriften Goethe's vor 1774, "Bahrdt", "Buppenfriel", "Götter, Gelben und Wieland", ericbienen anonnm.

<sup>+++)</sup> Werfe, Eb. 27. 2. Abth., E. 98, mit bem Trudert Lindau am Bobeniee 1773.

ich pflegte mich an meinen Leuten nicht zu betriegen. Grüßt Behrisch\*) von mir, auch von Hornen! Sch weiß, der dürre Teufel wird sich gefreut haben, so unerwartet etwas von seinem ehemaligen Jonathan zu sehen. Vielleicht kommt noch auf die Osternesse was von mir; ich weiß noch nicht, ob es einen Berleger sinden wird; es ist ein Bischen toll. Kommt's heraus, so sollst Du's erfahren. Abseu, und schreibt mir noch einmal, eh Ihr diese Welt verlaßt!

Krankfurt, am 6. Mai 1774.

Goethe.

### Langer, Johann Peter v.,

geb. Kalfum bei Düffeldorf 1756, geft. München 6. August 1824.

Der erste Brief Goethe's an Langer stammt noch aus der Zeit, als Dieser Direktor der Malerakademie zu Diiffeldorf war, eine Stellung. welche er 1806 aufgab, um nach München zu gehen, wo eine ähnliche Anstalt unter seiner Leitung gestiftet werden follte. In biefem Briefe fpricht Goethe sein Urtheil über die ihm angesandte Abbildung der Muse aus und giebt die Art und Weise an, wie dieselbe zu architektonischer Beunkung verwendet werden könnte. Die zwei folgenden Briefe find burch Empfehlungen für junge Künftler veranlaßt; der erfte, aus dem Sabre 1814, bezieht sich auf den Kupferstecher Müller zu Weimar, welcher au seiner Ausbildung auf längere Zeit nach Mäuchen geben; ber zweite, bereits gedruckte, auf die Malerin Luise Seidler, welche speziell Langer's Unterricht genießen follte. Goethe benutte diese Gelegenheit augleich, um Langer bas zweite Seft von "Aunft und Alterthum", in welchem der Auffatz "Neu-deutsche religios-patriotische Kunft" steht, zuansenden und damit einen heftigen Angriff gegen die "Razarener" zu verbinden. "Es ist die höchste Zeit," schreibt er, "den Jammer diefer Senche lant auszusprechen, wenn man auch nicht fogleich sieht, woher die Heilung kommen foll. Aus Allem, was deshalb feit der Zeit bei mir einläuft, es sei billigend oder migbilligend, verdammend oder icho= nend, fieht man durchaus, daß das Uebel viel weiter um sich gegriffen hat, als man bachte."

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Erinnerungen aus dem Leben der Malerin Luise Seidler (C 43).

† Weimar, 26. 4. 1797. Die Abbitdung der Muse. † " 17. 1. 1814. E. W. haben seit geraumer Zeit. C 17 c. Zena, 4. 7. ", 17. E. W. haben von je her. C 17 c. C 43, S. 137 ff.

<sup>\*)</sup> S. Anbang. — Die Briefe Goethe's an ibn fint bis jeht nicht veröffentlicht morten. Streblke, Goethe's Briefe. I. 25

#### Langer, Robert v.,

geb. Duffeldorf 1783, geft. Saidhaufen bei Munchen 6. Oftober 1846.

Langer, der Sohn des Vorigen, welcher gleichzeitig mit seinem Bater an die Münchener Akademie überging, war mit Goethe schon burch feine Betheiligung bei den Beimarischen Kunftausstellungen, zuerst der von 1801, in Berbindung getreten. Auch der erste der fünf ungebruckten Briefe knüpft an die von ihm eingefendete "Lucretia" an und perbreitet fich dann weiter über das Talent Langer's. Gegenstand bes zweiten Briefes ift Langer's Gemälde "Coriolan", ferner die von ihm Goethe felbst geschenkte Zeichnung "Cato", und die Empschlung des gur Zeit des Briefes (21. November 1803) erft fechgehniährigen Beter Cornelius, dessen sich Langer und sein Bater, wie Goethe bittet, jo annehmen mögen, "daß er über Manches, was ihm noch im Wege steht, hinüberschritte, und in die echten Regionen der Kunft eindränge". Bahrend dann die beiden folgenden Briefe fich auf den Gegenstand beziehen, welcher unter dem Artifel "Lamezan" besprochen ift, die Zeich= ming der Rückseite einer Medaille, "Moses, wie er aus der Duelle das Maijer mehr hervorlockt als sichlägt", darstellend, ift der lette Brief pom 18. September 1804 wieder durch Ginsendungen Langer's zu der Kunftausstellung und Preisbewerbung für das Jahr 1805 veranlagt.

Neuestes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

```
† Weimar, 12. 4. 1803. Sie erhalten hierbei, werthester.

† " 21. 11. "03. Ich wünsche, daß die vorlängst.

† " 24. 3. "04. Sie haben, werthester Herr.

† " 11. 7. "04. Mehreren geschätzten Freunden.

† " 18. 9. "04. Erst hente, den 18ten, erhalte ich.
```

Weimar, 12. April 1803.

Sie erhalten hierbei, werthester Herr Langer, das Resultat der Unterhaltung hiesiger Kunstfreunde über Ihre eingesendeten schähenswerthen Zeichnungen. Sie sind zur rechten Zeit angekommen, und uns hat die Betrachtung derselben gar manches Bergnügen verschafft. Gegenwärtig sind sie, wohl eingepackt, wieder abgesendet worden, und ich wünsche, daß sie glücklich ankommen nögen.

Auch steht Ihre Lucretia wohl verwahrt bei mir, und ich würde sie auch in dieser schönen trocknen Jahredzeit abgehen lassen, wenn Sie mir etwa ein Hand in Frankfurt anzeigen wollten, wohin ich sie adressiren könnte, daß sie von dort sorgfältig weiter spedirt werde. Oder soll ich sie ohne Zwischenstation von hier aus dem Postwagen anvertrauen?

Bas Gie mir wegen der neuen Aufgabe des Polyphemischen Gegen-

standes schreiben, erkläre ich mir recht wohl daraus, daß Ihr schwes Talent mehr die historische als poetische Ansicht der Gegenstände zu fassen liebt.

Bleiben Sie ja Ihrem Naturell getren und sehen Sie eine Aufgabe, die Sie nicht annuthet, als nicht gegeben an!

Ueberhaupt ist es mit bestimmten Aufgaben immer eine bedenkliche Sache. Nimnu man es recht genau, so kann sich Zeder nur selbst seine Aufgabe sinden, und Sie wissen aus Ersahrung, daß diesenigen Bilder am Besten gerathen, die uns beim Lesen eines Dichters, eines Geschichtschreibers ganz unvermuthet in ihren Haupttheilen fast unwillkürlich erscheinen und zu unserm eigenen Erstaunen in uns selbst entsprungen sind.

Geben Sie uns also and forthin wie bisher das Eigenthümliche, was Ihre Kunst auszeichnet, und seien Sie versichert, daß wir Ihre Fortschritte mit wahrer Theilnahme bevbachten werden.

Mit Vergnügen höre ich, daß Düsseldorf seine Kunstschäße vermehrt wiedererhalten wird.

Empfehlen Sie mich Ihrem würdigen Herrn Bater vielmals und leben unserer eingedent!

Goethe.

Zie haben, werthester Serr Langer, an unseren Weimarischen Aunstanstalten bisher so vielen Antheil genommen, daß ich mir getrosten Muths die Freihgit nehme, Ihre Mitwirkung in einem neuen Falle auszusordern, der für mich nicht anders als bedeutend sein kann, indem daß zu veranstaltende Werk zu Ehren eines vortressschlichen Vannes beabsichtigt ist. Möchten Sie daher den auf dem nächsten Blatt ausgedrückten Bunsch\*) gefällig ersüllen, so würden Sie meine disher Ihnen schuldig gewordene Dankbarkeit vermehren und eine mir durchaus schäfter Konnexion erneuern.

Der ich mit vielen Empschlungen an Ihren würdigen herrn Vater recht wohl zu seben wünsche.

Weimar, 24. März 1804.

Goethe.

Weimar, 18. September 1804.

Erst heute, den 18ten, erhalte ich Ihre augenehme Sendung und wünsche nur, daß dieser mein Dank Sie noch in Ihrer Baterstadt antressen möge.

Mit sehr viel Arende habe ich das Zengniß Ihres immer wachsenden Talentes und geneigten Andenkens erhalten. Sie erlauben uns, daß wir so wie früher, also auch diesmal, unsere Gedanken öffentlich mittheilen.

Wie sehr wünsche ich Ihnen Glück, daß Sie in dieser schönen Sahreszeit nach Italien abreisen! Möchten Sie gesund dort ankommen und sich recht lange der großen Vortheile bedienen, welche ein Aufenthalt daselbst andietet!

<sup>\*)</sup> Bgl. Brief an Lamezan vom 8. Jehrnar 1804 und "Pro voto". — Gang benielben Brief erhielt auch ber Maler Stabl (f. d.).

Bei so trefflicher Vorbereitung kann es Ihnen an dem besten Succes nicht sehlen. Lassen Sie mich von dort her manchmal ersahren, wie Sie leben. Empsehlen Sie mich vor Ihrer Abreise Ihrem Herrn Vater recht vielmals, so wie bei Ihrer Ankunft dem Herrn v. Humboldt, und bleiben meines fortbauernden lebhaften Antheils versichert!

Goethe.

Lappenberg, Johann Martin,

geb. Samburg 30. Juli 1794, geft. bafelbft 28. November 1865.

Lappenberg, seit 1823 Archivar in Hamburg, hatte Goethe seine Schrift "Neber die Entstehung der bürgerlichen Bersassung Jamburg's", 1828, Fol., welche er als Programm zur dritten Jubelseier Hamburg's versaßt hatte, und zugleich die bei dieser Gelegenheit geprägte Jubelsmedaille übersendet. Beides sand freundliche Aufnahme, die letztereschon, weil sie Goethe's Sammlung bereicherte; aber auch die Schrift selbst war sür Diesen von Interesse, weil seine naturwissenschaftlichen Studien ihn vor Autzem gerade auf den berühmten Hamburger Joach im Jungius gesührt hatten, dessend bedeutung sür die Naturwissenschaften man, wie Goethe neint, erst damals richtig zu würdigen aufüng.

Joachim Jungius und sein Zeitalter (C 25 a). — Goethe's Werfe. — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Dornburg, 28. 7. 1828. E. W. konnten freisich nicht denken. C 25 a, S. 189 f. Werke, Th. 34, S. 272 f. (unvollständig). In A 33 auf ben 14. Januar 1829 rerlegt.

Ew. Wohlgeboren konnten freilich nicht denken, daß Ihre würdige, auf die Ursprünge der Hamburger Verfassung sich beziehende Arbeit mich mitten in der Betrachtung früherer Zeiten dieser großen und seit so viel Jahren höchst bedeutenden Stadt antreffen würde.

Diese räthselhaften Worte eiligst aufzuklären, habe zu vermelden, daß die Natursorscher seit einiger Zeit auf die Verdienste des Joachim Jungius, welcher, nachdem er das Amt eines Rektors und Professors in Hamburg gegen dreißig Jahre geführt, 1657 mit Tode abgegangen, besonders aufmerksam geworden.

Ich war so glücklich, die sämmtlichen seltenen Schriften dieses trefflichen Mannes in unsern Bibliotheken anzutreffen, eben als vorigen Sommer ein ländlicher Ausenthalt mir die Muße gab, mich auf dergleichen Studien zu konzentriren, und zwar in dem Grade, daß es mir gelang, über dessen, Thätigkeit und daher entsprungene Schriften einen Aussah wenigstens zu entsetze

werfen, welden, näher durchgedacht, mit verwandten Heften ich nächstens heranszugeben\*) gedenke.

Die erste Sälfte des 17. Jahrhunderts, eine für die Naturwissenschöchst wichtige Epoche, mußte ich mir bei dieser Gelegenheit vergegenwärtigen, um zu gewahren, wie sich ein tüchtiger Mann als Zeitgenosse Von Verulam, Descartes', Galilei's und anderer Heroen zener Tage benommen und sich doch wieder auf seinem Lebens, Studien- und Lehrgange unabhängig und originell gehalten habe.

Zu gleicher Zeit nußte bemerklich werden, auf welchen Grad die Schulsanstalten sich schon damals in Hamburg gesteigert hatten, da neben einem dergleichen Manne von solchen Kenntnissen und Lehrmethoden eine Anzahl tüchtiger Kollegen und bestrebsamer Schüler nothwendig zu benken sind.

Ein gleich würdiger Zustand ergiebt sich denn auch nach seinem Tode, wo die Gewissenhaftigkeit Bewunderung verdient, mit der man seine hinterstassenen Schriften (denn die meisten sind nach seinem Tode edirt) behandelt und herausgegeben hat. Nicht weniger giebt die Administration seiner auf diesen Zweck gerichteten Stiftung sowol den solliden Vorstehern als den wohlswollenden Arbeitern das beste Zeugniß.

Mag nun also der unruhige Weltlauf jener Tage auch Hamburg von Zeit zu Zeit widerwärtig berührt haben, so erblickt man doch schon hier ein sicheres städtisches Fundament, welches wohl gegründet, von dem Zufälligen, wenn auch getroffen, doch nicht erschüttert wird, wie sich's denn auch durch alle Zeiten und neuerlich bei den ungeheuersten Schicksalen bewiesen hat. Ermessen Sw. Wohlgeboren nach dem Gesagten, wie angenehm mir Ihre Sendung ist, und mit welcher Theilnahme ich die Gelegenheit ergriff, meine Kenntniß daraus zu erweitern.

Hieran fügte sich nun zuleht die erfreuliche Jubelmedaille in Erz, die sehr wohl gedacht und gerathen ist, wozu man alterdings Glück zu wünschen hat. Erlauben Sie, daß ich nächstens von meiner Seite etwas mich besonders Betreffendes dagegen zum geneigten Antheil übersende!

Ew. Wohlgeboren

ergebenfter Diener

Dornburg, den 28. Juli 1828.

J. 29. v. Goethe.

<sup>\*)</sup> Werte, Ih. 34, G. 208 und 271 ff.

La Roche, Gophie v., geb. v. Gutermann, geb. Kaufbeuern 6. Dezember 1731, gest. Offenbach 18. Februar 1807.

Einige Briefe Goethe's an Sophie v. La Roche sind bereits 1859 in der Biographie derselben von Ludmilla Affing veröffentlicht worden. Dann zeigte die Goethe-Ausstellung in Berlin (1861), daß beren eine größere Menge vorhanden fei. In neuester Zeit find dann zwei Schriften erschienen, in denen fammtliche Briefe abgedruckt und mit Erläuterungen versehen find. Die erste berselben, von Julius Frese, "Goethe-Briefe aus Frit Schloffer's Nachlag" (1877), giebt schon durch ihren Titel die Quelle an, welche er benutt hat; es find die Abschriften, welche Schlosser im Jahre 1808 von sämmtlichen Briefen gemacht hat. Diefelben find nicht immer gang genau gewesen, und dazu kommt noch, daß es dem Heransgeber nicht überall gelungen ist, eine richtige oder auch nur mahricheinliche chronologische Bestimmung für die Absassung der einzelnen Briefe zu geben, ebenso wenig wie die Deutung der oft fern liegenden Beziehungen und Unipielungen überall gefunden oder auch nur gesucht ift. Diesen Nebelständen ward in der zweiten Schrift, "Briefe Goethe's an Sophie v. La Roche und Bettina Brentano" von G. v. Löper (1879), in ausgezeichneter Weise abgeholfen. Wie einer= feits eine wesentliche Reinigung des Tertes dadurch möglich wurde, daß der Herausgeber die Originale von zwanzig Briefen in Sänden hatte, so ist andererseits für die Erläuterung alles Erforderliche gethan, und fast alles irgendwie Unverständliche ober in seinen Beziehungen Unklare ift durch Heranzichung eines reichen literarischen Materials in das richtige Licht gestellt worden.

Es war dies aber auch in der That eine nach mancher Richtung hin sohnende Arbeit, da diese Briese ein vielseitiges Interesse gewähren. Junächst ist eigenthümslich, welchen Charafter das persönliche Verhältniß Beider an sich trägt. Sophie, achtzehn Jahre älter als Goethe, war im Jahre 1771 zuerst mit ihrer "Geschichte des Fränleins von Sternsheim" als Schriftstellerin aufgetreten und hatte mit diesem Buche, wenn auch nicht einstimmigen Beisall gewonnen, so doch die allgemeine Aufsmerksamkeit auf sich gelenkt. Goethe schrieb in den "Franksurter geslehrten Auzeigen" im Februar 1772 (Werke, Th. 29, S. 11 s.), noch vor der Zeit seiner genaueren Bekanntschaft mit ihr, eine überwiegend günstige Kritik. Zedenfalls aber ersolgte die Bekanntschaft, als sich Sophie mit ihren beiden ältesten Töchtern Maximiliane und Lnise im Frühjahr 1772 längere Zeit in Franksurt aushielt. Wenn nam den Ton zu prüfen sucht, welchen Goethe in der bald darauf

beginnenden und drei Jahre hindurch lebhaft fortgesetzten Korrespondens anwendet, jo scheint es, als wenn berselbe etwas durch eine bald ent= ftebende Reigung zu der schönen Maxe bestimmt wird. Bei aller Offenheit und Unbefangenheit ift berfelbe doch nicht fo frei und ungebunden, wie etwa in den ziemlich gleichzeitigen Briefen an Johanna Kahlmer und Frau Jacobi. Goethe fieht in ihr mehr als in Jenen die feine, auf Formen haltende Beltdame. Dazu kommt noch der Umstand, daß der Ruhalt der Briefe hänfig zu ernsterem Ausdrucke nöthigt. Sophiens zweites größeres Wert, "Rosaliens Briefe 2c." (1779 ff.), spielt in ihnen feine unbedeutende Rolle. Jedenfalls sehen wir, daß die Berjafferin in ihnen, so weit es überhaupt für ihren Horizont möglich war, sich Goethe's Einfluß hingiebt, sicherlich jedoch, ohne sich deffen bewußt zu fein. Aber von ihrem Ingendfreunde Wieland, mit welchem fie noch vor wenigen Sahren ein rührendes Wiedersehen geseiert hatte, von den Unschanungen ihres Gatten, welcher als Berfaffer der "Briefe über das Mönchswefen" berühmt geworden war, entfernt sie sich in ihren geistigen Produktionen immer mehr. Ihre Schriften nehmen allmählich einen vorwiegend didaftischen oder vielmehr padagogischen Charafter an und suchen Sittenftrenge und Religiofität gegen frangofische Frivolität zur Geltung zu bringen.

Indessen nimmt Goethe nicht allein an Sophiens Werken Untheil, sondern beansprucht auch den ihrigen für seine eigenen Schriften. Sie liest "Werther" im Manustript und erhält das "Neu eröffnete moralische Puppenspiel" zugesendet, freilich ohne daß wir ersahren, welchen Gin-

druck Beides auf fie gemacht.

Alber die Briese sind noch nach einer anderen Richtung hin von Wichtigkeit. Nicht allein, daß das Verhältniß Goethe's zu Merck, Wiesland und Lavater aus ihnen mit großer Tentlichkeit hervortritt, wir sernen aus ihnen auch die Beziehungen Goethe's zu einer Reihe von bedeutenden Persönlichkeiten kennen, mit denen ihn sein späteres Leben kann oder gar nicht weiter zusammengesührt hat, so den kurmainzischen Minister Freiherrn v. Groschlag, den Franksurter Dechanten Dumeir und den Domherrn, späteren Konsernzminister zu Kobleuz, Freiherrn v. Hohenseld. Demnach sind die Briese in ihrer Gesammtheit in der That eine nicht unwichtige Duelse sür einige Lebenssahre Goethe's. Freilich nur sür einige; denn die spätere Zeit weist nur noch wenige Beziehungen zu ihr aus. Die Korrespondenz schließ wol durch Schuld Goethe's, seit er in Weimar war, sast vollständig ein. Kur einmal, als Kuebel im Jahre 1780 an den Rhein und in die Schweiz reiste, gab ihm dies Beranlassung, Sophien aussührlichere Mittheilungen zu

machen, unter ihnen auch den Wunsch auszudrücken, daß Knebel bei seiner Anwesenheit in Düsseldorf eine Bersöhnung mit F. H. Jacobi (s. 297) herbeisühren möge. Der letzte Brief Goethe's ist noch neun Tahre später geschrieben. Einige Zeit nach dem Tode ihres Gatten (21. November 1758) beabsichtigte Sophie, eine Reise nach Italien zu machen, welche indessen schließlich nur bis in die Schweiz ging, und erkundigte sich vorher bei dem kürzlich von dort zurückgekehrten Goethe nach verschiedenen ökonomischen Dingen. Dieser antwortet in einem nicht weiter bedentenden Schreiben, welches dereinst von der "Kölnischen Zeitung" mitgetheilt worden ist. Endlich war Frau v. La Roche noch im Jahre 1799 in Weimar, und diese Reise hat sie in einer besondern Schrift, "Reise von Ossendach nach Weimar und Schönebeck", beschrieben, welche auch unter dem Titel "Schattenrisse abgeschiedener Stunden in Ossendach, Weimar und Schönebeck" verbreitet worden ist.

Goethe-Briese and Frih Schlosser's Nachlaß (A 27). — Briese Goethe's an Sophie v. La Roche (A 30). — Sophie von La Roche, die Freundin Wieland's (C 27). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriese Goethe's (A 3'). — Könische Zeitung (D 35). — Berzeichniß von Goethe's Handschriften (C 16). (Takselbe enthält Bruchstücke von neunzehn Briesen, welche später sämmtlich vollsständig gedrucht wurden.)

| Darmitad  | t, ungef. 20. 11. | 1772.  | Warum auch nur ein Wort } darüber.    | A 30, Nr. 1. A 27, Nr. 1<br>(15. November).                     |
|-----------|-------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frankfurt | 19. 1.            | ,, 73. | Biel taufend Dank für das.            | A 30, Nr. 2. A 27, Nr. 2.<br>C 27, S. 369 ff. A 3 a,<br>S. 346. |
| "         | 12. 5.            | ,, 73. | Ich schreibe Ihnen diesmal }          | A 30, Nr. 3. A 27, Nr. 3.                                       |
| "         | 11. 7.            | ,, 73. | Ich will gern diesen Monat.           | A 30, Nr. 4. A 27, Nr. 6.                                       |
| 11        | Ende 8.           | ,, 73. | Ich habe über Ihre Briefe.            | A 30, Nr. 5. A 27, Nr. 4<br>(Sommer ober Herbst<br>1773).       |
| 11        | Ende 8.           | ,, 73. | Wegen des Buchs.                      | A 30, Nr. 6. A 27, Nr. 5<br>(Sommer 1773).                      |
| 11        | 12. 10.           | ,, 73. | Wir haben so lange nichts.            | A 30, Mr. 7. A 27, Mr. 9.                                       |
| "         |                   |        | Ich bin im Stande, Ihnen.             | A 30, Nr. 8. A 27, Nr. 11 (3weite Salfte Januar).               |
| ,, an     | demjelben Tage    | ,, 74. | Wenn Sie wüßten, was \ in mir.        | A 30, Nr. 9. A 27, Nr. 10 (zweite Sälfte Januar).               |
| **        | Ende 1.           | ,, 74. | hier schick' ich den herder.          | A 30, Nr. 10. A 27, Nr. 8<br>(August 1773).                     |
| 11        | 30. 1.            | ,, 74. | Hier fommt der alte Reuters-<br>mann. | A 30, Rr. 11. A 27, S. 158 (ohne Datum).                        |
| "         | Mitte 2.          | ,, 74. | Ich daufe Ihnen, liebe                | A 30, Nr. 12, A 27, Nr. 7<br>(September? 1773).                 |
| 11        | März              | ,, 74. | Mit herzlichem Dank Ihre.             | A 30, Nr. 13. A 27, Nr. 12<br>(balb nach) <b>M</b> ärz).        |

| Frankfurt,  | Ende 5                     | 1774.    | Sind Sie hente Abend in.              | A 30, Rr. 14. A 27 (ohne Datum), S. 158.                                                                                               |
|-------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "           | Anfang 6.                  | . ,, 74. | Liebe Mama! Ich habe   bes fünftigen. |                                                                                                                                        |
| 11          | Zun                        | ,, 74.   | Ich habe Ihren Brief ge-  <br>füßt.   | A 30, Nr. 16.                                                                                                                          |
| "           | Mitte 6                    | . ,, 74. | Liebe Mama, ich begreife.             | A30, Nr. 17. A27, Nr. 13<br>(balb nach März, viel-<br>leicht April bis Juni).                                                          |
| 11          | Mitte 6.                   | . ,, 74. | Ich wollte Ihnen eben ifchreiben.     | A 30, Nr. 18. A 27, Nr. 16<br>(Juni 1774).                                                                                             |
| "           | 16. 6.                     | ,, 74.   | Den 20 ften wird fein.                | A 30, Nr. 19. A 27, Nr. 17.<br>A 3'.                                                                                                   |
| Neuwied,    | 19. 7.                     | ,, 74.   | Mir ist mehr als einmal durch.        | A 30, Nr. 20. A 27, Nr. 18.                                                                                                            |
| Ems,        | 31. 7.                     | ,, 74.   | Dienstag werden wir fommen.           | A 30, Nr. 21. A 27, Nr. 19 (ohne Datum). A 3'.                                                                                         |
| Chrenbreits | tein (?) Auf. 8.           | ., 74.   | Hier, Mama, ift die Grab-             | A 30, Nr. 22. A 27,<br>S. 159 (ohne Datum).                                                                                            |
| Frankfurt,  | etiva 20. S.               | ,, 74.   | Hier, Mama, das Ber-<br>fprochene.    | A 30, Nr. 23. A 27, Nr. 14 (obne Datum).                                                                                               |
| "           | <b>24</b> . <b>2</b> 8. 8. | ,, 74.   | Was ist, liebe Mama,   was ist.       | A 30, Nr. 24. A 27, Nr. 22.                                                                                                            |
| "           | 15.(?) 9.                  | ,, 74.   | Heut gehen ab, liebe Mama.            | A 30, Nr. 25. A 27, Nr. 37 (auf 1775 vermuthet).                                                                                       |
| "           | 15. 9.                     | ,, 74.   | Die Mar fah ich geftern.              | A 30, Nr. 26. A 27, Nr. 20.                                                                                                            |
| 11          | 19. 9.                     | ,, 74.   | Donnerstag früh geht.                 | A 30, Nr. 27. A 27, Nr. 21.                                                                                                            |
| "           | Anfang 10.                 | ,, 74.   | Hierwas von meiner Unart.             | A 30, Rr. 28. A 27 (1774).                                                                                                             |
| "           | 21. 10.                    |          | Wie werth ift mir Ihr lehtes.         | A 30, Rr. 29. A 27, Rr. 23.<br>A 3'.                                                                                                   |
| 11          | 20. 11.                    | ,, 74.   | Ich antworte Ihnen gleich, } tiebe.   | A 30, Nr. 30. A 27, Nr. 24.<br>A 3 c, S. 43 f. (unroll-<br>ftandig). A 3'.                                                             |
| 11          | Anfang 12.                 | ,, 74.   | Beste Mama! Ich bitte Sie.            | A 30, Nr. 31. A 27, S. 158 (ohne Datum).                                                                                               |
| "           | 22. 12.                    | ,, 74.   | Könnt' ich Ihnen, liebe }             | A 30, Mr. 32. A 27, Mr. 25.<br>C 27, S. 367. A 3 c,<br>S. 52 ff. A 3'.                                                                 |
| 11          | 3. 1.                      | ,, 75.   | Hiefe. Mama, die Briefe.              | A 30, Nr. 33. A 27, Nr. 26.                                                                                                            |
| 11          | 18. 1.                     | ,, 75.   | Liebe Mama! Hier ein Billet.          | A 30, Nr. 34. A 27, Nr. 28.<br>C 27, S. 369 (Erfurt<br>ftatt Frantfurt und<br>mit der falichen Jah-<br>reksabl 1774). A 3 c,<br>S. 59. |
| "           | 17. 2.                     | ,, 75.   | Liebe Mama ! Gladgur Mar.             | A 30, Mr. 35. A 27, Mr. 29.                                                                                                            |
| 11          | 15. 3.                     | ,, 75.   | Gott jegne Gie, liebe, liebe          | 1 00 00 00 1 0 00 00                                                                                                                   |
|             |                            | ••       | <b>Großmama</b> .                     | A 30. Nr. 36. A 27, Nr. 30.                                                                                                            |
| 11          | 21. 3.                     | ,, 75.   | Liebe Mama! Brentano } hat mir.       | A 30, Nr. 37. A 27, Nr. 31.<br>A 3'.                                                                                                   |

Franffurt, 28. 3. 1775. Sier, liebe Mama, ein Klijog. A 30, Mr. 38. A 27, Mr. 32. L. Mama, endlich hab' ich's übers. A 30, Mr. 39. A 27, Mr. 33. 13. 5. ,, 75. 12. 6. ., 75. 3ch fomme von Klijog, wo ich. A 30, Nr. 40. A 27, Nr. 34. Zürich. Liebe Mama, ich bin wieder da. A 30, Mr. 41. A 27, Mr. 35. 7. ,, 75. Frantfurt, 27. 8. ,, 75. Geftern Abend, liebe Mama, haben. A 30, Nr. 42. A 27, Nr. 36. 1. A 30, Nr. 43. A 27, Nr. 38. C 27, S. 371. A 3 c, S. 116. 11. 10. ,, 75. Liebe Mama! 3ch gehe nach. Sie erhalten, liebe Mama. A 30, Nr. 44. 1. 9. ,, 80. Weimar. Sie find ichon gewohnt, von. D 35, 1859, Nr. 194. 6. .. 89. 20.

Lavater, Johann Kaspar,

geb. Zürich 16. November 1741, geft. bajelbft 2. Januar 1801.

Es ist schon früher (S:6) Veranlassung genommen worden, darauf hinzuweisen, daß die Briefe Goethe's an Lavater bis jest nur mangelhaft und in einer Weise herausgegeben sind, welche die Benugung sehr erschwert. Die erste hierher gehörige Schrift von Heinrich Hirzel stammt noch aus einer Zeit (1832), in welcher folche Beröffentlichungen mit großer Befangenheit und zum Theil anch ohne besondere Sachkenntniß gemacht wurden. Man hielt es faum für nöthig, irgend etwas zur Erläuterung hingugufügen oder fich damit Mühe zu geben, Zeit und Ort der Abfaffung der Briefe in zweifelhaften Källen festzustellen. Segner's "Beiträge zur näheren Kenntniß Lavater's" (1836) machten das Nebel noch ichlimmer. Der Beransgeber bringt meiftens nicht vollständige Briefe, sondern oft nur Briefstellen, welche unter Umständen beliebig mit einander in Verbindung gebracht werden, in ihnen allerdinas auch manches Nene, was von Hirzel nicht mitgetheilt war. Aukerdem fand nich im Laufe der Zeit manches Neue, welches allmählich auch in fleineren Schriften veröffentlicht wurde, jo daß im Canzen ein an Masse nicht unbedeutendes Material vorliegt, welches in der S. Hirzel'schen Goethe=Bibliothet zu Leipzig vollständig vorhanden fein dürfte. liegt in der That nahe, zu wünschen, daß dasselbe auch vollständig in einer neuen Ausgabe ber "Briefe Goethe's an Lavater" zur Kenntniß des Bublikuns gebracht werde; denn erst dann würde eine erschöpfende und allseitige Darstellung des Berhältnisses von Goethe zu Lavater möglich werden. Vorbereitet ift eine folche ja schon hinlänglich durch die aus= führlichen Mittheilungen, welche Goethe in "Dichtung und Wahrheit" über Lavater giebt, durch den Kommentar zu dieser Schrift in der Hempel'ichen Ausgabe von Goethe's Werken und, um des Uebrigen nicht

zu gedenken, durch die ausführliche Arbeit Dünger's in seiner Schrift "Krenndesbilder aus Goethe's Leben".

geistige Verwandtschaft und gleichartige Bestrebungen Goethe und Lavater einander in ihrer Jugend nahe gebracht haben, ift heutzutage jedem Gebildeten bekannt und schon von Gervinus mit poller Bestimmtheit ausgesprochen worden. Auch Lavater wird von ihm zu jenen Driginalgenies gezählt, welche auf den Umfturg aller bestehenden Sakungen eine neue Entwickelung des geistigen Lebens der Nation begründen wollten. Namentlich find es deffen "Aussichten in die Ewigkeit" (1768-1772), denen in diefer Beziehung eine besondere Bedeutung maeichrieben wird. In der That find diefe es auch, welche Goethe die erste Beranlassung gaben, sich über Lavater öffentlich zu außern. 2115 der dritte Theil berfelben erschienen war, gab er in den "Frankfurter gelehrten Anzeigen" (Werke, Th. 29, S. 60 ff.) eine Rezeuston derselben, die zum Theil sogar Lavater's Beifall fand, obgleich er dem Verfaffer schuld giebt, daß er den Zweck der Briefe fo viel als möglich verfehle. Goethe muß bei dieser Gelegenheit Lavater gegenüber seine Anonymität aufgegeben haben, so daß Diefer auch bei der etwas später geschriebenen Rezension über seine "Predigten über das Buch Jonas" (Werke, Th. 29, S. 89 ff.), welche allerdings Bahrdt zum eigentlichen Berfaffer hat, Goethe's Untheil gekannt haben wird. - Wie dem auch fein mag, es erfolgte eine briefliche Unnäherung, welche vielleicht durch den Aufenthalt des Buchhändlers Steiner in Frankfurt herbeigeführt wurde, der Lavater's Schwager war. Jedenfalls athmen schon die ersten Briefe Goethe's den Ton der größten Bertraulichkeit und inniger Freundschaft. Der perfonliche Bertehr Beider im Commer 1774, namentlich die in "Dichtung und Wahrheit" jo anschaulich beschriebene Rheinreise steigerte diese Empfindungen, und der bereits begonnene Gedankenaustausch wird in einer lebendigen Korrespondenz fortge= jekt, für welche ohnehin ein zwingender Unlaß noch darin vorlag, daß Goethe die Herausgabe der "Physiognomischen Fragmente" von Lavater leitete und felbst einige Artifel für sie ausarbeitete (Werke, Th. 29, S. 471 ff.). Ein perföuliches Zusammeusein beider Männer hat dann noch zweimal stattgefunden; im Berbste 1779, als Goethe auf seiner zweiten Schweizerreise sich in Zürich aufhielt, und im Juli 1786, als Lavater auf seiner Rundreise durch Deutschland auch Weimar berührte. Bei seiner Rückfehr aus Italien vermied Goethe Zürich, um Lavater nicht zu sehen. Als der Letztere auf seiner Reise nach Kopenhagen im Sommer 1793 wieder nach Beimar fam, mar Goethe in Begleitung des Herzogs vor Mainz. Auf feiner dritten Reife nach der Schweiz

besuchte Goethe ihn in Zürich nicht mehr, da er ein Verhältniß äußer= lich nicht fortsetzen mochte, welches sich innerlich längst überlebt hatte.

Die Frage nun, welche Gründe für die Löfung dieses ursprünglich jo innigen Verhältniffes bestimmend gewesen find, läßt sich vollständig nur dann lojen, wenn man die Briefe Goethe's ins Einzelne verfolgt und die zahlreichen Divergenzpunkte feststellt, welche sich alsbann ergeben; im Großen und Gangen aber treten dieselben Erscheinungen ein, wie wir sie schon bei mehreren von Goethe's Jugendfreunden gesehen haben und bei andern noch sehen werden. Bei der unaufhaltsam weiter ftreben= den Entwickelung Goethe's konnte der gemeinsame Weg mit ihnen nur ein furzer fein. Man wird indessen nicht fehlgreifen, wenn man in Lavater's Schrift "Bontius Vilatus ober die Bibel im Kleinen und der Meusch im Großen" (1782-1785) den schließlich entscheidenden Grund des Bruches sucht. Wir verweisen über diefelbe auf den Abschnitt "Ueber Lavater's Pontins Pilatus" in den Werken (Th. 29, S. 108 ff.); in den erläuternden Unmerkungen des Herausgebers find daselbst zugleich die wichtigften brieflichen Heußerungen Goethe's über diese Schrift zusammengestellt.

Längst schon über die Zeit der Korrespondenz hinaus liegen die Angrisse Goethe's gegen Lavater im "Xenien-Almanach" von 1797 (Goethe's Werke, Th. 2, S. 171, Nr. 60; Th. 3, S. 244, Nr. 80 und 81) und im "Faust" (Werke, Th. 12, S. 140). Die daselbst dem Kranich zugewiesenen Worte: "In dem Klaren mag ich gern" u. s. w. verlegt Tünker, allerdings vermuthungsweise, auch schon sür ihre Abschiffung in das Jahr 1797. Alles dies wird reichlich ausgewogen durch die liebevolle Schilberung, welche Goethe 1813 von Lavater in "Dichstung und Wahrheit", namentlich in Beziehung auf die Rheinreise entwars, während er sreilich an anderen Stellen desselben Werkes so wie in der "Italienischen Reise" (Werke, Th. 24, S. 414 s.) härter urtheilte.

Die wenigen, schwerer zugänglichen Briefe Goethe's, welche wir im Nachstehenden solgen lassen, können zum Theil deweisen, wie gerecht Goethe in Allem geurtheilt hat, wo sich Lavater wirklich in unzweiselhaster menschlicher Tüchtigkeit und Tugend zeigte; sie beweisen aber auch, wie er in weltlichen Dingen hilfreich und nützlich gewesen ist. Indessen darf auch der nur dei Hegner (S. 147 st.) mitgetheilte Brief nicht sehlen, weil er den eigentlichen Wendepunkt des ganzen Verhältnisses bezeichnet. In das zuerst angegebene Gediet gehört ein der Zeit nach unsicheres Briefsragment, auf die muthige Ansklage bezüglich, welche Lavater im einundzwanzigsten Jahre gegen einen

angesehenen und mächtigen Beaunten erhob und mit Erfolg durchsocht; die drei andern Briese sind vollständig.

Briese von Goethe an Lavater (B 12). — Hegner, Beiträge zur näheren Kenntniß 2c. Lavater's (B 13). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriese Goethe's (A 3'). —
Nenestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Divo, von Charlotte
v. Stein. — Briese von Goethe an helvetische Freunde (A 21). — Berzeichniß
von Goethe's Handschriften (C 16). — Freundesbilder aus Goethe's Leben
(C 6 a). — Jur Hausandacht für die stille Gemeinde (A 21'). — Grenzboten
(D 23). — Niemer, Mittheilungen über Goethe (C 34).

Frankfurt, 26. 4. 1774. Bruder, was neckft Du mich. Dein Cchwager bringt Dir nichts.

20. 5. ,, 74. Hier ift ihr Bild, das ich.

† " Anjang 7. "74. Hier, l. Bruder, ist das ver-

" Ende "74. Ich ichide Dir feine phil. Anmer- fungen.

" Ende 3. "75. Hier ift der Journal.

" [19. 4. "75.] Lied des phyfiognomijchen Zeichners: "Day Du fiehft, Bruder."

Diffenbach, 4. 8. "75. Luifens Porträt von Melling.

Frankfurt, Angust "75. Wie ist's mit Zimmermann gegangen? Wo ist er jezzo?

. 8. 9. ,, 75. hier meinen Arm wieder.

" Ende 9. "75. Zimmermann ift fort.

Weimar, 21. 22.12. "75. Nach einem herrlichen Wintertag. Erfnrt, 31. 12. "75. Wie Du missest, soll Dir.

Weimar, 22. 1. "76. Der Herzog hat mir jechs Schabel. [Wieland's Stube.]

Weimar, Mitte 2. "76. Ich habe mich über Deine Plans-Wirthichaft. B 12, Nr. 1 n. 2. A 1. A 2. A 3. A 3'. C 17 c. Tie einzelnen Theile tes Briefes find burch eine an Pfenninger (f. t.) gerichtete Bartie unterbrochen.

397

A 21. A 3. Ter erste Theil tes Briefes ift von Frl. v. Mettenberg au Lavater gerichtet. C 17 c. Balb nach ber Rückseber von Ems ge-

C 17 c.

C 17 c. A 3.

geichrieben.

C 17 c. A 3. Der Brief war mit Uebersendung des Gedickes, Werke, Ib. 2, ©. 188, verbunden.

C 17 c. A 3. B 12, Nr 4. A 1. A 2. Sn ben brei letteren mit uns richtigem Totum

rei letteren mit unrichtigem Tatum. C 17 c, S. 183. A 3. "Tibo", von Charlotte r. Stein, S. XLII f. Ter Brief enthält bauptjächlich eine Charafterifirung ber Fran r. Stein und der Maraufe Francon nach

quije Branconi nach ihren Silhouetten.
C 17 c. A 3. Bgl. über das Datum v. Löper in Goethe's Werken, Bb. 24, S. 215.

C 17 c. B 12, Nr. 3. A 1. A 2. A 3.

C 17 c. A 1. A 2. A 3.

C 17 c. B 12, Mr. 6. A 3. A 3', A 1, A 2, C 34 b, S. 20.

C 17c. A 21'. In A 3 und B 13, S. 71. nur theilweise und intorreft.

C 17 c. A 21'. A 3.

| Weimar,  | 22. 2.    | 1776.          | [Fragment.]                                | B 13, S. 76. "Alle Deine Ibeale sollen mich nicht irre führen, wahr zu sein, und gut und bose wie die die Artur."      |
|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "        | 6. 3.     | ,, 76.         | Lieber Bruder, sei nur ruhig.              | C 17c. B 12, \Rr. 7. A 3.<br>A 3'. A 1. A 2. C 34 b,<br>\Sigma. 22.                                                    |
| ,, 25.   | 26.30. 8  | . ,, 76.       | Conntag nachts. Ich will.                  | C 17 c. B 12, Nr. 43.<br>A 3. A 3' mit lleber=<br>iendung des Gedich-<br>tes "Einichränfung"<br>(Werte, Ib. 1, S. 65). |
| "        | 16. 9.    | ,, <b>7</b> 6. | Weil Ihr lieb wart und.                    | C 17 c. B 12, Nr. 8.<br>A 3. B 13. S. 86 ff.,<br>mit abweichenkem<br>Tert. A 1. A 2.                                   |
| 11       | 8. 1.     | ,, 77.         | Ich habe zwei Backete von Dir.             | C 17 c. B 12, Rr. 10.<br>B 13, E. 91.                                                                                  |
| "        | 19. 2.    | ,, 77.         | Da haft In von dem herrlichen.             | C 17 c. B 12, Rr. 11.<br>B 13, E. 94.                                                                                  |
| į.       | Februar   | ,, 77.         | Der Zacobis Porträte sind.                 | B 12, Nr. 13, unter 1778.<br>C 6 a, E. 51.                                                                             |
| Weimar,  | 4. 3.     | ,, 77.         | Mir ift's leid, daß ich Dir.               | С 17 с.                                                                                                                |
| 11       | 10. 3.    | ,, 77.         | Lieber Br., Deine Papiere gehen.           | C 17 c. B 13, S. 98.                                                                                                   |
| "        | 14. S.    | ,, 77.         | Da schick' ich Dir Briefe.                 | C 17 c. B 12, Nr. 12.                                                                                                  |
| Thun,    | 8. 10.    | ,, 79.         | So nah bin ich bei Dir, 1. Br.             | C 17 c. B 12, Mr. 14.                                                                                                  |
| Bern,    | 17. 10.   | ., 79.         | Lieber Bruder, Deine Leute.                | C 17 c. B 12, Mr. 15.                                                                                                  |
| Genf, 28 | . 29. 10. | ,, <b>7</b> 9. | L. Br., Deinen Brief hat mir.              | C 17 c. B 12, Mr. 16.                                                                                                  |
| 11       | 2. 11.    | ,, 79.         | Ch ich von hier weggehe.                   | C 17 c. B 12, Nr. 17.<br>B 13, S. 123.                                                                                 |
| Auf dem  | Gotthard  | bei der        | n Kapnzinern, 14. 11. 1779. Ch             | C 17 c. B 12, Mr. 18.                                                                                                  |
| į        | Dezbr.    | 1779.          | 3d fann nicht weiter gehen.                | C 17 c, B 12, Nr. 19, und<br>C 34 b, S. 103, unter<br>bem Monat November,<br>perbessert C 6a, S. 61.                   |
| Weimar,  | 7. 2.     | ,, S0.         | 3ch muß Dir von dem.                       | C 17 c. B 12, Nr. 20.<br>B 13, E. 125.                                                                                 |
| 11       | 6. 3.     | ,, 80.         | Es ist nun, lieber Bruder, alles.          | C 17 c. B 12, Nr. 21.<br>B 13. C. 125.                                                                                 |
| 11       | 1. 5.     | ,, S0.         | Deine Briefe und Beilagen.                 | C 17 c. B 12, Ar. 22.                                                                                                  |
| 11       | 5. 6.     | ,, 80.         | Du bist immer braver, als.                 | C 17 c. B 12, Nr. 23.<br>B 13, S. 127 (unter<br>tem 6. Juni).                                                          |
| 11       | 3. 7.     | ,, S0.         | Mit Verlangen erwart' ich.                 | C 17 c. B 12, Nr. 24.<br>B 13, ©. 129.                                                                                 |
| 11       | 24. 7.    | ,, 80.         | Mir ift herzlich lieb.                     | C 17 c. B 13, S. 130.                                                                                                  |
| 11       | 28. 7.    | ,, 80.         | Beitelle beiliegenden Brief.               | C 17 c. B 12, Nr. 28.                                                                                                  |
| 11       | 8. 8.     | ,, S0.         | Die Kifte ift wirklich angekommen.         | C 17 c. B 12, Mr. 26.                                                                                                  |
| ÷ 11     | 18. S.    | ,, S0.         | Der Bergog will Dir bas Geld.              | C 17 e.                                                                                                                |
| † ,,     | 23. S.    | ,, 80.         | Man wird Dir, I. Bruder.                   | С 17 с.                                                                                                                |
| 11       | 28. S.    | ,, 80.         | Der Rath Bertuch, der.                     | C 17 c. D 23, 1880, Mr. 35.                                                                                            |
| † "      | 3. 9.     | ,, 80.         | Sier fommen endlich die.                   | C 17 c:                                                                                                                |
| Ditheim  | a. d. Rh  | ön, etwa       | 20. 9. 1780. Grit heute erhalte ich Teine. | C 17 c. B 12, Nr. 27,<br>unter tem Monat<br>Nugust. B 13, E. 130,<br>unter tem Tatum<br>4. Juli.                       |

| Weimar, | 13. 10. | 1780.   | Deine Schrift über Wasern.                                 | C 17 c. B 12 , Nr. 29.<br>B 13, S. 135 f.                                                    |
|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| "       | 3. 11.  | ,, 80.  | Auch wieder, I. Br., einige Worte.                         | C 17 c. B 12, Mr. 30.                                                                        |
| "       | 19. 2.  | ,, 81.  | B. schreibt mir, On habest E. ge- }                        | C 17 c. B 12, Nr. 31 (weseutlich) verändert).<br>B 13, S. 137 (besgl.).                      |
| 11      | 19. 2.  | ,, 81.  | Dein Bettelchen, I. Br.                                    | C 17 c. B 13, S. 137.                                                                        |
| t ,,    | 16. 3.  | ,, 81.  | Bon einer fleinen Reise.                                   | C 17 c.                                                                                      |
| 11      |         | ,, 81.  | Die Stille von Sonntags früh.                              | C 17 c. B 12, 9tr. 32.                                                                       |
| "       |         | .,, 81. | Zum Morgengruß erhalt' ich.                                | C 17 c. B 12, Nr. 33.<br>B 13, S. 146.                                                       |
| † ,,    | 16. 4.  | ,, 81.  | Ohnerachtet ich, lieber Bruder.                            | С 17 с.                                                                                      |
| "       | 7. 5.   | ,, 81.  | Wenn ich ein Quartblatt von Dir.                           | C 17 c. B 12, Rr. 34.<br>B 13, S. 138, mit fal-<br>ichem Datum. C 6 a,<br>S. 98, Unm. 3.     |
| "       | 22. 6.  | ,, 81.  | Che ich auf einige Zeit von.                               | C 17 c. B 12, Nr. 35, B 13, S. 140.                                                          |
| 11      | 14. 11. | ,, 81.  | Urbeiten und Zerstreuungen.                                | C 17 c. B 12, Mr. 36.                                                                        |
| 11      | 26. 11. | ,, 81.  | Du hattest, 1. Br., eine Abschrift.                        | C 17 c. B 12, Mr. 37.                                                                        |
| 11      | 3. 12.  | ,, 81.  | Deinen Brief erhalte ich fo.                               | C 17 c. B 12, Nr. 38.<br>B 13, S. 145.                                                       |
| 11      | 29. 7.  | ,, 82.  | Der Fürst von Dessau, welcher.                             | C 17 e. B 12, Mr. 39.                                                                        |
| "       | 9. 8.   | ,, 82.  | Wenn ich vor Dir stünde.                                   | B 13, S. 147.                                                                                |
| 11      | 23. 8.  | ,, S2.  | Lieber Bruder, Knebel liebt.                               | B 12, Mr. 40. B 13,<br>S. 137, unter bem 19.<br>Februar 1781 in sehr<br>veränderter Gestalt. |
| 11      | 4. 10.  | ,, 82.  | Bor das viele Gute, was Du. (Daß Du mir in Deinem Briefe.) | C 17 c. B 12, Nr. 41.<br>B 13, S. 153.                                                       |
| 11      | 7. 4.   | ,, 83.  | Fran von Lengefeld mit.                                    | C 17 c. B 12, Nr. 42.                                                                        |
| "       | 24. 11. | ,, 83.  | Lieber Bruder, Dein Brief.                                 | C 17 c. A 21'. C 16. Wr. 34.                                                                 |
| "       | 28. 11. | ,, 83.  | Ich erhalte Dein zweites.                                  | C 17 c. A 21'.                                                                               |
| "       | Ende    | ,, 83.  | Zu Ende des Jahres noch ein  <br>Wort mit Dir.             | A 21'.                                                                                       |

Lieber Lavater, eine Vitte! Beschreibe mir mit der Aufrichtigseit eines Christen, aber ohne Bescheidenheit — Gerechtigseit ist gegen die, was Gesundsheit gegen Kränklichkeit — Deine ganze That wider den Landvogt Grebel, was Deine Schrift oder Rede veranlaßt, was darauf erfolgt ist, — Plutarchisch, danit ich Dich mit Deiner That messe, Du braver Geistlicher! Du theurer Mann! Eine solche That gilt hundert Bücher, und wenn mir die Zeiten wieder aussehen, wollt ich nich mit der Welt aussöhnen. Schreib mir ganz, ich beschwöre Dich, um Deinetwillen!

(5.

Der Rath Bertuch, der des Serzogs Privatkasse führt, wird mit heutiger Post an Dich wegen der tausend Thaler schreiben, wie, wann und wo Du sie erheben kannst. Mache mit ihm Ales aus! Du wirst eine Handschrift aus-

stellen; weitere Sicherheit kannst Du wol nicht machen. Sei höflich gegen ben Mann, doch nicht zu aut!

Die überschöne Branconi ist so artig gewesen und ist auf ihrem Rückweg über Weimar gegangen. Ich habe sie anderthalb Tage bewirthet und herumgeführt. Sie grüßt Dich herzlich und ist liebenswürdig wie immer.

Abieu, lieber Mensch! Die 60 Ldr. für Knebeln lass' ich contremandiren; er hat sie in Basel erhoben.

Gruß Alles! Adieu!

D., an meinem 31ften Geburtstag.

௧.

[In dem Briefe vom 13. Oktober 1780 folgende handschriftliche Zuschrift in dem Exemplar ber Briefe an Lavater, von hirzel eingeheftet nach S. 180.]

Deine Geldsache kann nun auch sogleich in Richtigkeit gebracht werden. Ich habe Deinen Brief an Bertuch vor mir und darüber Folgendes zu sagen:

1. Es wird von Dir feine weitere Versicherung verlangt, als daß Du beiliegenden Schein, dieser kommt mit dem Gelde, unterschreibest und besstegelst. Es erfährt das weiter Niemand nicht an [sie], und ich kann nicht denken, daß Gesahr dabei sein soll; denn so gern ich Dir auch was zu Gesallen thue, so ist's in meiner Situation gar zu unangenehm, des Herzogs Schuldner zu sein oder zu scheinen.

Das Uebrige soll gehalten werden, wie Du schreibst; nur scheint darin ein Verstoß zu sein, daß Du an H. Sideon [?] Burthardt für Herrn von Knebel nur sunfzig Louisd'or willst ausgezahlt haben, da ich doch damalen besohlen, daß man Tir sechzig übermachen soll. Ich habe die Rechnung von meinem Banquier noch nicht; diese wird Alles erklären. Und da Tir nach Deiner Rechnung noch 76 Louisd'or noch zu erhalten noch übrig bleiben [sie], so würdest Du, wenn Du damals schon 60 erhalten hättest, gegenwärtig nur noch 66 enufangen. Ich kann davon in wenig Tagen Nachricht haben, und ohne aus Deine Antwort zu warten, soll das Geld dann sogleich abgehen.

છ.

9. August 1782.

Wenn ich vor Dir stünde, so würden wir in einer Viertelstunde einander verständlich sein. Wir berühren uns Beide so nah, als Menschen können; dann kehren wir seitwärts und gehen entgegengesetze Wege, Du so sicheren Schrittes als ich. Wir gelangen einsam, ohne aneinander zu denken, an die äußersten Greuzen unseres Daseins; ich bin still und verschweige, was mir Gott und die Natur offenbart; ich kehre nich um und sehe Dich auf einmal das Deinige gewaltig lehrend. Der Raum zwischen uns ist in dem Augenblicke wirklich; ich verliere den Lavater, in dessen hingerissen worden, den ich erstenne und liebe; ich sehe nur die scharfen Linien, die sein Flammenschwert

schneidet, und es macht mir auf den Moment eine widerliche Empfindung. Es ist sehr menschlich, wenn auch nur menschlich dunkel.

Du hältst das Evangelium, wie es steht, für die göttliche Wahrheit; mich würde eine veruehmliche Stimme vom Himmel nicht überzeugen, daß das Wasser brennt und das Zener löscht, daß ein Weib ohne Mann gebiert und daß ein Todter ansersteht; vielmehr hatte ich dieses für Lästerungen gegen den großen Gott und seine Offenbarung in der Natur.

Du findest inichts schöner als das Evangesinm; ich finde tausend gesichriebene Blätter alter und neuer von Gott begnadigter Menschen ebenso schön und der Menschheit nüglich und unentbehrlich. Und so weiter.

Nimm nun, lieber Bruder, daß es mir in meinem Glauben so heftig ernst ist wie Tir in dem Teinen, daß ich, wenn ich öffentlich zu reden hätte, sür die nach meiner Ueberzeugung eingesehte Aristotratie mit eben dem Eiser sprechen und schreiben würde, als Du für das Einreich Christi schreibst, — müßte ich nicht alsdann das Gegentheil von Bielem behaupten, was Tein "Pilatus" enthält, was Tein Buch uns als unwidersprechtich aufsordernd ins Gesicht sagt?

Ausschließliche Jutoleranz! Berzeih mir diese harten Worte! — Wenn es nicht mis nen verwirrte, so möcht' ich sagen: sie ist nicht in Dir, sie ist in Deinem Buche.

Lavater, der unter die Menschen tritt, der sich den Schriftstellern nübert, ist das toleranteste, schonendste Wesen. Lavater als Lehrer einer ausschließens den Religion, ihr mit Leib und Seele ergeben, — nenn es, wie Du willst! — Du gestehst es sa selber.

Es ist hier nicht die Nede vom Ausschließen, als wenn das Andere nicht oder nichts wäre; es ist die Nede vom Hinausschließen, hinaus, wo die Hindelin sind, die von des Herrn Tische mit Brosamen genährt werden, für die abgesallene Blätter des Lebensbaumes, getrübtere Wellen der ewigen Ströme Heilung und Labsal sind.

Verzeih mir! — Ich sage dieses ohne Vitterseit. — Und so ausschließlich ist Tein "Pilatus" von Ansang bis zu Ende; es war Teine Absicht, ihn dazu zu widmen. Wie viel Aussprderungen stehen uns darinne: "Wer kam?" "Wer darf?" u. s. w. Worauf mir im Lesen manchmal ein gelassenes und auch wol ein nuwilliges "Sch!" entsahren ist.

Glaub mir, ich habe über Dein Buch Dir viel und weitläuftig und gut sprechen wollen, habe Manches darüber geschrieben und Dir nichts schnicken können; denn wie will ein Mensch den andern begreifen?

Laß mich also hiedurch die Härte des Wortes Intoleranz erklärend gemildert haben! Es ist unmöglich, in Meinungen so verschieden zu sein, ohne sich zu stoßen. Za, ich gestehe Tir, wäre ich Lehrer meiner Meligion, vielleicht hätteit Tu eher Ursach, mich der Toleranz mangelnd zu schelten, als ich seho Tich.

Hande mich mit guten Worten an und entferne ben fremden Geist! Der fremde weht von allen Enden der Welt her, und der Geist ber Liebe und Freundschaft nur von einer.

402 Lehne.

Der Fürst hat mir einen Geruch Deines Paradieses schon an seinen Kleidern mitgebracht. Sch schried Dir auch noch selbigen Tag einen Brief, den Du haben wirst.

G.

#### Lehne, Friedrich,

geb. Gernsheim 8. Geptember 1771, geft. Maing (?) 15. Februar 1836.

Lehne hat unter der französischen Regierung in Mainz verschiedene Hemter befleibet, als Projessor an der Universität, als Procureur gerant des Licenme u. a. Später war er städtischer Bibliothekar und Redakteur ber "Mainzer Zeitung". Seine literariiche Thätigkeit war gleichfalls viel umfaffend: Gedichte, Reiseschilderungen, antiquarisch-historische Abhand= lungen jo wie politische Unfighe und die Resultate von Lokalstudien machen den Inhalt seiner von 1836 bis 1839 herausgekommenen gesammelten Werke aus. Goethe hatte ihn auf seiner Rheinreise am 11. August 1815 mit E. Boisserée in Mainz besucht und interessirte sich besonders für den von ihm ichon damals hergestellten Plan von Mainz, welcher jest bem britten Bande von Lehne's gesammelten Schriften angefügt ift. Er spendet demielben im ersten Beste von "Kunft und Alterthum" (I, 1, 3. 45, Werte, Ih. 26, S. 283) ein besonderes Lob. Weniger speziell berichtet Boisserée (1, 267), fügt aber noch hingu, daß er bei einem späteren Besuch am 18. August von Lehne "einige antike Töpfe, Lampen, Krügelthen mit Afche und Knochen für Goethe erbettelt" habe.

Dieser unn hat zweined an Lehne geschrieben. Veransassung dazu bot zuerst eine Rheinreise, welche der in prensissem Dienste angestellte jüngere Sohn Schiller's, Ernst v. Schiller, zu machen beabsichtigte und zu der er eine Empsehlung an Lehne erhielt. Aber auch in diesem Briese kommt Goethe auf den oden erwähnten Plan von Mainz zurück und wünscht weitere Kenntnis von demselben zu gewinnen. Der zweite Bries Goethe's wird erst verständlich, wenn nan die Beziehungen kennt, in die Terselbe nach dem ersten zu der "Lesegesellschaft in Mainz" (s. d.) trat. Er enthält den Tank sir die Beweise von Anerkennung und Liebe, welche ihm von derselben dargebracht waren, und ist an Lehne gerichtet, weil Tieser wesentlich an Allem betheiligt war.

3m Henen Reich (D 30).

Weimar, 16. 6. 1819. Gin würdiger Sohn meines. Jena, 28. 9. ,, 20. E. W. haben durch eine so.

D 30, 1877, Mr. 37.

#### Leng, Johann Georg,

geb. Schleufingen 2. April 1748, geft. Zena 28. Februar 1832.

Der vieljährige Verfehr Goethe's mit J. G. Lenz bernhte besonders auf dem beiderseitigen Studium der Mineralogie und Botanif. Die sechs kurzen Briese an ihn, welche zufällig erhalten sind, haben indeß ebenso zufällig nur mit Angelegenheiten der ersten zu thun. Lenz war Stister der "Mineralogischen Gesellschaft" in Jena, und der Herzog erwies ihm die Chre, daß sein Vild im Musenm aufgehängt wurde. Goethe erbittet sich von ihm die Korrespondenz der Gesellschaft, verlangt die Zusendung dieser und seiner Mineralien, läßt seine Karlsbader Acquisitionen von ihm ordnen u. s. w.; aber außer der Uedereinstimmung in wissenschaft licher Beziehung sand auch ein Verhältniß der Freundschaft und des Wohlwoltens statt. Goethe besürwortet die Wünsche, welche Lenz dem Herzoge gegenüber hat, und seiert das sunsziglährige Dienstjubiläum Desselben durch das Gedicht "Erlauchter Gegner aller Lustanität" (Werfe, Th. 3, S. 342).

Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5). — Töring'iche Sammsung (A 1). — Verliner Sammsung (A 2). — Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23).

#### Leonhard, Karl Cafar v.,

geb. Rumpenhain bei Sanan 12. September 1779, geft. Seidelberg 23. Januar 1862.

Leonhard hat in dem interessanten Werke "Aus unserer Zeit in meinem Leben" seine reichen persöulichen Erlebnisse anssiührlich dargestellt. In kursürstlich hessischen, großherzoglich franksurtischen, baierischen und badenschen Tiensten, in den verschiedensten Stellungen in Hanan, München und Seidelberg ist er mit viel bedeutenden Persöulichseiten der ersten Hälfte unsers Jahrhunderts in nähere oder entserntere Beziehung getreten; mit besonderer Vorliede aber theilte er Alles mit, was ihn mit Goethe in Verdindung gebracht und erhalten hat. Insolge bessen ist auch diese Schrift die Hanptquelle sowol sür die Korrespondenz

Goethe's mit Leonhard als auch zur Kenntniß des Verkehrs, welcher zwischen Beiden stattgesunden hat. Was Goethe selbst über Leonhard äußerte, sei es in den "Tag= und Jahreshesten" oder in Briefen an Gichstädt, Knebel, Wolf, Sternberg u. A., ist nur eine Ergänzung zu dem reichen Material, welches in der obigen Schrift vorliegt.

Von den achtundvierzig Briefen Goethe's, welche bekannt geworden sind, waren sechs bereits früher theils in "Leonhard's Taschenbuch sür die gesammte Mincralogie" (1808 und 1809), theils in Goethe's Werken und im "Morgenblatt" (1834) mitgetheilt worden; die Schrift Leonshard's aber brachte deren einundvierzig, von denen nur vier bereits gedruckt waren; endlich lieserte die "Naturwissenschaftliche Korrespondenz", heransgegeben von Bratranek, noch sünf Briese, welche den Jahren 1823 bis 1826 angehören.

Die Beziehungen beginnen 1807 damit, daß Goethe die bereits in Karlsbad gedructe fleine Schrift "Sammlung zur Kenntniß der Gebirge von und um Karlsbad, angezeigt und erläutert von Goethe" an Leonhard zur Aufnahme in beijen "Taschenbuch für die gesammte Mi= neralogie" einsendet. Eine weitere Korrespondenz schloß sich bieran an, zu welcher namentlich die verschiedenen mineralogischen und gevlogischen Schriften Unlag gaben. Goethe ftudirte biefelben mit der größten Unfmerksamkeit, wie er benn anch über einige in seinen Werken eine Kritik gegeben hat. Im Berbite 1813 find es dann besonders die friege= rischen Ereignisse por und nach der Schlacht bei Hanan am 30. und 31. Oftober, welche Goethe's Theilnahme erregen; er hat wenigstens die Frende, zu erfahren, daß es dem Freunde "nach dem Berhältniffe der Zeit leidlich ergangen" ift. Das folgende Sahr führte Goethe an den Rhein; auf dem Sinwege verfehlte er Leonhard, welcher ihn indeffen in Wiesbaden auffnichte und zu längerem Berweilen auf der Rückreise einlud. In der That war Goethe vom 20. bis zum 24. Oftober in Sanan, und Leonhard hat nicht verfäumt, eine eingehende Darstellung biefer Tage in seiner Biographie zu geben. Indem wir wegen ber Details auf diese verweisen, liegt es doch nahe, hier eine bereits von Underen gemachte Bemerfung zu wiederholen, welche auch durch Dieje Darstellung bestätigt wird: daß sich Goethe auch noch in seinem späteren Lebensalter bei feinem Aufenthalte am Rhein in viel höherem Grade offen, umgänglich und heiter gezeigt hat, als es in Weimar der Fall war. — Leonhard's Gegenbesuch in Weimar, welcher nur furze Zeit gedauert zu haben scheint, erfolgte erst im Jahre 1821; aber die Fortsekung der Korrespondens von 1814 an zeigt, daß beide Männer ein wahrhaftes Intereffe für einander empfunden haben.

Der Juhalt der Briefe, aus denen Ginzelnes hervorzuheben kanm einen Zweck haben dürfte, ist wesentlich mineralogischer und geologischer Natur, wobei vielleicht beachtenswerth ist, daß auch der Nebergang Leonhard's in das Lager der Bulkanisten, welcher sich besonders in der Schrift "Neber das Entstehen der Bafatte" zeigt, in Goethe keine Berftimmung hervorruft. Aber auch andere Gegenstände werden besprochen. Leonbard hatte ein lebendiges Interesse für Poesie, namentlich für das Trama, wie er denn auch Leiter des Liebhabertheaters in Sanan und mit Affland von früher Zeit an befreundet war. — Goethe benutte außerdem Leonhard's "Mittheilungen über Sanan" zu dem ersten Sefte von "Aunft und Alter= thum" und übergab dem Großberzog Karl Angust Dessen "Geschichtliche Darstellung der Schlacht bei Hanau". — Bieles ift auch rein perfonlicher Natur. Kamilienverluste werden berührt; Goethe leitet Bersuche ein, Leonhard für die Universität Jena und später für Bonn zu ge= winnen. Dieser wieder veranstaltet in Beidelberg mit Erenzer, Daub, Paulus und Thibaut eine Bestfeier für Goethe's siebzigften Geburtstag. Im November 1825 erhält Leonhard die auf Goethe's goldenen Rubeltag geprägte Medaille; furz, Keiner läßt es an verbindlichen Zeichen der Theilnahme fehlen. Auch wenn Goethe in seinen letzten Sahren, nament= lich feit 1827 flagt, daß ihn andere Beichäftigungen von dem Studiengebiete Leonhard's abziehen, so ist dies immer nur vorübergehend; sein innger Freund Soret in Weimar, der Erzieher des Erbprinzen, weiß ihn immer wieder zu dem lange getriebenen Studium zurüdzuführen.

Ans unierer Zeit in meinem Leben (C 28). — Goethe's Werfe. — Töring'iche Sammtung (A 1). — Vertiner Sammtung (A 2). — Tajchenbuch für die gesjammte Mineratogie, 2. und 3. Zahrgang, 1808 — 1809. — Jur Naturswissenichaft überhaupt (D 42 a). — Morgenblatt (D 40). — Goethe's Naturswissenichaftliche Korrespondenz (A 23).

| 28cimar, 28. 9. 1807.        | Wenn Gie beifommende fleine.       | C 28 a, €. 188.                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, 12. 10. ,, 07.            | Co war mir jehr angenehm.          | — €. 190.                                                                                  |
| Sena, 25. 11. ,, 07.         | Sie haben die Gefälligteit gehabt. | 2 aidenbud, (3. 38.),<br>D 42 a, H. Sejt, (3. 149.<br>A 1. A 2. Werte,<br>2b. 33, (3. 327. |
| ,, 25. 11. <sub>11</sub> 07. | Beitommendem wünsche ich.          | C 28 a, S. 192 (ift ber<br>foujt nicht abgebructte<br>Schluß bes vorigen<br>Briefes).      |
| Weimar, 2. 1. ,, 08.         | Indem ich zum neuen Sahr.          | — €. 194.                                                                                  |
| ,, 19. 9. ,, 08.             | Ihnen einen fleinen Beitrag.       | — €. 203.                                                                                  |
|                              | Sie werden nun bald das.           | Zaidenbud, 3. Zabrg.<br>1809. €. 365. Eserte,<br>Eb. 33. €. 352.                           |
| ,, 9, 1, ,, 09.              | 3ch dante Ihnen auf das Befte.     | C 28 a, $\gtrsim$ . 218.                                                                   |

| Jena,      | 28.   |     | 1809.          | Sie haben mir durch Nebersendung.               | C 28 a, ©. 224.                                                                      |
|------------|-------|-----|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Weimar,    | 8.    | 5.  | ,, 11.         | Sie erinnern mich durch die.                    | — S. 262.                                                                            |
| 11         | 10.   | 11. | ,, 13.         | Kaum hatte mir Bergrath Voigt.                  | — S. 371.                                                                            |
| 11         | 16.   | 11. | ,, 13.         | Indem ich noch zweiste, ob mein.                | — E. 372. D 40, 1834,<br>Nr. 185. In A 1 und<br>A 2 nicht rollständig.               |
|            | 1.    | 12. | ,, 13.         | Ihr lettes Schreiben hat mich.                  | — €. 399.                                                                            |
| "          | 3.    |     | ,, 13.         | Wollte Ihnen schuldigft vermelden.              | <b>- ⑤</b> . 400.                                                                    |
| "          | 30.   | 12. | ,, 13.         | Ihre große Thätigkeit bewun-                    | — €. 401.                                                                            |
|            | 1.    | 1.  | ,, 14.         |                                                 | <ul><li>─ ⑤. 403.</li></ul>                                                          |
| "          | 8.    |     | ,, 14.         | Bei ber gegenwärtigen Cendung }                 |                                                                                      |
| 11         |       |     | · · ·          | habe.                                           | $ \mathfrak{S}$ . 404.                                                               |
| "          | 9.    | 3.  | ,, 14.         | Runmehr, da Alles dasjenige.                    | - ©. 422. D 40, 1834,<br>Nr. 169. In A1 und<br>A 2 unrollitändig.                    |
| **         | 26.   | 4.  | ,, 14.         | Ihre verichiedenen gefälligen Schreiben.        | - €. 411.                                                                            |
| . ,,       | 9.    | 5.  | ,, 14.         | 36 iaume nicht, Ihnen auguzeigen.               | — S. 411 f.                                                                          |
| 11         | 1.    | 7.  | ,, 14.         | Berzeihen Gie, wenn ich fo lange.               | — €. 413.                                                                            |
| 28iesbader | ι, 1. | 8.  | ,, 14.         | Sie nicht in Hanau ju finden.                   | — ♥. 440.                                                                            |
| Weimar,    | 31.   | 10. | ,, 14.         | Sch vermelde nur fürzlich und ichnidigit.       | − €. 453.                                                                            |
| "          | 9.    | 11. | ,, 14.         | Auch für den lehten freundlichen<br>Brief.      | − €. 454.                                                                            |
| n          | 11.   | 1.  | ,, 15.         | Sie erhalten mit der fahrenden Boit.            | <b>- €.</b> 458.                                                                     |
| 11         | 14.   | 1.  | ,, 15.         | Sierbei das angefündigte.                       | - ©. 458.                                                                            |
| "          | 27.   | 2.  |                | Bergeihen Gie, wenn ich meinen                  | ) — ©. 459. D 40, 1834,                                                              |
| ,,         |       |     | , .            | Tank.                                           | ) 9dr. 169. A 1. A 2.                                                                |
| 11         | 1.    | 5.  | ,, 15.         | Gur bas Ueberfendete jage.                      | <ul><li>— €. 487.</li></ul>                                                          |
| ,,         | 20.   |     | ,, 15.         | Sar vielmal habe ich nun.                       | — €. 500.                                                                            |
| 11         | 6.    | 11. | ,, 15.         | Nur mit wenigen Worten.                         | <ul><li>— €. 501.</li></ul>                                                          |
| ,,         | 2.    | 1.  | ,, 16.         | Bu ber Beriegung nach München.                  | <ul><li>— €, 505,</li></ul>                                                          |
| ,,         | 29.   | 4.  | ,, 16.         | Berzeihen Sie, daß ich jo lange.                | - ©. 507. D 40, 1834,                                                                |
|            | 28.   | 0   | ., 16.         | Sie find allzu überzeugt.                       | Mr. 173. A 1. A 2.<br>— €. 532.                                                      |
| "          |       |     |                | Sie haben der ganzen wiffen-                    | 1                                                                                    |
| "          |       |     | ,, 16.         | ichajtlichen.                                   | } — €. 533.                                                                          |
| "          | 15.   | 9.  | ,, 17.         | Sie und Ihre mitarbeitenden.                    | — ©. 569.                                                                            |
| Karlsbad,  | 19.   | 9.  | ,, <b>1</b> 9. | Ihnen meinen lebhaftesten Dank (nebit Gedicht). | - S. 622, nebst dem Gedicht: "Sah gemalt in Gold und Rahmen" (Werke, Ib. 2, S. 439). |
| Weimar,    | 3.    | 4.  | ,, 20.         | Kaum wußte ich in dem Angen-<br>blick.          | } - €. 633.                                                                          |
| Jona,      | 13.   | 9.  | ,, 20.         | Verzeihen Sie, wenn ich nnr.                    | — €. 6§2.                                                                            |
| Aseimar,   | 6.    | 1.  | ,, 23.         | G. Sw. muß, damit nur wieder.                   | A 23 a, E. 282.                                                                      |

| Weimar, | 23. | 4.  | 1823.      | Rach fo langer Paufe von Ihnen.       | C 28 b, E. 100. |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------------------|-----------------|
| "       | 9.  | 6.  | ,, 23.     | E. Sw. verpflichten mich gang.        | A 23 a, ©. 286. |
| "       | 18. | 8.  | ,, 24.     | E. Sw. langes Stillschweigen.         | A 23 a, S. 290. |
| "       | 25. | 12. | ,, 24.     | E. Sw. erhalten mit beigehendem.      | A 23 a, €. 294. |
| "       | 3.  | 2.  | $_{n}$ 26. | Ihre geneigte Sendung hat mich.       | C 28 b, ©. 104. |
| į,      | 25. | •)  | ., 26.     | E. Sw. erhalten hiemit zu gefälliger. | A 23 a, ©. 297. |
| Weimar, | 13. | 2.  | ,, 27.     | Wie fehr wünschte ich, daß.           | C 28 b, E. 124. |
| "       | 12. | 1.  | ., 28.     | In freundlich trenefter Erwiderung.   | C 28 b, C. 126. |
|         | 24. | 12. | ,, 30.     | Sie haben ju meinen Bunften.          | C 28 b, ©. 193. |

#### Leonhardi, Kreiherr v.

Das an Diesen gerichtete Schreiben gehört zu den vielen, welche Goethe zur Erlangung eines Privileginms des Bundestags an die Gessandten der einzelnen Staaten bei demielben richten umste. Goethe fragt in diesem Falle, ob es ausreiche, sich an den Gesandten der freien Reichsstädte zu wenden, oder ob er an die städtischen Behörden einer jeden schreiben solle. Für den lehteren Fall bittet er um die nöthigen Kurialien und Abreisen.

Grenzboten (D 23).

Beimar, 17. 10. 1825. E. Sw. haben die Gefälligkeit gehabt. D 23, 1874, Nr. 33.

## Lesegesellschaft in Mainz.

Goethe's siedzigster Geburtstag, der 28. Angust 1819, wurde wie in andern Städten so auch in Mainz, nach vorangegangenem Anstrussin der "Mainzer Zeitung", Gegenstand einer besonderen Zeier. Ein zu dem Zweck von G. Ch. Brann verfaßtes Gedicht und der ausssührliche Zeitungsbericht über das Test wurden an Goethe, welcher damals in Karlsdad war und dis gegen Ende September blieb, dennuächst überssandt. Dieser antwortete mit dem unten mitgetheilten Briese, welcher schon als Ansdruck wahrhaft patriotischer Gesinnung allgemein bekamt zu werden verdient. Er sügte außerdem das Gedicht "Entgegnung vom 28. Angust. Sah gemalt in Gold und Nahmen" ze. hinzu (vgl. S. 406 unten), welches er bei derselben Gelegenheit z. B. auch nach Franksturt a. M. gesendet hatte. Indessen war die Sache damit nicht abgesschlossen. Die eben besprochene Sendung erheischte eine Erwiderung. Die Gesellschaft übersandte ihm daher bei seinem nächsten Geburtstage

1820 eine Lithographie, welcher der in obigem Gedichte ausgesprochene Gedanke zu Grunde liegt: sie zeigt nämlich einen alten Nitter, der dem Kaiser Rudolf von Habsburg vierundzwanzig bewassnets Söhne vorsführt. Das Bild selbst stellt die Vorhalse eines gothischen Reichssales dar, in dessen Hintergrunde man des Sängers Bild und Kranz erdlickt. Ein Gedicht mit Widmung "Dem deutschen Dichtergreise Goethe von seinen Verehrern zu Mainz am 28. August 1820" und der Unterschrift "K. L." (Friedrich Lehne) ist auf dem Vilde in die Thüre der Vorhalse eingegraben. — Wir verdanken diese Mittheilungen einem Aussale von E. Zais in der unten zitirten Zeitschrift.

3m neuen Reich (D 30).

Weimar, 19. 10. 1819. Einer hochangehnlichen und gegen mich. D 30, 1877, Rt. 37.

Einer hechausehnlichen und gegen mich so freundlich und liebevoll gessinnten Lesegesellschaft zu Mainz statte hierburch den verbindlichsten Dank ab für den erquicklichen Testglanz, den Sie über meinen Tag verbreiten wollen. Sie waren in der seierlichen Stunde gewiß überzeugt, daß ich Alles empfinden würde, wie es gegeben worden, und daß in einem solchen Jalle nur die treuslichste Erwiderung Platz greifen kann.

Laffen Sie mich aber zugleich die Wirkung Ihres lieblichen Festes auf deutsche Semüther überhaupt aussiprechen und zu Ihrer Kenntniß bringen, was der öffentliche Bericht in edlen Seelen aufregte, mit denen ich zu jener Zeit in Karlsbad zufällig verbunden lebte.

Wir bürsen uns nicht leugnen, daß seit vielen Jahren unter wohls gesinnten Deutschen nur mit Vetrübniß der guten Stadt Mainz gedacht ward. Wechselnde Kriegsereignisse, Entfremdung und Annäherung, Zerstören und Viederherstellen, Alles gab dem nahen wie dem sernen Veobachter nur ein verworrenes Vild. And zulett, bei örtlich(er) unveränderlicher Lage, deutet jede neue Vesestigungsanstalt abermals auf tünftiges Kriegsunheil, so wie das Staatsverhättniß dem wackern Deutschen, der sich gern am Entschiedenen hält, unfaßlich und trübe scheint.

Diese Borstellungsweise, sie treife nun mit dem eigentlichsten Zustande zusammen oder nicht, gewöhnt die Geister an eine düstere Ansicht, die ich nicht geschildert hätte, könnte ich nicht hinzusügen, daß es den dentsch gesinnten Mainzern zu großer Frende gediehen wäre, wenn sie das auf einmal erheltende, aufheiternde Licht hätten beobachten können, welches durch Ihr Fest in patriotischen Gemüthern sich aufthat. Meine Persönlichseit war verschwunden: Ihre geistige frohe Theilnahme an dem Neinen, Natürtichen, allgemein Menschlichen, was ich immer darzustellen bemüht gewesen, trat hervor und schien das linte Rheinuser erst eigentlich zurückzugeben. Man ersreute sich des Zenguisses einer im Etillen bestehenden Ginheit deutschen Tenkens und Empfindens. Mit dem größten Vergnügen konnte ich gewahr werden, von welchen Sinne

Sie Alle durchdrungen seien, und es durfte mich nicht schmerzen, daß man über der Freude, eine solche überrheinische Bruderlichkeit [sie] entdectt zu haben, mein eigenes Glück beinahe zu schäßen vergaß, der ich bestimmt gewesen, eine so erfreutiche Offenbarung zu veranlassen.

Mit wiederholtent Dank und ben aufrichtigsten Wünschen eraebenit

Weimar, den 10. Oftober 1819.

3. 28. Goethe.

# Testorq, E. v., General,

Die Gewerbeichule in Weimar hatte von der "Seftion für Handel, Gewerbe und Banwesen im Ministerinm des Innern zu Bertin" Borsbilder für den Gebrauch von Fabrikanten und Handwerkern erhalten; Goethe dankt dassür dem ihm ans früheren Jahren bekannten General, welcher auch im "Goethe-Zelter'schen Brieswechset" erwähnt wird (Bd. 5, S. 58), und legt ein Danksagungschreiben an die "Sektion" (s. d.) bei. Die Erinnerung an alte Zeiten jedoch, zu welcher Lestoch in seinem vorsangehenden Schreiben Verankassung genommen hat, erweckt in Goethe wehmüthige Erinnerungen. "Damals", schreibt er, "genoß ich das Bergnügen einer wünschenswerthen Geschlichaft im Beisein meines fürstslichen Freundes, dem ich mein Leben gewidmet zu haben für das größte Glück halten mußte. Er ist nun, obgleich jünger, vor mir abgeschieden, und es bleibt mir sür den Rest meiner Tage nur noch die Verpstlichtung übrig, unter dem Schut und mit Genehmigung eines wohlgesinnten Nachsolgers in seinem Sinne sortzuhandeln."

Goethe in amtlichen Verhältnissen ( $\Lambda$  5). — Töring'iche Zamuntung ( $\Lambda$  1). — Vertiner Zamuntung ( $\Lambda$  2).

Weimar, 5. 4. 1829. Durch & Sw. abermatige gefältige. A 5, & 307. A 1. A 2.

#### Testocq, Eränlein v., — j. Anhang.

### Leuchom, Freifrau u., geb. v. Bröfigte.

Frau v. Levetow, welche in zweiter Che an einen Grafen Alebelssberg verheirathet war, ist die Mutter von drei Töchtern gewesen, für deren mittlere -- Urike — in Goethe während seines Ausenthalts in

Marienbad im Sommer 1822 eine heftige Leidenschaft entstand, welche fich im nächsten Sahre an bemielben Orte noch steigerte. Bekanntlich liegt diese Empfindung den Gedichten "Elegie", "Aussöhnung" und "Meolsharfen" (Werke, Th. 1, S. 187-192) zu Grunde, eine Empfindung, über deren allmähliches Zurückdrängen und die daraus entstehenden Kolgen wir auf die Biographie verweisen mijfen (3. B. H. Dünker, Goethe's Leben, S. 610 ff.). — Die Briefe an die Mutter Ulrifens jind von der Tochter anderwärts deponirt, und es ist nicht einmal mög= lich, statistische Nachrichten über dieselben zu geben; nur zwei finden fich in der Sirzel'schen Bibliothef in Leipzig und sind fürzlich in den "Grenzboten" abgedruckt worden. Der erste, vom Oftober 1825, ent= hält nur Kamiliennachrichten. Goethe freut fich über das holde Geschick der einen Tochter Amalie und fügt hinzu, daß die schönste und nothwendigste aller Pflichten ihn (in diesem Sahre) in seinem nächsten Kreise gehalten habe. Der zweite Brief, schon früher größtentheils von S. Sirzel felbst mitgetheilt, folgt unten vollständig.

Neueites Berzeichniß einer Goethe-Bibliothef (C 17 c). — Grenzboten (D 23). Weimar, Stober 1825. Mit vieler Frende erhalte ich. C 17 c. D 23, 1880, 2. 9. "29. Es ift nun jährig, daß Sie. Rr. 35.

28., 2. Zept. 1829.

Es ist nun jährig, daß Sie als treue, geprüfte Freundin mir Ihren Antheil zu erkennen gaben an dem schweren Geschieft, das mich betroffen, Denjenigen vor mir hingehen zu sehn,\*) dem ich dem Lause der Natur und meinen Wünschen nach in jene Gegenden hätte vorantreten sollen. Da ich wirklich seit jener Stunde nur zur Sälste lebe, so ist es mir um so erfreulicher, von Freunden und Gönnern zu ersahren, daß so mancher gute Geist, so manches liebe Herz geneigt ist, das Lückenhaste, was in meinem Zustande sich sinden mag, durch Wohlwollen und Neigung zu hegen [sie], auszussüllen. Empsehen Sie mich dem werthen Esternpaare; da ich denn zugleich aufrichtigst wünsche, daß Fräusein Ulrike\*\*) sich aus diesen Zeilen den treulichsten Gruß heraussnehmen möge.

Teyboldt, Joh. Friedrich, — j. Anhang.

<sup>\*)</sup> Rarl Anguit, geit, 14. 3mi 1828.

<sup>\*\*)</sup> Fraulein Ulrife ron Lerebom auf Edlog Triblit in Bobmen.

#### Lieber,

geb. 1791, Beichentehrer in Weimar.

Drei unbedentende Billets von wenigen Zeilen, fleine Anfträge enthaltend.

Greizer Zeitung (D 27).

Weimar, 3. 4. 1830. Wegen der fleinen übergebenen.
" 29. 1. "31. Ich wüniche nach geendigtem.
" 23. 9. "31. Herr Lieber wird hierdurch.
" 25. 9. "31. Serr Lieber wird hierdurch.

#### Limprecht, Johann Christian,

geb. Grimma 1741, gest. Leivzig 5. September 1812.

Limprecht war ein in ärmlichen Berhältnissen lebender und an den Angen leidender Theologe, Goethe's Studennachbar in Leipzig und Psleger in seiner Krankheit, mit welchem er namentlich eingehende Gespräche über Religion sührte. Anch die zwei bald nach Goethe's Ankunst in Straßburg an ihn geschriebenen Briese tragen noch diesen Charakter an sich, wie sie überhaupt in der Stimmung geschrieben sind, welche der Verkehr mit Fränlein v. Klettenberg in ihm hervorgernsen hatte. Der erste Bries zeigt aber auch seinen Sinn sür Wohlthätigkeit; er schieft dem Freunde eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Louisd'or, da er nicht zweiselt, daß er sie jetzt brauchen werde.

Goethe's Briefe an Leipziger Freunde (A II). — Goethe und Leipzig (A 20). — Berliner Zammtung (A 2). — Ter junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3').

Straßburg, 13. 4. 1770. Ich zweiste nicht einen Augenblick. A 11. & 251 ff. A 20 b. ... 19. 4. ... 70. Gestern empfing ich Ichen. A 2. A 3.

#### Lindenau, Bernhard August v.,

geb. Altenburg 11. Juni 1780, geit. Gotha 21. Mai 1854.

Mit Lindenan, welcher seit 1827 in fönigl. sächsischen, früher in Sachsen-Gotha'schen Diensten stand, hatte Gvethe das Interesse sür Aftronomie, Meteorologie und Physik gemein. Auf diese Gebiete beziehen sich auch die beiden Briefe an ihn, welche bekannt geworden sind. Den ersten lassen wir namentlich wegen der charafteristischen Be-

merkungen über Aftronomie folgen, welche er enthält; in dem zweiten macht Goethe dem Adressaten, welcher Kurator der Universität Jena von Gothaischer Seite war, den Vorschlag, für die Zukunst eine Trennung der Lehrstühle für mathematische und chemische Physik in Aussicht zu nehmen.

Greizer Zeitung (D 27). — Goethe in amtlichen Berhältniffen (A 5). — Söring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 17. 9. 1812. Die unangenehme Empfindung. D 27. 1873, Nr. 301.

Die unangenehme Empfindung, welche mir dadurch erregt worden, daß ich Sw. Sochwohlgeb. in Jena und Weimar versehlt, wurde durch Ihren gütigen Brief, den ich vorfand, sehr gemildert, welcher mir ein vielsaches Bergunigen verschaffte. Ich sah daraus, daß Sie Ihre Reise glücklich zurückgelegt, daß Sie das von mir nachgesendete zutrauliche Schreiben nachsichtig aufgenommen und mein Sesuch freundlichst beachten wollen.

Die fleine Sammlung, deren reichtiche Vermehrung durch Ihre Güte ich bankbartichst anerkenne, verschaffte nur auch diesmal einen mannichsaltigen Genuß, indem ich Ew. Sochwohlgeb. auf Ihren Reisen numittelbarer begleiten und mir die trefflichen Männer vergegenwärtigen kann, mit denen Sie in Berührung getommen. Sehen Sie Ihre Güte für mich fort und bleiben Sie sowol bei Ihrem Aufenthalt in der Nachbarschaft als bei Ihren serneren Reisen zu Land und zu Wasser meiner eingedeut so wie meines anfrichtigen Antheils immer versichert, den ich an den Fortschritten der großen Wissenschaft so wie an Allem dem, was Shuen Glückliches geschehen wird, immersort nehmen werde.

Ich glaube mich hierzu um besto mehr berechtigt, als Sie den Bemühungen des Hrn. von Münchow in Zena Zhre Ausmerksamkeit und Theilnahme schenken und mit Temselben und seiner kleinen Austalt immer in Berbindung bleiben werden; wie denn überhaupt Zhr herrliches Fach (wenn man
Fach nennen darf, was Alles umschließt) das Glück hat, daß Alle, die sich
benzelben widmen, nothwendig in Berbindung bleiben müssen und gar nicht
wirten könnten, wenn sie nicht zusammenwirkten, wodurch denn ein allgemeines
Bohlwollen unter den Theilnehmenden entsieht und alles Misswollen verschlungen wird. Möchte doch andern Wissenschaften ein gleiches Glück gegönnt sein! Ew. Hochwohlgeb, haben gewiß die Güte, außer der allgemeinen
Berbindung den Zenaischen östlichen Borposten Ihrer großen Austalt noch
besonders freundlich zu behandeln, der auch mich um desto mehr intereisiert,
als er mir Hossmung giebt, nach vollbrachter Einrichtung Tieselben auf längere

Zeit bei und zu sehen und gleichfalls für meine Person in ein näheres Bershältniß mit Denenselben zu treten.

Der ich die Chre habe, mich mit gefühlter Sochachtung zu unterzeichnen Ew. Sochwohlaeb.

gang gehorsamster Diener

Weimar, ben 17. September 1812.

3. 28. v. Goethe.

Lindenzweig,

fürstlicher Hojregistrator und Theaterfassen-Rechnungsführer in Weimar.

In einer Verfügung der fürstlichen Hoftheater-Kommission zu Weimar wird bestimmt, daß vom 26. Mai 1804 an die Gage des Schanspielers P. A. Wolff von fünf auf sechs Thaler wöchentlich erhöht werden soll. Unterzeichnet ist dieselbe von Goethe und Kirms.

Mar Marteriteig, Pius Alexander Wolff (C 54).

Weimar, 31. 5. 1804. Mit dem 26sten dieses Monats. C 54. E. 312.

Lips, Johann Heinrich,

geb. Kloten bei Zürich 1758, geft. Zürich 5. Mai 1817.

Den drei Briefen Goethe's an Lips, wetche jämmtlich dem Jahre 1789 angehören, geht ein lauger perjönlicher Verkehr voran. Goethe hatte Lips als Begleiter Lavater's auf dessen Mheinreise im Sommer 1774 kennen gelernt, ihn im nächststgenden Jahre auf seiner ersten Schweizerreise in Jürich geschen und später wieder in Italien viel mit ihm verkehrt. Die Kupser zu Lavater's Physiognomik und die Vignetten zur ersten Ausgabe von Goethe's eigenen Werken waren von ihm gesertigt worden. Das Resultat von alledem bestand darin, daß Dieser, welcher nicht allein sein Talent, sondern, wie er östers ausspricht, auch seinen Charakter hoch zu schähen Ursache hatte, in Ueberscinstimmung mit dem Herzoge seine Uebersiedelung uach Weimar versanlaste. Lips kam im Herdie 1789 und blieb bis 1795. Da die Briese Goethe's blos in der nur in einzelnen Exemplaren verbreiteten Schrift "Briese Goethe's an helvetische Frennde" abgedruckt sind, so erfolgt hier eine ernente Mittheilung derselben.

Briefe pon Goethe an hetvetiiche Freunde (A 21). — Reneites Verzeichniß einer Goether-Vibliothef (C 17 c).

414 Lips.

Weimar, 23. 3. 1789. Ich hoffe, mein lieber Herr Lips. A 21. C 17 c. 17 c. 17 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18 c. 18

Ich hoffe, mein lieber Herr Lips, daß die bestellten Masken-Plättchen, wenn dieser Brief aulangt, schon werden abgegangen, vielleicht auch schon in unsern Händen sein; gegenwärtig schreibe ich Ihnen wegen einer Angelegen-heit, die Sie näher angeht. Ich werde veranlaßt, Sie einzuladen, ob Sie nicht zu uns ziehen wollen. Ich kenne Ihre Lage nicht, weiß nicht Ihre Pläne noch Ihre Aussschlen; ich sehe also meinen Antrag pure hin. Sie werden ihn überlegen, allenfalls nähere Erlänterungen verlangen und sich entschließen.

Wir sind hier in Absicht auf buchhändlerische Entreprisen, die in Deutschland gemacht werden, gleichsam im Mittelpunkt; Leipzig ist nahe, Gotha näher, und die Betriebsamkeit einiger Gelehrten und Künstler, die weite Wirkung der Literatur-zeitung zu Jena und andere Vortheile setzen uns in den Stand, Manches zu unternehmen und an Manchem theilzunehmen. Wäre ein geschickter Kupserstecher hier am Ert, so könnte noch Mauches mehr geschehen. Freilich kaun Ihnen die Aussicht nicht ganz reizend sein, sich dem Buchhandel und seinen Entreprisen zu subordiniren; allein es känne darauf an, ob nicht Ihre Lage so werden könnte, daß Sie zu eigenen Arbeiten noch Naum und Zeit übrig behielten.

Borerft also soll ich Ihnen 150 Thir. jährlich anbieten, welche Durchl. der Herzog gahlen, wogegen nichts von Ihnen gefordert wird, als daß Gie einigen jungen Leuten, welche bisher fich im Rupferstechen ein Wenig genibt haben, und Denen, die fich in der Folge auf diese Kunst zu legen Luft hatten, fernere Auleitung gaben und überhaupt unserer Zeichenschule nütlich zu sein mit bedacht wären, welches aber mit größter Schonung der Zeit geschen Für die 150 Ihlr. können Gie bei uns Quartier und Tisch bestreiten, und diese Summe wäre also als der Grund der Haushaltung anzusehen. Herr Legationerath Bertuch versichert mir ferner, daß er gleich auf einige Sahre Ihnen auf 500 Thir. Bestellungen verschaffen wolle, welche fich in der Rolge eher vermehren als vermindern würden. Chodowieckn wird alt und schwach. Schon jett wird Manches sich eher an Sie und in der Kolge Alles an Sie wenden. Run müßte man gleich sich so hoch als möglich im Preise setzen, um mit weniger Arbeit viel zu gewinnen und seine Zeit alsdann nach Eingebungen des eigenen Genins gebrauchen zu können. Und nach meiner Kenntniß ber Lage follte ich benfen, es mußte bald gehen. Gie kommen in einen Zirkel, der die ganze buchhändlerische und Kunstlage von Deutschland übersieht und darauf wirft; man wird Ihnen auch übrigens Alles zu erleichtern suchen. Ferner haben Gie Dresden in der Nähe, Berlin, Raffel, Gotha, wo mehr oder weniger Kunftschätze aufbewahrt werden, und hier am Orte finden Gie eine Lebensart und Umgang, wie sie einem benkenden und freigeborenen Rünftler gemäß find.

Lips. 415

Bielleicht unternehmen wir einmal zusammen ein ernsteres Werk; ich habe viele Iden, die nach und nach reif werden.

Die jungen Leute, welche Sie bilden helsen, können nachher die untersten und mittleren Bestellungen unter Ihrer Anleitung arbeiten und Sie dadurch auch Andern in einem weiteren Kreise, als gewöhnlich der Künstler sindet, nützlich werden. Wie sehr ich persönlich wünsche, Ihnen bei dieser Gelegenheit zu zeigen, wie ich Ihren Charakter und Ihr Talent schätze, brauche ich nicht hinzuzussügen. Leben Sie wohl und antworten mir bald! Wenn Sie nicht abgeneigt sind, so wird auf der nächsten Leipziger Messe schon präludirt.

28., d. 23. März 89.

65.

Da ich aus Ihrem ersten Brief zu sehen glaubte, daß Sie erst gegen den Hend Rom abzugehen Lust hätten, wollte ich erst Ihren zweiten erswarten, den Sie mir damals ankündigten und den ich jeht erhalte.

Ich freue mich, daß ich nun völlige Gewißheit Ihrer Ankunft habe, und ob ich gleich nicht gern viel verspreche, so hoffe ich doch, daß Sie sich Ihres Hierjeins auf manche Weise freuen werden. Sie sind thätig und klug, und ich werde Sie gleich in den Stand sehen, Ihre Lage übersehen zu können. Wir wollen Manches zusammen denken und arbeiten. Auch werden Sie viele gute und unterrichtete Menschen finden.

Zu Ihren Reisekosten wird Ihnen ein Beitrag gern bewilligt werden, und man wird auf alle Weise suchen, Sie zufriedenzustellen.

Wenn Sie durch Siena gehen, besehen Sie doch mit Ausmerksamkeit ein Bild des Guido von Siena, ich weiß nicht, in welcher Kirche. Es stellt eine Mutter Gottes mit dem Kinde vor und ist das erste Bild, worauf eine Jahreszahl steht. Die Figur ist über Lebensgröße und mich deucht in einem großen Sinn gemacht. Die Gewünder schenen mir fürtresslich gedacht, und wenn das Bild beim ersten Anblick ein gemeines Auge erschreckt, so möchte es bei näherer Untersuchung in einem geübten Auge gewinnen. Finden Sie es so interessant, wie ich es gefunden habe, so machen Sie doch eine kolorirte Zeichnung davon, wenn Sie sich auch in Siena etwas länger aufhalten sollten! Es kommt mir auf den Kontur und die Lokalfarben an; auszuführen ist so nichts dran. Es ist auch dies Bild in der Geschichte der Kunst merkwürdig. Sie müßten aber die Zeichnung schon in einiger Größe machen.

Sonft habe ich Ihnen auf dem Wege nichts zu empfehlen, was Ihnen nicht schon empfohlen ist. Leben Sie wohl! Reisen Sie alücklich!

28eimar, d. 1. Smi 1789.

(3.

Ohne Datum.

Id, begrüße Sie herzlich in Zürich und werbe Sie noch freudiger hier begrüßen. Sie sollen aufs Beste willkommen sein.

Treten Gie nur in meinem Saufe ab! Gie konnen bei mir bleiben, bis

Sie Ihre Einrichtung gemacht haben. Frau Schultheß wird Ihnen 200 Thlr., die Karol. zu 11 fl., auszahlen lassen; wir berechnen uns, wenn Sie hierher kommen. Nehmen Sie nur nicht von den neusten französischen Louis, diese versieren zu viel; lieber Laubthaler, diese gelten durchaus. Wenn Sie hierher kommen, sprechen wir über Alles. Mit dem Beitrag zu Ihren Reisekosten sollen Sie zufrieden sein. Was Sie als Vorschuß brauchen, soll Ihnen uicht sehlen. Arbeit sinden Zie gleich. Mein Wunsch ist, Sie bald wohl eingerichtet zu sinden.

Rath Reifenstein hat Ihnen Pasten mitgegeben; geben Sie solche an Frau Schultheß! Es werden einige doppelt dabei sein; diese bringen Sie mir mit. Leben Sie wohl! Ich freue mich auf Ihre Ankunst und wünsche, glückslich zu reisen.

(Ÿ.

# Lobkowik, Fürst, — f. Anhang.

Loder, Juftus Christian v., geb. Riga 1753, geft. Mosfau 16. April 1832.

Ru den Jahren 1782 bis 1803 war Loder Professor in Jena und kam frühzeitig mit Goethe in wiffenschaftliche und freundschaftliche, auch in freimanrerische Verbindung. Er half bem Letteren bei ber für die Albhandlung über das "Os intermaxillare" nothwendigen lateinischen Terminologie und erfrente ihn burch die Anerkennung, welche er ihm in seinem "Sandbuch der Anatomie" zutheilwerden ließ (1788). In den Sahren 1794 und 1795 borte Goethe jeine anatomischen Vorträge; ipater verehrte er ihm eine Sammlung franthaften Elfenbeins, welche er bejaß, und ein weiterer wijfenschaftlicher Verfehr läßt fich bis zu Lober's Abgang von Bena verfolgen; ein Zusammensein beider Männer mochte um io häufiger stattfinden, als auch Schiller mit Loder befreundet war. Selbst in Halle, wohin der Lettere 1803 ging, wurde der Berkehr fort= gejekt; wenigstens erwähnt Goethe, daß er daselbst 1805 mit ihm zusam= men Gall's Borlejungen über Schädellehre gehört habe. Als Loder ipäter nach Mostau fam, hörte die Verbindung mit Goethe nicht auf; jedenfalls find die beiden noch übrig gebliebenen Briefe, gerade da fie aus den letten Lebensjahren Goethe's stammen, und manche Erwähnungen Loder's bei andern Veranlaffungen Beweise für die Anhänglichkeit und das Intereife, welches Goethe ihm fein ganzes Leben hindurch bewahrt hat.

In dem ersten, sehr ausführlichen Briefe bildet den Mittelbunkt die Beichreibung des großartigen Eindrucks, welche eine von Loder überjendete Sammlung ruffischer Mineralien in Beimar und im Goethe'schen Kreise gemacht hatte. In nabezu feierlicher Stimmung wurden namentlich die Edelsteine ausgepackt und bewundert. Nachdem Goethe dann des Todes der einige Monate zuvor (5. November 1828) verstorbenen Kaiserin Mutter Maria Teodorowna gedacht, findet er doch seine Bernhigung in der Neber= zengung, daß die großartigen Kranfenanstalten in Mosfan, an deren Svike Loder steht, darunter nicht leiden werden, da, um mit seinen eigenen Worten zu iprechen, "vorzügliche Versonen bassenige, was von ihnen abbanat, immer dergestalt zu leiten und einzurichten wissen, daß nicht allein ein günftiger wirksamer Angenblick, sondern zugleich Folge und Dauer fich daraus entwickeln." Es lag nabe, bei diefer Gelegenheit das ähnliche Verhältuiß zu berühren, in welches Goethe sich durch den Tod Karl Anguit's verjekt gesehen hatte. Endlich theilt Goethe noch mit, daß er eben im Begriffe stehe, seinen Briefwechsel mit Schiller heranszugeben, und ichließt mit den Worten: "Wenn Gie nächit fo manchen theuern Namen anch den Ihrigen unter guten Auspizien wiederfinden, so gedenken Sie jener Zeit mit Neigung! Lassen wir von Neuem es wechselseitig an einem Zeichen nicht fehlen, daß wir immer noch auf das Freundlichste verbunden dieses Erdenrund betreten." Auch der zweite Brief ist entschieden freundschaftlicher Natur. Goethe beginnt mit der Mittheilung über den Tod seines Cohnes, in anderer Beise als in dem befannten für seine Freunde im Allgemeinen bestimmten Abrig von beffen Reisemonaten (f. Coethe = Zelter'icher Briefwechsel, Bb. 6, S. 158); denn er wußte, daß auch Loder vor Aurzem seinen Sohn verloren. "Was hat Derjenige nicht zu erdulden," heißt es an dieser Stelle, "der Andere überlebt; er übernimmt ja gewissermaßen die Lebensbürden, die Jenen im Naturlaufe zugedacht waren." Nach einer Schilderung der schweren Krantheit, in welche er Ende November 1830 verfallen war, geht er dann auf die Troftmittel ein, welche dem Menschen in jolchen Lebenslagen bleiben. "In jolchen Epochen", schreibt er, "fühlt' ich erst recht den Werth eines allgemeinen Wissens, verbunden mit einer besonderen Theilnahme an dem Guten und Schönen, das die unendlich mannichfaltige Welterscheinung uns bietet." Den Schluß bildet der Dank für die inzwijchen erfolgte Nachsendung von Mineralien und für die freundschaftliche Gesinnung, welche Loder ihm stets beweise.

418 Loge.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

† Weimar, 22. 2. 1829. Nicht ohne Kopfichütteln werden Sie. † 7. 4. "31. Ein heiterer ernster") Ditertag. \*\*)

#### Loge.

Qlus Goethe's Leben ist bekannt, daß er für das Freimaurerthum ein lebendiges, wenn auch nicht ununterbrochenes Interesse gehabt hat. Seine Aufnahme in die Loge geschah am 23. Juni 1780; als dieselbe am 3. September 1825 das funfzigjährige Regierungs-Jubilaum des Großberzogs feierte, hatte Goethe zu diesem Zwecke die kleine Lieder= reihe gedichtet, welche aus feinen Werfen (Th. 2, S. 426 ff.) bekannt ift; auch wird man nicht lenanen wollen, daß "Wilhelm Meister's Wanderjahre", welche 1829, und der zweite Theil des "Fauft", welcher erft 1831 abgeschlossen wurde, neben manchem Anderen mit als Beweis für das Gesagte dienen können. — Nebrigens ift anch leicht zu erkennen, wie eine folche Neigung mit Goethe's Lebens= und Entwickelungsgang zusammenhängt. Die alchymistischen Studien seiner Jugend, welche in gewisser Weise auch eine Vorbereitung für den "Faust" waren, die allmähliche Entwickelung feiner religiösen Unsichten und fein fortwährendes Beftreben, den menschlichen Geist so wie die Natur in allen ihren Erscheinungsformen zu erfassen, konnten ihn auch der Freimaurerei geneigt machen. — Ueber die hijtorische Entwickelung feiner Thätigkeit in diefer Beziehung find wir jett ausreichend unterrichtet, seitdem nach einem Beschlusse des Großlogentages die Loge "Amalia" in Weimar veranlaßt wurde, in ihrem Archive nachjehen zu lassen, ob noch Schriftstücke von Goethe in den Aften feien, um dieselben dann der Großloge in Sam= burg mitzutheilen. Auf Grundlage dieser Mittheilungen bernht auch offenbar die Schrift von J. Pietsch, "Johann Wolfgang von Goethe als Freimaurer", welche 1880 erschienen ist. Wenn der Herausgeber diese zum Theil im Folgenden benutt, so ist er doch in der Lage, auch noch andere Nachrichten hier verwerthen zu können, welche er bereits im Sommer 1876 durch die Vermittelung eines seitdem verstorbenen Freunbes erhalten hat, und die aus vollständig maggebender Quelle stammen.

Der auf die Aufnahme Goethe's bezügliche Brief an den Geheimsrath v. Fritsch vom 13. Februar 1780 ist bereits an betressender Stelle

<sup>\*)</sup> In A 33 unrichtig "erster".

<sup>\*\*)</sup> Ofterfonntag fiel 1831 auf ben 3. April.

Loge. 419

erwähnt worden; den zweiten Grad als Freimanrergesell erlangte Goethe am 23. Zuni 1781, den Meistergrad am 2. März 1782. An demselben Tage geschah das Letztere auch mit Karl Angust, der erst am 5. Februar eingetreten war.

Judessen war dies gerade eine Zeit, in welcher innerhalb der Manrerei überhaupt große Gährung herrichte. Verschiedene Sniteme befänmtten fich, und auch in Beimar nahm die Sache die Bendung, baf ber bamalige Meister vom Stuhl, v. Fritsch (f. S. 188), sich schon bei ber Kohannistoge von 1782 genöthigt sah, die Arbeiten der Loge "Amalia" zu suspendiren. Erst nach mehr als einem Vierteljahrhundert nahm die Sache eine andere Wendung. F. Q. Schröber (j. b.), welcher in Beimar gewesen war, damals Logengroßmeister zu Hamburg, hat vielleicht am Meisten darauf hingewirft, daß man fich bereit erklärte, fein Snitem - das fortgeschrittenste von allen, wie es auch von Andern bezeichnet wird, - anzunchmen. Die Weimarer Mitalieder der Loge, welche fich inzwischen an die in Rudolstadt bestehende gehalten hatten, erklärten sich auch jum Beitritt bereit. Dies machte ein Schreiben an die gleichfalls unter der Samburger Großloge arbeitende Loge "Günther zum stehenden Löwen" nöthig, das von Goethe verfaßt und von den übrigen für die Ernenerung intereffirten Personen unterschrieben wurde. dasselbe unten folgen, weil es zum Berständniß ber Berhältniffe mesent= lich beiträgt und zur Ergänzung bes S. 57 mitgetheilten an Bertuch nöthig ift; ebenfo geschieht dies mit einem zweiten, unferes Wiffens ungedruckten Briefe, in welchem Goethe sich entschuldigt, daß er der feier= lichen Eröffnung ber Loge am 24. Oftober 1808 nicht habe beimohnen fönnen. — Endlich ist uns noch ein dritter Brief bekannt, in welchem Goethe seinen Entschluß ausspricht, sich für einige Zeit von den Arbeiten der Loge gurudangieben, welcher aber der hier befolgten Ordnung gemäß feinem Adreffaten Ridel (f. b.) zugewiesen werden muß.

Es kann kann erwartet werden, daß hier weiter auf diese Verhältnisse eingegangen wird; es ist sogar ein gewisser Vorbehalt in der Bezichung nöthig, wenn vielleicht die als ungedruckt bezeichneten Briese in einer weiteren Kreisen schwer oder überhanpt nicht zugänglichen Schrist schon gedruckt sein sollten.

Johann Wolfgang v. Goethe als Freimanrer. Festschrift zum 23. Juni 1850, bem hundertjährigen Freimanrer-Inbiläum Goethe's, von J. Pietsch. Leelezig. Verlag von Bruno Zechel. 1880. — Privatbesity.

(Weimar), v. D. 1808. Zeit und Umstände veransaften uns.

Festidrist 2c., S. 17 f. (unvollständig). Brivatbesis.

' Bena, 24. 10. "08. Gben mar ich im Begriff.

Privatbesit.

Loge. 420

2(n

die hochw. Loge "Günther gum ftehenden Löwen" iπ

Rudolitadt.

Hochwiter M. v. St. C. G. n. geliebte Brüder!

Beit und Umftande veranlagten uns im Sahre 1782, die Arbeiten unserer Loge "Umglia" einzuftellen und bis jeht ruhen zu lassen. Beit und Umstände peranlaffen uns anjett, unfere Loge "Umalia" wieder zu eröffnen und unfere Arbeiten in berielben zu erneuern. Wir find indessen als Maurer nicht unthatig geblieben. Wir haben in der Stille Welt und Menschen, Geift ber Beit und Rejultate feines Wirkens, Fortgang ber Maurerei zu ihrer Bervollfommung beobachtet und auch ohne Logenverband unfere Maurerpflichten getren zu erfüllen gesucht, so weit es uns möglich war.

Mehrere Erfahrungen, die wir indessen sammelten, und schätbare Ausflärungen, die wir über 3weck und Wefen unferes Ordens erhielten, haben bei und ben Entichlug bewirkt, bei unseren Arbeiten bas ehebem bei ber Loge "Umalia" augenommene, anjett aber nicht mehr branchbare Snitem ber itriften Objervanz zu verlagen und anjekt nach dem weit mehr gereinigten, zweckmäßigeren und dem Geift unferer Zeit und Kenntniffe mehr entsprechenben Sniteme ber großen Provinzialloge von Niedersachsen zu Samburg, nach welchem auch Sie arbeiten, anzunehmen und uns mit gedachter großen Provinzialloge von Niederfachsen zu vereinigen.

Hierzu find nun nicht allein wir unterzeichneten älteren Brüder, Meister und Mitalieder der Loge "Umalia" entschlossen, sondern es haben auch unsere übrigen hier lebenden, mitunterzeichneten und aufett noch keiner anderen Loge als der Shrigen angehörenden gel. Brr. fich mit uns zur Wiedereröffnung ber Loge "Umalia" nach obgedachtem Spfteme mit höchfter Genehmigung des Hochwiten und Durchliten Bruders Karl August, unseres innigft geliebten Bergogs und Landesregenten, vereiniget.\*) Wir achten es baher für Schuldiakeit und Bruderpflicht, Sie von diesem Entschlusse hierdurch zu benachrichtigen, und hoffen gewiß, daß Ihnen diese Nachricht nicht allein angenehm sein werde, sondern auch, daß die Loge "Amalia" bei der neuen Ginrichtung und Anordnung ihrer Arbeiten auf die gütige und brüderliche Unterstützung ber Loge "Günther gum stehenden Löwen" gewiß rechnen könne. Diese Unterftützung, um welche wir Gie brüderlich bitten muffen, murde vor ber Sand in folgenden zwei Stücken bestehen, nämlich:

1. Da wir gewisser Umstände wegen die Loge "Umalia" nicht sogleich förmlich wieder eröffnen können, jondern vor der Sand blos in der Meister= fonfereng noch einige Zeit arbeiten werden, daß Sie also die bei unserer Loge "Umalia" fich meldenden Kandidaten, wenn wir über ihre Aufnahme ent-

<sup>\*)</sup> Der Terr bei Bictich, welcher übrigens von unferer Abichrift an zehn Stellen etwas abmeicht (perbeffert ift 2), reicht nur bis bierber.

200s. 421

schieden haben und sie Ihnen präsentiren, auf Requisition für uns und als Mitglieder der Loge "Umalia" aufnehmen und avaneiren.

2. Taß Sie uns selbst erlauben, uns vor der Hand und so lange, bis wir unsere Loge "Umalia" selbst wieder förmlich eröffnen können, als Mitsglieder zu Ihrer Loge zu halten (da wir dies Alle nicht schon sind) und an allen Ihren Arbeiten theilnehmen [311] lassen.

Sie werden uns durch die gütige Erfüllung unserer Wünsche und Vitten recht sehr verbinden und einen nenen Veweis Ihrer brüderlichen Liebe geben. Von uns können Sie ein Gleiches in allen Fällen mit Zuwersicht erwarten. Denn wir wünschen nichts nicht, als Ihren unsere Verehrung und Vrudersliebe zu bethätigen, mit welcher wir vom Often bis zum Westen des Lebens verharren als

Shre

treuverbundenften

Brüber.

Sben war ich im Begriff, nach Weimar zu fahren, um heute Abend bei der ersten seierlichen Versammlung nicht zu sehlen, als ich vernehme, daß unsere verehrte Herzogin wahrscheinlich morgen herüberkommt und sich in den Museen umsehen will.

Tadurch seche ich mich verantaßt, hier zu bleiben, sende diesen Voten mit der Vitte, mich entschuldigt zu halten; denn ich möchte nicht gern einen Augenblick gleichgiltig gegen eine so theure und bedeutende Verbindung scheinen.

Littes Onte und viel Freude zum gedeihlichen Anfang wünschend Sena, den 24. Oftober 1808.

Goethe.

#### Loos, Gottfried Bernhard,

geb. Berlin 6. August 1774, gest. baselbst 29. Juli 1843.

Die Bekanntschaft mit Loos, welcher seit 1806 Münzmeister in Berlin war und 1812 eine Medaillenmünzanstalt begründete, erwähnt Goethe in dem Anssage "Notirtes und Gesammeltes auf der Reise vom 16. Juni bis 29. Angust 1822" (Berke, Th. 27, S. 344). Er gedenkt derselben auch noch in dem dritten der unten verzeichneten Briese, in welchem er sagt: "Persönliche Bekanntschaft ist der Grund zu allen wahren Verhältnissen, und so srene ich mich noch immer, Ihnen und den werthen Ihrigen an merkwürdiger Stätte sin Eger begegnet zu sein." Die geschäftlichen Beziehungen waren schon srüher eingetreten. Sie bezogen sich auf den Ankans verschiedener Medaillen, wie denn das Schuchardtische Verzeichnis von Goethe's Kunstsammlungen eine nicht

unbedentende Anzahl solcher ausweist. — Wenn wir bezüglich der Octails auf die den Briesen beigegebenen Erläuterungen im Goethes Jahrbuch verweisen können, so verdient doch eine Stelle aus dem letzten Briese hervorgehoben zu werden, da sie keine Dentung erhalten hat. Nachdem Goethe nämlich die ihm zugekommenen Medaillen in hohem Grade gelobt hat, sährt er sort: "Desto unangenehmer aber ist es mir, aussprechen zu müssen, daß ich Ihren Wünschen mich zu sügen auskeine Weise im Stande bin." Und etwas später: "Verzeihen Sie daher, wenn ich sede Einwirkung ablehne; denn selbst ein Geschäft wie das, wozu Sie mich aussordern, das wol als nebenher zu verrichten geeignet schiene, ist bedeutender, als man glaubt; es gehört Muße und Glück dazu, um das Schickliche zu sinden."

#### Goethe-Jahrbuch (D 64).

```
Weimar, 12. 1. 1823. E. W. erhalten hiebei die ichuldigen.

23. 9. ,, 23. E. W. verzeihen, wenn ich eine.

23. 3. ,, 26. Aus E. W. Tiizin iind ichon manche.

24. 2. ,, 27. E. W. jage zwörderst den allerichönsten.
```

#### Lorsbach, Georg Wilhelm,

geb. Dillenburg 29. Februar 1752, geft. Jena 30. Märg 1816.

Sowol in den Noten zum "West-östlichen Divan" (Werke, Th. 4, S. 350) als auch in den "Tag- und Jahresheften" von 1815 (Werke, Th. 27, S. 215) erkennt Goethe die Hilfe an, welche ihm der gelehrte Drientalist Lorsbach bei seinen Studien zum "Tivan" geleistet habe. Ein spezieller Fall wird außerdem in dem Briese an Eichstädt vom 2. November 1814 erwähnt. Der nachsolgende Bries, dessen Inhalt sich von selhst erklärt, ist dei Gelegenheit der Biographie von Lorsbach mitzgetheilt worden, welche Fr. W. Enno in der unten genannten Zeitzschrift verössentlicht hat.

Annalen bes Bereins für Naffauische Alterthumsfunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden. — Nachträge zu Hirzel's Neuestem Berzeichniß zc. (C 17 d).

Weimar, 31. 1. 1815. E. W. erhalten hiebei eine Kiste. Annalen 2c., 13. Bt., 1874, Nr. 9. Z. 42. Bgl. C 17 d, Bt. VI, S. 207.

#### Em. Wohlgeboren

erhalten hiebei eine Kiste,\*) deren Inhalt angenehm sein möge. Dieses ist der Bunsch Herzogl. Bibliotheksoberanssicht, welche dantbar anerkennt die Be-

<sup>\*) 3</sup>melf Glaiden guter alter Wein.

£ΰβί. 423

mühungen, welche Dieselben sich gegeben haben bei Prüfung der orientalischen Manuskripte, die wir auf Dero Empsehlung angeschafft. — Ich werde sedoch nächstens wieder in den Fall kommen, Ihre Gesälligkeit in Auspruch zu nehmen; Sie erinnern sich gewiß der außerordentlichen Pracht eines von der Zeit sehr mißhandelten Buches, welches Dieselben für das "To sat ahra" des Dschami\*) erkläret. Unser geschickter Buchbinder hat die einzelnen Blätter und Bogen glücklich wiederhergestellt; eh nun aber solches gedunden wird, ersuche ich Ew. Wohlgeboren, das Manuskript vorher durchzugehen, ob nicht vielleicht bei der Arbeit einige Blätter verlegt worden. Die Lagen sind oben mit arabischen Zahlen bezeichnet, und Ew. Wohlgeb. werden leicht Alles entzissern und ordnen können. — Da ich bei dieser Gelegenheit die übrigen orientalischen Schriften unserer Vibliothef gerne katalogirt und geordnet sähe, so werd ich mir in der Folge die Freiheit nehmen, dieselben nach und nach zu senden, wenn ich nicht indessen das Vergnügen haben sollte, eine persönlich belehrende Bekanntschaft glücklich zu ernenern.

Graebenft

Weimar, den 31. Januar 1815.

Goethe.

Löftl, Ignaz,

geb. Falfenan 17. Juli 1782, gest. Marienbad 7. September 1849.

Die Briefe an Lößl, welcher Bergmeister in Falkenan war, von denen einer noch ungedruckt ist, beziehen sich auf den Ausenthalt Goethe's in Marienbad im Sommer 1822 und 1823; eine Frage über eine Erscheinung beim Hopsenbau und die Antwort auf Mittheilungen über den Naturdichter Fürnstein machen den Inhalt derselben aus. Letzteren hatte Goethe persönlich kennen gelernt und seine Gedichte günstig beurtheilt (Werke, Ih. 29, S. 405—410). Ebendaselbst ist auch das Gesdicht über den Hopsenbau, welches Goethe ihm als Ausgabe gestellt hatte, abgedruckt.

Hansblätter. Heransgegeben von F. W. Hantlander und Edmund Hoefer. Stuttgart. Verlag von Advlf Krabbe. 1863. — Privatbesit (II B). — Goethe's Naturwissenichastliche Korrespondenz (A 23).

Eger, 26. 8. 1822. E. Werschle nicht, noch. Sausblätter 1863. Erstes Helmar, 7. 11. "22. Nicht als Acquivalent der so in A 33. 33. 31. 10. "23. E. W. haben mich sowol. Sausblätter (f. den ersten Brief. A 23 a.

<sup>\*)</sup> Goethe's Werfe, Ib. 4, Z. 152, 165,

Ew. Wohlgeboren versehle nicht, noch vor meiner Abreise den schuldigen Cank abzustatten für so freundliche Aufnahme und reichliche Mittheilung, und ich wünsche mir Gelegenheit, dagegen etwas Angenehmes erweisen zu können, wie ich denn nächstens die bemerkten Mineralien zu übersenden mir angelegen sein lasse.

Die Gedichte des guten Fürnstein, den ich schönstens zu grüßen bitte, gewinnen beim zweiten und mehrmaligen Lesen; von den beigesügten biographlischen Nachrichten mache gelegentlich Gebrauch. Mit Herrn Polizeirath Grüner habe gesprochen, inwiesern man späterhin eine Auswahl seiner Arbeiten könnte drucken lassen, um die Aufmerksamkeit wohlwollender Menschen und auch einiges Honorar ihm zuzuwenden, worüber denn noch weiter wird zu verhandeln sein.

Der ich mit wiederholtem Dank mich Ihrem fernern geneigten Andenken bestens empfehle.

Ergebenft

Gger, ben 26. August 1822.

3. W. v. Goethe.

Indt, Friedrich v.,

geb. Müncheberg bei Berlin 18. Ottober 1769, gest. Münster 16. April 1844.

In den "Tag- und Jahreheiften" von 1820 (Werke, Th. 27, S. 250) sinden sich die nachstehenden Worte: "Major von Luck, der Mainzer Humorist, der ganz nach seiner Weise zum Besuch bei mir sin Karlsdad unversehens eintritt, sein Bleiben ohne Roth verkürzt und gerade aus Uebereilung die Reisegesegenheit versänmt." Ferner theilt S. Boisserée (I, 262) Aenßerungen Goethe's über Luck aus dem Jahre 1815 mit: "Es ist ein dissusse Wesen in ihm; aber da thut ihm das Sonett Gewalt an und zwingt ihn zur Einheit. Tarum giebt es nicht leicht bessere Sonette als die seinigen, auch in Rücksicht der Gedanken." Goethe berührt dann ein Spottgedicht, das Luck aber nicht als Sonett gegen die Arndt'sche "Treienigkeit — von Blücher, Weslington und unserm Herrgott" — gemacht habe. Endlich übersendet Goethe auch noch im solgenden Jahre am 12. Januar 1816 "einige sehr seltsame Gedichte des wunderlichen Luck" an Frau v. Knebel.

Diese dürftigen Nachrichten gewinnen eine willsommene Ergänzung durch die Schrift "Einige Blätter der Erinnerung. Gesammelt und herausgegeben aus dem Nachlaß des Majors Friedrich von Luck." Die dort mitgetheilte Auswahl aus seinen sehr zahlreichen Gedichten bestätigt wenigstens zum Theil das günftige Urtheil Goethe's. Wir ersahren serner, daß Luck, damals Abjutant des Generals v. Krauseneck, Goethe

zuerst am Anfange des Jahres 1814 in Weimar besucht hat und im Sommer besselben Jahres in Wiesbaden oft in seiner Gesellichaft geweisen ist. Ein Sonett, welches Luck bei einer solchen Veranlassung auf Goethe machte, fand Tessen Beisall; es mag beshalb die erste Strophe besselben, welche den zu Grunde liegenden Gedanten bereits vollständig ausspricht, hier eine Stelle sinden:

Nach meinem beiten Wiffen und Gewissen Weiß ich der Wissenichaft, der blätterreichen, Aur eins — die Artischoele zu vergleichen, Venn Du sie zu entblättern bist bestiffen.

Es geht aus der obigen Schrift serner hervor, daß Goethe mit Luck korrespondirt hat; indessen hat der Herausgeber nur einen Theil des ihm zu Gebote stehenden Materials verössentlicht.

Db unter bemielben auch der feltsame Brief sein mag, von dem in Kangler Müller's Archiv eine Abichrift porhanden ist und der seines eigenthümlichen Inhalts wegen wenigstens erwähnt werden muß? Der= selbe ist an den Major v. Luck gerichtet und nach Münster adressirt, wohin Dieser nach seiner Pensionirung im Jahre 1816 gezogen war. Beranlakt war ber Brief Gvethe's durch eine vorangegangene Sendung Luck's an die Großberzogin Maria Paulowna von Weimar. dieselbe bestanden haben mag, läßt sich kanm aus den nachstehenden Worten Goethe's ahnen: "Eine jolche Danie," ichreibt Goethe — es ift die Großherzogin Maria Paulowna gemeint — "benken Sie sich, eröffnet einen Brief, der mit den feltsamsten, indechiffrabeln Sierogluphen, migfarbigen Bildern und feltfamen Lettern ihr entgegentritt, fo werden Gie mir zugestehen, daß ein reines gartes Frauengefühl eine gewisse Apprehension empfinden und der angenblictliche Eindruck höchst unerfreulich sein müsse." Sieran anschließend, ersucht um Goethe den Adressaten, Ihro Kaiferliche Sobeit in Bufunft mit folden Schreiben jo wenig als mit Gedichten und Zueignungen anzugehen, indem er ihn baran erinnert, daß er in Gefahr komme, der vorzüglich guten Meinung, welche die Großberzogin von seinem Charafter bege, Eintrag zu ihnn.

Gine absolute Sicherheit übrigens, daß F. v. Lud der Abressat sür diesen letzten Brief ist, liegt nicht vor; wahrscheinlich ist es jedoch um so mehr, als der der Eigenthümlichkeit von Tessen Wesen auch eine Geschmacksverirung wie die erwähnte wol deuthar wäre.

Einige Blätter ber Erinnerung. Gesammelt und herausgegeben aus bem Nachlaß bes Majors Friedrich von Luck. Berlin. Bei Alegander Duncker, Königl. Gosbuchhändler. 1845. — Kanzter Müller's Archiv (II A 5).

426 Luct, v.

Weimar. 16, 1. 1815. Ihr liebevoller Brief, merthefter Berr und Freund. Einige Blätter 2c., S. 14ff. Der britte und vierte Brief unpollständig und Wiesbaden, 10. 8. "15. Ihr lieber und abermals poetisch beaabter Brief. ron wenig bedeutenbem Andeisen mache ich Ihnen gur. 26. 3. ,, 17. Rena, Inhalt. .. 22. Der Berein ju Gunften bes Denfmals. + Ohne Ort und Datum, fruheftens 1828. G. S. habe II A 5. mir bon ie als einen.

Weimar, den 16. Januar 1815.

Shr siebevoller Brief, werthester Herr und Freund, der mir so manches Gute eröffnet, was Sie bei unserm furzen Zusammenleben an mir entdeckt zu haben glauben, würde mich beschämen, wenn ich mir nicht der Gebrechen, die mir wie jedem Andern ankleben, so deutlich bewußt wäre. Sind es sies doch (um nur von dichterischen und schriftstellerischen zu reden) gerade die eigenen und fremden Gebrechen, die wir bekennen und darstellen, eben das, was uns Andern interessant, vielleicht gar liedenswürdig macht. Eisern Sie daher nicht so gegen Ihre persönlichen Mängel, sondern bedenken Sie, daß diese nur wie Wappenschilder in Stammbäumen die Verwandtschaft der großen Menschensamtlie unter einander bezeichnen. Wir erkennen dann nach unten und nach beiden Seiten, wie manche hübsiche Ahnen und Vettern wir gehabt haben, und können vermuthen, daß ähnliche Sigenschaften sich auch in der Zukunst oberwärts verzweigen werden.

Ihr Heftlein behalte ich also bei mir und hoffe, bald Gelegenheit zu finden, es unter hohe und schöne Lugen zu bringen, beren Glanz uns leider schon seit gar langer Zeit verlassen hat.

Leben Sie, meiner eingedenk, recht wohl und empsehlen Sie mich dem Herrn Oberst und Kommandanten\*) auf das Allerbeste u. s. w.

ڻ.

Wiesbaden, den 10. August 1815.

Shr lieber und abermals poetisch begabter Brief war von dem Tage\*\*) geschrieben, als ich mich von Köln nach Koblenz zurückbewegte und das Ende einer für mich so angenehmen als unterrichtenden Reise vor mir sah.

Sehr glücklich machte mich die lang entbehrte Wiederansicht der schönen Natur und bedeutenden Kunst; nur der Zustand war nicht ganz erfreulich, in welchem man die Menschen antras, die nach fremdem Truck und provisorischer Ungewißheit nunmehr einem Neiche angehören, dessen Mittelpunkt von ihnen durch Gebirge, Flüsse, weitschichtige Provinzen, ja durch Vildung, Tenkweise,

<sup>\*)</sup> r. Kraufeneck.

<sup>\*\*) 28.</sup> Juli.

Luden. 427

Religion, Sitten, Gesetz und herkommen getrennt ift. Einsichtige Vorgesetzte

werden mit Zeit und Geduld hier das Beste thun.

Nach meiner Rückfehr\*) habe noch einige Badeversuche gemacht; aber die Zerstremmg wächst mit jedem Tage, da noch mancher verspätete Gast sich einsindet. Ich werde mich deshalb morgen nach Franksuch zurückziehen, wo ich vor meiner endlichen Rückfehr in die nordischen Gaue noch ein freundliches Wort von Ihnen zu vernehmen wünsche. Dr. Christian Schlosser\*) weiß mich, wo ich anch sein möge, zu finden.

Leben Sie recht wohl, gedenken mein mit Freundschaft, empfehlen mich dem Herrn General\*\*\*) und lieben mich beim Schweigen wie beim Geränsch

der Waffen!

(8).

## Inden, Heinrich,

geb. Lorstedt in Hannover 10. April 1780, gest. Jena 23. Mai 1847.

Luden hat in der erst nach seinem Tode erschienenen Schrift "Rüchlicke in mein Leben" (1847) intereffante Mittheilungen über seinen Umgang mit Goethe gegeben und sich namentlich anch über die Urt von Deffen Patriotismus durchaus anerkennend ausgesprochen. Bon den drei Briefen an ihn ist der zweite nur ein unbedeutendes Billet; der erste bezieht sich vorzugsweise auf die Biographie des Herzogs Bernhard, welche Goethe in jüngeren Jahren (1780) sich vorgenommen hatte zu bearbeiten. Er erklärt gegen Luden, daß er den ganzen Plan aufgegeben habe, und wünscht, daß Diefer ihn zur Unsführung bringen moge. Was übrigens mit dem ersten Worte des Briefes "Siders" aemeint sei, scheint nicht ermittelt zu sein; der dritte stammt aus der ersten Zeit von Luden's Aufenthalt in Jena. In dem zweiten (1825) spricht Goethe seinen Dant für die Zusendung des Werkes "Allgemeine Geichichte der Bölker und Staaten (des Mittelalters)" aus und erinnert sich dabei an die Vergangenheit. "So wie mir", schreibt er, "ist E. W. gewiß erinnerlich jene schöne frühe Zeit, wo ich einen großen Theil bes Sabres in Zena zubrachte, in der anmuthigsten und höchst belehrenden Gefellschaft Tage verlebte, die zwar nicht wiederkamen, jedoch in mir die beruhigende Neberzengung gurudlichen, daß ein Grund gu frucht= bariter Bildung gelegt fei. Auch fielen in jene Zeit Ihre Unfänge,

<sup>\*) 31.</sup> Şuli.

<sup>\*\*)</sup> Chr. heinrich Schloffer, ter Mufifer, Sobn von h. P. Schloffer, tem Bruter von Goethe's Schwager.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie im porigen Briefe p. Kraufened, melder ingmifden avancirt mar.

und Sie gedenken berselben gewiß mit Vergnügen auf bem Standpunfte, wohin Gie gelangt find."

Bu Luden's hundertjährigem Geburtstag. Zwei Briefe Goethe's an Luden. 4 E. fl. 89. Leipzig bei Beit & Co. — Beitermann's illustrirte beutiche Monatshefte (D 55). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Grenzboten (D 23).

Weimar, 14. 3. 1807. Siders habe ich wohl erhalten.

3mei Briefe. D 64 b,

18. 10. "07. E. W. jagen vielen Cank.

D 23, 1880, Mr. 35. D 64 b, €. 481 f.

2. 4. ,, 25. G. 28. haben burch Nebersenbung. D 55, 1876, S. 253.

#### Macca,

vermuthlich Alerander, geb. um 1770 im Ansbachischen, ber nach vielfach wechselndem Wohnorte noch 1835 in München gelebt hat, war Siftorienmaler und Radirer.

Befreundet mit dem Grafen Reinhard und dem Kangler v. Müller (i. d.) in Weimar, hatte er Goethe durch den Letteren eine Zusendung gemacht, für welche Dieser unter bem 15, Juni 1824 u. A. mit folgenden Worten bankt: "Das beweglichste Lied führen Gie uns im lebhafteften Bilbe vor; man erschrickt, jo oft man die Tasel aufs Neue ansichtig wird, wie das erste Mal. Die geordnete Unruhe ladet sodann zur Aufmerksamkeit, und man entziffert sich gern den Totaleindruck aus einer jo wohl überdachten Mannichfaltigkeit und kehrt mit Untheil zu der felt= jamen Ericheinung zurück, die uns immer wieder aufreigt und befriedigt."

Grenzboten (D 23).

Weimar, 15, 6. 1824. Gar vielsach angenehm war die. D 23, 1874. Rr. 31.

# Macdonald, Ctienne Jacques Joseph Alexandre,

geb. Sancerre im Departement Cher 17. November 1765, geit. Courcelles bei Guije 25. September 1840.

Goethe hatte durch Macdonald als Kanzler der Chrenkegion die Zusendung des ihm von Ludwig XVIII, verliehenen Ordens berselben erhalten und dankt in einem ungedruckten frangofischen Briefe vom 1. No= vember 1818. Die Gelegenheit, bei welcher diese Berleihung erfolgte, war die Enthüllung der Reiterstatue Heinrich IV. von Lemot auf dem Pout neuf, welche zum Ersatz der 1792 zerstörten hergestellt mar.

Neuestes Berzeichnig einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

† Weimar, 1. 11. 1818. Monsieur le Maréchal, Je reçois. C 17 c.

W., 1. Nov. 1818.

Monsieur le Marèchal, Je reçois comme un bonheur inattendu et inestimable la faveur, que Sa Majesté à daigné m'accorder et qui me pénètre de la plus profonde reconnaissance. Honorable en tout temps, la distinction que je viens d'obtenir acquiert un nouveau prix par le moment, qui a été choisi pour me la conférer.

En apprenant l'irrésistible enthousiasme avec lequel la nation unanime a su vaincre dans ces derniers jours jusqu'au moindre obstacle qui semblait s'opposer à l'inauguration de la statue d'un Roi chéri et adoré, celui pour qui datera de cette mémorable époque la permission de se décorer du portrait d'un tel monarque a dû s'en trouver doublement honoré.

Et lorsque dans cette même circonstance un peuple innombrable a fait éclater son amour pour le souverain qui le gouverne aujourd'hui, je me sens heureux du devoir qui m'est désormais imposé de m'associer à l'allégresse générale et aux voeux qui dans les jours actuels si pleins d'avenir appellent sur le Monarque et sur la nation tout ce qui du dedans et du dehors peut amener la satisfaction, le repos et la prospérité.

En exprimant ainsi la vive gratitude dont je suis pénétré, j'ose à peine ajouter que je sens toutes les obligations dont je suis redevable à Votre Excellence pour la médiation de laquelle cette distinction signalée m'a été accordée.

J'attends avec respect le brevet, qui m'a été annoncé et pour lequel j'envoie ci-jointes les notices désirées, ayant l'honneur de me souscrire

de Votre Excellence

le plus dévoué Serviteur J. W. de Goethe.

## Magiftrat von Unruberg.

Der dreihundertjährige Todestag Albrecht Dürer's, der 6. April 1828, sollte in seiner Geburtsstadt besonders sestlich begangen werden, und zu den vielen Fremden, welche zur Theiluahme eingeladen wurden, gehörte auch Goethe. Er mochte seines hohen Alters wegen die Reise nicht machen, wie er ja seit 1823 sich überhaupt nicht mehr weit von Weimar entsernt hat, und entschuldigte sich mit dem nachstehenden Schreiben.

Mürnberg'iche Tenkhlätter oder Stimmen der Gegenwart und Vergangenheit über Kürnberg, zur Beherzigung für Einheimische und Fremde. Kürnberg, Truck der Campe'ichen Offizin. Kürnberg, 21. Mai 1840. Dr. Fr. Campe. — Allgemeine Zeitung (D4).

Weimar, 21. 4. 1828. Bei ber vor einiger Zeit. Nürnberg'iche Tenfblätter, E. 156. — D4, 1878, Nr. 33, Beilage.

430 Mahr.

Bei der vor einiger Zeit mir gefällig zugegangenen, höchst ehrenvollen Einladung empfand ich ein innigstes Bedauern, daß meine hohen Jahre mich verhinderten, derselben Folge zu leisten und an einem so schwen Feste mich theilnehmend einzustellen.

Wie gerne hätte ich an jenem seiersichen Tage die alte, ehrwürdige, unter einer neuen, sördernden Regierung frisch belebte Stadt wieder besucht, die von mir schon betretenen Lokalitäten mir aufs Neue vergegenwärtigt, die trefflichen Kunstschäpe mit Behagen und Nupen betrachtet und zugleich an frisch erworbener Bekanntschaft so vieler zusammentreffenden Männer von Bedeutung mich erquickt und besonders an den jüngeren frische Hoffnungen für unser Baterland geschöpft, im Augenblicke wo es dankbar voriger Zeiten und außerordentlich wirssamer Borsahren nut Freuden und Subel gedachte.

Halten Sie sich überzeugt, daß ich zu Tag und Stunde in Gedanken gegenwärtig war, mich an den Zug anschloß, welcher sich zu einem so edlen Beginnen in Reihen stellte, besonders auch Ihro Majestät dem Könige, welchent ich so vielsach dankbar verpslichtet bin, ein frohes Lebehoch im Chor seiner Getreuen zu bringen nicht ermangelte, wie ich denn auch an Zweck und Vorhaben, welches sich durch diese Feier so lebhaft und energisch auß-

gesprochen, fortan theilzunehmen nicht unterlasse.

Hochachtungsvoll wie ergeben

Weintar, 21. April 1828.

3. W. v. Goethe.

## Mahr, Johann Christian,

Berginipeftor gu Rammerberg bei Itmenau.

"Ich erhielt zu Anfrischung der Berg= und Gesteinlust bedeutende Pflanzenabdrücke in Kohlenschiefer durch den forgfältigen und diefen Studien ergebenen Rentamtmann Mahr" (Werke, Th. 27, S. 288). Dies ist wol die einzige Stelle, in welcher Goethe Mahr's in seinen Werken gedenkt, mahrend Derfelbe in der Korrespondeng öfters erwähnt wird. Auch die neun Briefe an ihn aus den Jahren 1822 bis 1831 haben, abgesehen von einigen perfönlichen Angelegenheiten, wie z. B. die Wahl Mahr's zuerst zum korrespondirenden, dann zum ordentlichen Mitglied der "Societät für Mineralogie" in Jena, nur das Jutereffe, daß man fieht, wie sich Goethe's Fossiliensammlung vermehrt, und wie er über einzelne der eingesendeten Stücke urtheilt. Gine Ausnahme machen die spätesten Briefe, in denen er seinen Aufenthalt in Almenan am 28. August 1831 mit dankbaren Worten erwähnt und sich in freund= licher Weise in Verbindung mit fleinen Aufmerksamfeiten über die ganze Familie äußert. Der lette Brief an Mahr, zugleich ber vorlette, welcher überhandt von ihm ausgegangen ift, vom 15. März 1832,

schließt mit einer Aussicht, welche nicht mehr in Erfüllung gehen sollte. "In der Hossimung, Sie nächstens bei uns zu begrüßen oder, wenn Glück und Witterung begünstigt, mich mit Ihnen wieder einmal in Ihren Gebirgen zu erfrenen, wünsch' ich das Allerbeste und empschle mich zu geneigtem Andenken."

#### Weimarer Zonntagsbtatt (D 56).

| "        | 4. 3. 15. 6. | ,, 22.<br>,, 22. | Wenn Ihnen, wertheiter Herr.<br>Gs ist mir sehr angenehm, daß.<br>G. W. gesälliges Schreiben und.<br>G. 28. haben die besondere Anse |                        |
|----------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| "        | 26, 7.       | ,, 31.           | merfiamseit.<br>In dem Angenblicke, da der.<br>Den vieliachen Dank, den ich.                                                         | D 56, 1855. Nr. 35–37. |
| 11<br>11 | 18. 12.      | ,, 31.           | G. 28. mir früher mitgetheilten.<br>Für das übersendete Stüd.<br>G. 28. hätte schon längit.                                          |                        |

### Malcolmi,

Schanspieler in Weimar von 1788 bis 1817, gest. Oftober 1819,

wurde von Goethe jo hochgeschätt, daß er ihn in dankbarer Anerkennung des von ihm Geleisteten "den Unvergestichen" nannte. Tas an ihn gerichtete Schreiben ist jedoch nur eine Kontraktverlängerung, ihn selbst, seine zweite Fran und seine jüngste Tochter erster Che, die später so berühmt gewordene Amalie Wolff, betressend.

G. Pasqué, Goethe's Theaterleitung (A 17).

Weimar, 30. 12. 1794. Bon Seiten fürftl. Theater Direttion. A 17 b. C. 233 f.

## Martins, Barl Friedrich Philipp v.,

geb. Erlangen 17. Avril 1794, gest. München 13. Dezember 1868.

Der Briefwechsel zwischen Goethe und Martius steht, so weit er bis jeht bekannt geworden ist, in der "Naturwissenschaftlichen Korrespondenz Goethe's" (herausgegeben von Bratranek), und angerdem sind daselbst zahlreiche Stellen aus Briefen und Schriften gesammelt, in welchen

<sup>\*)</sup> Zwiiden Certember unt Dezember.

432 Mawe.

Goethe sich über Martins und seine Berdienste um die Naturwissen= ichaften, namentlich die Botanit, ausspricht. Dorthin wären denmach Diejenigen zu verweisen, wolche sich über die Art und Beise orientiren wollen, auf welche Goethe namentlich sich mit Fragen der Pflanzen= Physiologie beschäftigte. Zudessen machen diese, wenn auch den haupt= fächlichen, jo doch nicht den einzigen Inhalt der Briefe aus. Martins hat auch lebhaftes Intereffe für Poefie; er verbreitet fich ausführlich über den Charafter der portugiesischen Poesic in Brasilien und sammelt dort so wie in Baiern und Tirol Volkslieder, welche er Goethe mit= theilt. Nebrigens war Dieser mit ihm auch persöulich befannt gewor= ben, da Martins jowol im September 1824 als im Oftober 1828 in Beimar war. Ueber seine Anwesenheit berichtet Eckermann auß= führlich (Bb. II, S. 13-16, III, S. 175 f.) und theilt auch eine besonders charafteristische Alengerung Goethe's über ihn mit. Dieser rühmt an ihm, daß er Einbildungsfraft besitze. "Im Grunde", fährt er dann fort, "ist ohne diese hohe Gabe ein großer Naturforscher gar nicht zu denken. Und zwar meine ich nicht eine Ginbildungsfraft, die ins Bage geht und sich Dinge imaginirt, die nicht eriftiren; sondern ich meine eine jolche, die den wirklichen Boden der Erde nicht verläßt und mit dem Magstabe des Wirklichen und Erkannten zu geahnten, vermutheten Dingen schreitet. Da mag fie bann prüfen, ob benn biefes Geabnte auch möglich sei, und ob es nicht in Widerspruch mit andern bewußten Geicken fomme."

Goethe's Naturwiffenichaftliche Korrefpondenz (A 23).

```
Weimar, 3. 12. 1823. E. Ho. höchft ichähbare Tendung.

" 25. 12. "24. Nur wenige Zeifen, damit das.

" 29. 1. "25. E. Ho. reichhaltige Tendung traf.

" Hebruar "25. E. Ho. erhalten abermals eine.

" 22. 6. "25. E. Ho. vermelde nur mit.
```

### Mlawe, Johann,

geb. in ber Grafichaft Derby 1764, gest. London 26. Oftober 1829. (Bgt. Werfe, Ih. 33, 3. 357 und 518 f.)

Goethe hatte von Mawe eine Zinnsammlung erhalten, welche ihn außerordentlich bestiedigte, desgleichen einen Bericht über dessen Expebition nach Cornwall im Sommer 1817. In einem Schreiben vom 21. Dezember desselben Jahres, welches allerdings nicht ganz in Briefform gehalten ist, macht er Diesem das Anerbieten, jenen Aufsatz in die Abhandlungen der Mineralogischen Gesellschaft in Zena aufzunehmen.

Goethe's Werfe.

Jena, 21. 12. 1817. Die Jenaische Mineralogische Gesellschaft. Werke, Th. 33, S. 518 f.

# Mar, Joseph, Buchhändler in Breslau.

Max hatte fich bereits kurze Zeit nach dem Tode von Lord Byron an Goethe mit der Bitte gewandt, eine Schrift über Denselben zu verfassen. Goethe lehnte dies mit nachstehenden Worten unter dem 15. Dezember 1824 ab: "Mein Berhältniß zu Lord Byron war gewiß das zarteste, gegründet auf eine zeitig empfundene so wie ernst geprüfte Bochichatung feiner großen Dichtergabe, im Lauf ber Sahre zugleich mit einem wechselseitigen Wohlwollen glücklich gesteigert, die schönsten Hoffnungen begünstigend und zulegt durch ein grausames Geschick abgebrochen. - Hierüber nur durch äußere Veranlaffung laut zu werden, darf fich mein tiefer Schmerz nicht erlauben; nur wenn die Minfe felbst mich drängte, müßt' ich ihr gehorchen." — Auch als Mar fich später an Goethe wandte, um den Berlag feiner fammtlichen Werke zu erhalten, ging Diefer auf das ihm gemachte Gebot von hunderttaufend Thalern nicht ein, sondern bemerkte in seinem Schreiben vom 10. Mai 1825, daß dies "dem höchst bedeutenden Unternehmen wohl nicht gleich zu halten fein möchte". Gine befinitive Ablehunng erfolgte dann einige Monate später durch einen in feinem Auftrage verfagten Brief feines Cohnes.

Dentsches Museum (D 15).

Fena, 21. 12. 1817. Sie haben, mein werthester Herr. Beimar, 10. 5. ,, 25. E. W. wersehle ich nicht für. \ \ \ D 15, 1864, Nr. 25.

# Mecklenburg-Schwerin, Karoline Luise, Erbpringessin v.,

geb. Herzogin zu Sadsjen-Weimar, geb. Weimar 18. Juli 1786, geit. Ludwigssuft 20. Januar 1816.

Gin ungedruckter Brief an die Erbprinzessin, Karlsbad, den 22. Juni 1812 datirt, wurde dadurch veranlaßt, daß Goethe ihr einige Zeichsnungen übersenden wollte. Im Nebrigen voll. die Gedichte Werke, Th. 3, S. 326 und Th. 2, S. 426, deren letzteres ihren frühen Tod zum Gegenstande hat; G. v. Löper bezieht auch die Sonette "Wachsthum" und "Reisezehrung" (Werke, Th. 1, S. 212) auf sie. In dem zweiten, fürzlich veröffentlichen Briese handelt es sich um die Zusendung eines nicht näher bezeichneten Werkes.

Catalogue de la collection précieuse, laissée par feu M. J. de Radowitz (A 31). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Ranzier Müller's Archiv (II A 5).

Rarisbad, 22. 6. 1812. Alsich bei meiner diesmaligen Anfunst. II A 5. Weimar, 16. 11. ,, 13. Die Härte der Zeit, die. A 31. Nr. 7166. D 64,

# Mecklenburg-Strelitz, Georg, Großherzog v., geb. 12. Luguft 1772, geft. 6. September 1860.

Zu Goethe's Geburtstage am 28. Angust 1828 hatte der Größherzog Goethe eine große Wanduhr zum Geschenke gemacht, welche Dieser in seiner Jugend in seinem Arbeitszimmer in Franksurt a. M. gehabt hatte. Goethe war damals, erschüttert durch den vor wenigen Monaten ersolgten Tod Karl August's, in Dornburg und dankte von dort aus in dewegter Stimmung in dem unten mitgetheilten Schreiben. Bon einem früheren Briese an den Großherzog von Mecklendurg ist nur das nachsolgende Fragment bekannt geworden: "Wenn man beim Borrücken in höhere Jahre so Manches hinterbleiben, so Manches verschwinden sieht, so ist das Alkertröstlichste, daß die wahren menschlichen Gesühle, einmal rein empfangen, durch alle Zeit und Ereignisse hindurch in lebens digem Wachsthum einer gesegneten Zukunst entgegenreisen."

Zum 17. Stiober 1866. Allen lieben Landsseuten gewidnet von einem Medlenburger. Neuitreliß, Hofbuchhandlung von G. Barnewiß, Gine Titelneuausgabe hiervon ift die Schrift "Herzog Georg zu Medlenburg-Streliß. Breslau 1878."

Schloß Dornburg, 3. 9. 1828. Es war gewiß der liebenswürdigite. 3um 17. Ofteber 1866. S. 64 f.

Turchlauchtigster Großherzog! Gnädigst regierender Landesfürst und Herr!

Es war gewiß der liebenswürdigste Originalgedanke, mich in so hohen Jahren durch einen altgewohnten Glockenton an die ersten Stunden kindlichen Bewußtseins zu erinnern, wo das in gar manche Schalen eingewickelte Leben unter wundersamen Uhnungen des Inkünstigen harrte. Zugleich aber versleihen jene Sone den höchst angenehmen Eindruck, daß Ew. Königliche Hoheit sich auch jüngerer hoffnungsvoller Jahre dabei erfreuten; und so werdich nicht nur dadurch in jene Näume als in einen Familienausenthalt versetzt, sondern bei jedem Stundenschlage hab' ich mitzuempsinden, daß Höchstbieselben

Mether. 435

auch hiernach Morgende und Abende Shrer Jugend gezählt. — Ew. Königliche Hoheit würden einen so schöftbieselben und schwer anszusührenden Gedanken
nicht gesaßt haben, wenn Höchsteiselben nicht vorempfunden hätten, mit
welchem Entzücken ich dadurch beseligt werden müßte. Ebenmäßig wird auch
mein Dank, in den wenigsten Worten ausgesprochen, von Höchstdeneuselben
mit- und nachempfunden werden. — Fügt sich nun zu Allem diesem hinzu,
daß eine so bedeutende Gabe mich in den traurigsten Tagen aussucht und bei
dem tiesstendsschaften Werlust mir auf das Klarste beurkundet, wie viel
Wohlwollen für mich noch auf der Erde lebt und welch ein herrlicher Antheil
daran mir noch immer vordehalten bleibt, so steigert sich der Werth des Geschenks ins Unendliche. — Hier sei mir aber vergönnt zu schließen, in der
Ueberzeugung, daß sich Höchstdieselben den besten und vollständigsten Kommentar zu diesem wenigen Texte auszubilden im Falle sind.

Moge sich alles Gute um den verehrten, geliebten Fürsten versammeln, und der reine Antheil, den er in Freud' und Leid den Seinigen zuwendet, ihm selbst die vollkommenste Belohnung sein. — Berzeihung der fremden Hand! Die meine will nicht mehr fördern. Geschlossen an einem Tage, der uns bisher so seischen und nunmehr trüb und freudlos erscheint.

(Eigenbanrig:) Verehrend, vertrauend, Em. Königlichen Soheit

unterthänigster, treu angehöriger Diener S. W. v. Goethe.

Schloß Dornburg, den 3. September 1828.

## Melber, Johann Georg David,

geb. Franfinrt a. M. 1773, geft. bajelbit 1824.

Melber ist als Sohn von Johanna Maria Textor, der Schwester von Goethe's Mutter, welche sich 1751 mit dem Franksneter Handelssmann Georg Abolf Melber verheirathete, der Better Goethe's. Er war zugleich der Arzt der Fran Rath; der Sohn dankte ihm wenige Tage nach dem Tode derselben, welcher am 13. September 1808 ersolgt war, sür den Beistand, den er ihr bis an ihr Ende geseistet hatte. Beranstassung zu dem zweiten Brief gab eine Geldangesegenheit. Goethe's Mutter hatte ihrer Schwester vernnthslich bald nach dem Tode von deren Gatten mehrsach Geld geliehen, unter anderm auch 1788 ein Kapital von sünstansend Gusben, von dem sie ihr später einen Theil erließ und in Betress des Ulebrigen die Bestimmung tras, daß es erst nach deren Tode von den Erben an ihren Sohn zurückgezahlt werden sollte. Melber kam indeß als Arzt in Frankspirt bald in gute Bershältnisse, so daß er Goethe bereits im Angsit 1819 die Inrückzahlung

anbot, welche Dieser denn auch keinen Grund hatte abzulehnen, sondern mit Dank annahm. Der dritte Brief endlich ist gleichfalls ein Dankschreiben. Den 28. August 1819, au welchem Goethe siedzig Jahre alt geworden war, hatte man in Franksurt a. M. sestlich begangen, während er selbst ihn auf der Reise zwischen Karlsbad und Hof verlebte. Ein mit Smaragden verzierter Lorbeerkranz war dei dieser Gelegenheit zum Geschenk sür ihn bestimmt. Goethe dankte Melber durch ein persönlich an ihn gerichtetes Schreiben und beauftragte ihn zugleich, den Festzgenossen die Autwort zukommen zu lassen, welche bereits oben unter der Neberschrift "Franksurter Freunde" besprochen wurde.

Allgemeine Zeitung (D 4). — Franksurter Zeitung. — Stricker, Nenere Gesichichte von Franksurt. — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 14. 9. 1808. Für den gütigen Beijtand, den Sie. D 4, 18 Franff.

D 4, 1873, Nr. 290. Frankf. Zeitung, 1873, Nr. 291. Stricker, S. 104.

Jena, 20. 8. "19. Ihr werther Brief, mein Theuerster. Karlsbad, 22. 9. "19. Taß Sie, mein werthester Better | nnd Freund.

D 64, 1880, S. 261 f. S. den erften Brief.

Mendelssohn-Bartholdy, Telix,

geb. Samburg 3. Februar 1809, geft. Berlin 4. November 1847.

Den Besuch Mendelssohn's in Weimar, das sich daraus entwicklude Interesse Goethe's und seine weiteren Beziehungen zu ihm hat seine Sohn Karl Mendelssohn in der kleinen Schrift "Goethe und Felix Mendelssohn=Bartholdy" aussührlich dargestellt und auch einen Bries Goethe's an ihn vom 18. Inni 1825 mitgetheilt, in welchem Dieser das ihm gewidmete H-moll-Quartett dankt. Ein zweites Schreiben wurde dadurch veranlaßt, daß Mendelssohn sich mit der Komposition der "Ersten Walpurgisnacht" (Werke, Ih. 2, S. 303 sp.) beschäftigte; es ist indessen nur fragmentarisch bekannt (Riemer's Mittheilungen, H. 611 sp.).

Goethe und Telir Mendelsiohn : Bartholdy. Lon Dr. Karl Mendelsiohn-Bartholdy, Leivzig, Berlag von S. Sirzel, 1871. — Riemer's Mittheis lungen (C 34).

Weimar, 18. 6. 1825. In hast mir, mein theurer Felix. (Coetheund Felixec, S.30, , 9, 9, ,, 31. Taß Tu die erste Walpurgisnacht. um Theil auch in der erigen Schrift, S.485.

Meref. 437

## Merck, Johann Heinrich,

geb. Darmftadt 11. April 1741, gest. baselbit (durch Selbstmord) 27. Juni 1791.

Die fämmtlichen Briefe Goethe's an Merct find frühzeitig bekannt geworben. Dagn fommt, daß in "Dichtung und Wahrheit" die Beziehungen zu ihm mit besonderer Ausführlichkeit und Borliebe dar= gestellt worden sind, jo daß das Eine eine zweckmäßige Ergänzung des Andern bildete. Die natürliche Folge hiervon bestand darin, daß auch die Briefe für die gahlreichen Schriften über Goethe fort= während benutt und schließlich sozusagen ausgenutt wurden. Wenn es daher auch überflüffig scheint, oft Gesaates hier zu wiederholen. jo ist es boch ersorberlich, an eine Sache zu erinnern, durch welche vielleicht noch neue Resultate gewonnen oder früher gewonnene modifizirt werden könnten. Wie der Herausgeber der Briefe bereits in der Borrede zu der ersten Sammlung bemerkt, blieben ichon von den ihm damals zu Gebote stehenden gegen hundert Briefe ungedruckt, und in den mitgetheitten fielen einzelne Abschnitte ans, wo denn durch Zeichen die Lücken angedentet wurden. Man kann mit demjelben über dies Versahren nicht rechten, da er mit richtigem Takte jagt, daß bei Bestimmung bessen, was mitzutheilen und was zu unterbruden fei, "Unfrichtigkeit gegen die Lebenden" und "Zartgefühl für die Berftorbenen" feine beiden Leitsterne gewesen feien. Indeffen mare jett, nachdem fast ein halbes Sahrhundert verflossen ist, eine Vergleichung der hoffentlich noch vorhandenen Sandschriften mit dem gedruckten Texte immerhin wünschenswerth. Wir wissen ohnehin auch nicht, ob unter jenen hundert Briefen nicht noch einige von Goethe fein mögen.

Die persönliche Bekanntschaft Goethe's und Merct's ersolgte gegen das Ende des Jahres 1771, nachdem die des Letzteren mit Herder vorangegangen war und der Erstere seinen "Göh" so eben vollendet hatte. Seine Betheiligung an den "Franksurter gelehrten Anzeigen", deren Medafteur Merct war, veranlaßte bald weiteren Verkehr, und dis zu der Zeit, da Goethe nach Weimar ging, sind Beide ost persönlich zusammen gewesen und haben nur selten an einander geschrieben. Während der ersten Weimarischen Jahre Goethe's kam Merck im September 1777 nach Eisenach, wo sich Jener gerade aushielt, und im Mai 1779 zu einem längeren Vesuche nach Beimar selbst. Dasselbe Jahr gab noch einmal zu einem Wiedersehen Veranlassung, als Goethe auf der Rückreise aus der Schweiz in Begleitung des Herzogs in Franksurt war, wohin auch Merck kan und dann noch einige Tage mit ihnen in Darmstadt verweilte. Wenigstens dankt die Herzogin Amatie in einem

438 Mercf.

Briefe vom 10. Januar 1780 Merk für die Nachrichten, welche er ihr von den Reisenden gegeben habe.

Wenn es sich serner darum handelt, das Maß des Einflusses von Merck auf Goethe zu bestimmen, so möchte doch wol davor zu warnen sein, daß man es nicht zu hoch annehme. Durch seine eigenen schriftestellerischen Leistungen konnte er sür den Andern kein Muster oder Borsbild werden; sür die eigentliche Kritik aber sehlte es ihm an philosophischer Bildung. So war er allerdings im Stande, als Dilettant auf einzelne Mängel oder Schwächen in Goethe's Schristen hinzuweisen, aber kann seine Einwendungen ästhetisch zu begründen, geschweige denn ihm die Bahnen zu zeigen, auf denen er Höheres leisten konnte.

Von größerem Intereffe ist es vielleicht, zu feben, wie Goethe von Merck Nuken und Amegung gewinnt, ohne daß Dieser es beabsichtigt. Seine scharf und bestimmt ausgeprägte Perfonlichkeit mit der vorwal= tenden Reigung zum Regiren hat Goethe augenscheinlich veranlaßt, Bijde berfelben in feinen dramatischen Figuren zu verwerthen. Es maa hier nur an den Bürgfrämer im "Kastnachtsspiel vom Bater Bren", an Antonio im "Taffo" und Mephiftopheles im "Fauft" erinnert werden, ohne daß und die Unigabe vorliegen kann, auszuführen, in welcher Beije diese Berwerthung geschehen ift. Die Briefe ohnehin geben keinen Anlag dazu. Sie enthalten namentlich in dem Zeitraum, wo fie häufiger vorkommen, d. h. von 1778 bis 1782, überwiegend Mittheilungen, welche auf den kleinen Borkommniffen des Lebens beruhen. Der Anfauf von Runftgegenständen und naturhiftorischen Seltenheiten, die Beurtheilung des Zugesendeten, die Weimarischen Aufführungen von Dramen und Maskenicherzen, gelegentlich auch persönliche Reflexionen über Weimarische Zustände und Goethe's eigene Stellung in ihnen machen den wesentlichsten Inhalt seiner Mittheilungen aus.

Briefe an J. H. Merck, an und von J. H. Merck, ans dem Freundeskreise von Goethe ze, und Merck (A.6). — Döring'iche Sammlung (A.1). — Berliner Sammlung (A.2). — Ter junge Goethe (A.3). — Jugendbriefe Goethe's (A.3'). — Niemer, Mittheilungen über Goethe (C.34). — Diezel's Berzeichniß (A.33). — Goethe und Karl August (C.6f). — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C.17c). — Goethe's Werke.

† Frantsurt, 4. 12. 1774. Lieber Bruder! Wer nicht richtet.
" Januar "75. Bar' ich nicht auch fleißig.

Marz "75. Hier etwas gegen das lleberschickte.

A 6 a, C. 55, Unm. 4.
A 6 a, C. 54. A 1. A 2.
A 3. 1 30 fen frei
ceften "Serbi 1774".
A 6 a. C. 55 (cone Datum). Wabrickeinlich
ift es ber 14. März.
A 3.

| Frankfurt, | Ang         | ujt  | 1775.  | Jung ift nach Elberfeld zurück.                 | A 6 a, Mr. 69, A 1, A 2, A 3,                                                                                           |
|------------|-------------|------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .,         | Oftol       | ber  | ,, 75. | Ich erwarte den Herzog.                         | A 6 b, Mr. 22. A 3. A 3'.                                                                                               |
| Weimar,    | 5.          | 1.   | ,, 76. | Aft mir auch sanwohl geworben.                  | A 6n, Ar. 30. A 3. (Rach schrift zu einem Briefe Wieland's an Merch.)                                                   |
| "          | 22.         | 1.   | ,, 76. | Ich hab' das Geld, 1. Br., erft den 19. Januar. | A 6 a, 9kr. 50. A 1. A 2<br>(überall mit ber Sab-<br>ressabt 1778). C 34 b<br>(uurvollfäubig). A 3.<br>A 3' unter 1776. |
| "          | S.          | 3,   | ,, 76. | Lieber Bruder! Haft Du das }<br>Geld.           | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                   |
| Itmenan,   | 24.         | 7.   | ,, 76. | Wir find hier und wollen fehn.                  | A 6 a, 9dr. 37. A 1. A 2.<br>A 3'. C 34 b, E. 32.                                                                       |
| Weimar,    | 16.         | 9.   | ,, 76. | Daß die Weine gtücklich angelangt.              | A 6 a, Rr. 39. A 1. A 2.                                                                                                |
|            | 22.         | 11.  | ,, 76. | Sch habe hent Bölting geschrieben.              | A 6 b. Rr. 37. C 34 b.                                                                                                  |
| 11         | 5.          | 1.   | ,, 77. | Schicke Dir abermals zwanzig } Karolin.         | A 6 a, Nr. 40. A 1. A 2.<br>C 34 b, S. 38 (unvolle<br>ftandig).                                                         |
| 11         | 11.         | 1.   | ,, 78. | Die Unpfer find sehr zur rechten.               | A 6 b, Mr. 53. (3n A 33<br>12. 3annar).                                                                                 |
| "          | 18.         | 3.   | ,, 78. | Die Kupfer hab' ich wohl erhatten.              | A 6 b, Mr. 58. A 2.                                                                                                     |
| ,,         | 5.          | 8.   | ,, 78. | Es hatt jeht jehr ichwer, daß ich.              | A 6 a, Rr. 57. A 1. A 2.                                                                                                |
| ,, 98      | obem'       | ber  | ,, 78. | Die Trauben und die Nembrandts.                 | A 6 b, Mr. 69. A 2.                                                                                                     |
| Bern,      | 17.         | 10.  | ,, 79. | Wir hatten immer das glücklichste.              | A 6 a, Nr. 83. A 1. A 2.                                                                                                |
| Weimar,    | 7.          | 4.   | ,, SO. | Unf Deinen Brief, den ich geftern.              | A 6 a, Mr. 102, A 1, A 2,                                                                                               |
| · ·        | 3.          | 7.   | ,, 80. | Seitdem Du Deinen Garten.                       | A 6 a, Mr. 113. A 1. A 2.                                                                                               |
| "          | 11.         |      | ,, 80. | Deinen Brief habe ich auf.                      | A 6 a, Mr. 120. A 1. A 2.                                                                                               |
| "          | 23.         |      | ,, 80. | Auf Deinen Brief dient gur Ant-                 |                                                                                                                         |
| "          | <b>~</b> 0. | 10.  | ,, 00. | wort.                                           | A 6 a, Mr. 122. A 1. A 2.                                                                                               |
| " Eni      | de M        | därz | ,, 81. | Ich habe Dir lange nichts gesagt.               | A 6 b, Nr. 80. Die Zeit-<br>bestimmung nach C 6 f,<br>S. 116.                                                           |
| "          | 14.         | 11.  | ,, 81. | Deinen Brief, den ich heute er-   halten.       | A 6 b, Mr. 119. A 2.                                                                                                    |
| "          | 16.         | 7.   | ,, 82. | Es geht mir wie dem Trenfreund.                 | A 6 a, Mr. 154. A 1. A 2.<br>C 17 c.                                                                                    |
| "          | 8.          | 8.   | ,, 82. | Ich habe zwar auf meinen testen Brief.          | A 6 a, Mr. 158. A 1. A 2.                                                                                               |
| 11         | 28.         | 8.   | ,, 82. | Ich schicke Dir hier die Bedin- gungen.         | <b>Λ</b> 6 a, Mr. 161, <b>Λ</b> 1, <b>Λ</b> 2.                                                                          |
| "          | 27.         | 10.  | ,, 82. | Das Bild ist glüdlich angelangt.                | A 6 b, Mr. 92. A 2.                                                                                                     |
| 9          | loven       |      |        | Was das Langenfalzer Horn be-                   |                                                                                                                         |
| 11 211     |             |      | 11 Ca. | trifft.                                         | A 6 a, Mr. 175. A 1. A 2.                                                                                               |
| 11         | 17.         | 2.   | ,, 83. | Du wirst Dich auch mit uns.                     | A 6 a, Mr. 179. A 1. A 2.                                                                                               |
| "          | 2.          | 4.   | ,, 83. | Bode ift nicht hier. Sch hab'.                  | A 6 a. Mr. 182. A 1. A 2.                                                                                               |
| 11         | 19.         | 5.   | ., 83. | Mit dem heutigen Postwagen, 1. Br.              | Λ 6 a, Nr. 185. Λ 1. A 2.<br>C 17 c.                                                                                    |
|            | 29.         | 8.   | ., S3. | Im Begriff, ju verreisen.                       | A 6 b, Mr. 99. A 2.                                                                                                     |
|            | 23.         | 4.   |        | Für Teinen langen Brief.                        | A 6 a. Nr. 202. A 1. A 2.                                                                                               |
| 11         | -0.         | ٠.   | ,, Ox. | One Cemen tungen Cite.                          |                                                                                                                         |

| Weimar, | 6.  | 8.  | 1784.  | Ich habe nur Zeit, Dir wenig.              | A 6 a, Mr. 209. A 1. A 2.                                                               |
|---------|-----|-----|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | 2.  | 12. | ,, 84. | Aus Deinem letten Briefe.                  | A 6 b, Mr. 110.                                                                         |
| 11      | 19. | 12. | ,, 84. | Endlich kann ich Dir das.                  | A 6 b, Mr. 111.                                                                         |
| 11      | 13. | 2.  | ,, 85. | Das Stelett der Giraffe.                   | A 6 a, Nr. 215. A 1. A 2.                                                               |
| 11      | 8.  | 4.  | ,, 85. | Ich danke Dir für das überschickte.        | A 6 a, Nr. 217. A 1. A 2.<br>C 17 c,                                                    |
| 11      | 30. | 5.  | ,, 85. | Ueberbringern Diejes, den.                 | A 6 b, Mr. 115. A 2.                                                                    |
| Rom,    | 10. | 2.  | ,, 87. | Tu mußt auch wenigstens ein<br>Bort haben. | A 6 b, Nr. 126. A 2 (mit<br>bem Tatum 14. Hebr.).<br>Goethe's Werfe, Th. 24,<br>S. 731. |
| Weimar, | 10. | 11. | ,, 88. | Dein Brief, I. Fr., wenn er mich } gleich. | A 6 b, Nr. 134. A 2.                                                                    |

# Metternich, Plemens Wenzel Nepomuk Lothar, Fürst v. Mt.-Winneburg,

geb. Koblenz 15. Mai 1773, gest. Wien 11. Juli 1859.

Goethe hat, wie es scheint, den bekannten Diplomaten zuerst in Beimar einige Tage nach der Schlacht bei Leipzig gesehen, dann mahrend seines eigenen Aufenthalts am Rhein im Sommer 1814 und 1815, endlich 1819 in Karlsbad, als die vielberufenen Karlsbader Beichlüffe vorbereitet wurden. "In Karlsbad", heißt es in den "Tag- und Jahresheften" von 1819 (Werke, Ih. 27, S. 249), "fah ich Fürst Metternich und bessen diplomatische Umgebung und fand an ihm wie sonst einen gnädigen herrn." Beranlaffung zu Goethe's erstem Brief an ihn gab die Zusendung des Auffakes v. Hammer's in Wien, welcher auf Beranlaffung Karl August's einen Berjuch gemacht hatte, die "Infchrift von Heilsberg" (Werke, Th. 29, S. 244 f.) zu erklären. Goethe gab dieje Erklärung später herans; indeffen stieß dieselbe auf vielen Widerspruch. Für diese Schrift dankt Goethe unter dem 30, Ruli 1817. verbindet damit zugleich einen zweiten Dank für einen früher erhaltenen öfterreichischen Orden und übersendet die eben erschienenen ersten Sefte von "Kunft und Alterthum". In dem zweiten, acht Jahre fpater geschriebenen Briefe sucht er den Fürsten für sein Unternehmen, ein Brivilegium für die Herausgabe seiner Werke vom Bundestage zu erlangen. geneigt zu machen, und will sogar das weitere Durchführen seiner Abnicht von dem zu erwartenden Bescheide abhängig machen.

Wiener Zeitung (D 58).

```
Weimar, 30. 7. 1817. Ew. hochjürstl. Turchlaucht haben bie Gnade gehabt.

11. 1. 1. 25. Tie ausgezeichnet schoen Tage.
```

Mener, Ernft Heinrich Friedrich,

geb. Königsberg i. Pr. 1. Juli 1791, gest. daselbst 7. August 1858.

Mener, aufangs Privatdozent in Göttingen, seit 1826 Professor und Direktor des botanischen Gartens in Königsberg, wurde von Goethe als Botaniker hochgeschätzt. Er veranlagte ihn zum Mitarbeiten an den "Seften für Morphologie und Naturwiffenschaft" und gedenkt feiner Leiftungen öfters in Briefen an den Staatsrath Schult und den Grafen Sternberg. Für beffen Berufung nach Königsberg bedankt er fich ausdrücklich bei dem Minister Altenstein (f. d.). Das persönliche Juteresse, welches er an Mener nahm, zeigt er aber auch auf andere Beise. Er theilt ihm in "maurerischem Vertrauen" feine erft in fpäterer Zeit veröffentlichte Logenrede auf Wieland mit (Werke, Th. 27, 2. Abth., S. 54ff.), schenkt ihm sein Bildnig und wünscht durch einen geschickten Land= schaftszeichner beijen Wohnung und nächste Umgebung zu Blatt gebracht zu sehen, damit er sich unmittelbarer zu ihm versetzen könne.

Goethe's Naturwiffenichaftliche Korrefpondenz (A 23).

## Mener, Eriedrich Ludwig Wilhelm,

geb. Harburg 28. Januar 1759, gest. Groß-Bramstedt in Holstein 1. September 1840.

Meyer, viele Jahre hindurch Direftor des Hamburger Theaters, erhielt von Goethe eine vom 21. April 1829 datirte Anfrage unter der auch sonst öfters von ihm gewählten Neberschrift "Geneigtest zu gedenfen". Er wünschte zu wissen, was für Ballette in Samburg unter der Direktion von Roch und Schröder aufgeführt und ob von denselben noch Programme, sei es gedruckt oder handschriftlich, vorhanden wären. Alls Beispiele von solchen, deren man sich noch erinnere, führt er "Den weiblichen Deserteur" sowie "Ulnsses und Girce" an.

S. Uhde, Denfwürdigkeiten des Schaufpielers, Schanfpieldichters und Schaufpieldirektors Friedrich Ludwig Schmidt [1772-1841]. Rach hinterlaffenen Entwürfen zusammengestellt. 2 Bbe. Stuttgart 1875.

Weimar, 21. 4. 1829. Die Freunde der Geschichte des deut- | Denfwürdigkeiten zc., ichen Theaters.

## Mleger, Johann Heinrich,

geb. Stafa am Burcher See 16. Marg 1759, geft. Beimar 14. Oftober 1832.

Wie nahe Meyer unserm Dichter persönlich stand und auf welchen Gebieten er mit ihm gemeinsam thätig gewesen ist, kann als bekannt voransgesetzt werden. Goethe's Leben und Werke liesern schon allein reiches Material dasür. Gleichwol ist die Hauptquelle, aus welcher die Beziehungen beider Männer erkannt werden können, dis jetzt außersordentlich wenig benutzt. Aus der Großherzoglichen Bibliothek in Weismar besindet sich ein starker Foliant, welcher die Briese Goethe's an Meyer — mehr als vierhundert an der Zahl — im Original enthält; von etwa dem zehnten Theile derselben eristiren außerdem Abschriften in "Kanzler Müller's Archiv", während die korrespondirenden Briese Meyer's vernuthlich im Goethes-Archiv ausbewahrt werden.

Bon allen diefen Briefen ist bis jest nur wenig befannt geworden. Einige hat Goethe felbst int feine "Reise in die Schweiz im Jahre 1797" (Werke, Th. 26) als Ginleitung aufgenommen; einer, die Bollendung des "Faust" betreffend, vom 20. Juli 1831, wurde bald nach feinem Tobe im letten Hefte von "Knuft und Alterthum" abgedruckt; die Keier des 28. Angust 1849 auf der Bibliothet zu Weimar brachte wieder einen Brief; einige endlich wurden auch in der Schrift von Q. Preller, "Gin fürstliches Leben. Zur Erinnerung an Maria Paulowna, Groffürstin von Rugland", und in Zahn's Jahrbuchern für Runftwiffenschaft mitgetheilt. Die beiden letigenannten Beröffent= lichungen waren überdies nicht einmal der obigen Sammlung ent= nommen. Gine Beröffentlichung in größerer Ausdehnung ist allerdings schon viel früher, im Jahre 1846 dadurch erfolgt, daß Riemer die "Briefe von und an Goethe" herausgab. Leider ift aber gerade diefes Buch eigentlich nur dazu geeignet, faliche Vorstellungen und Irrthümer hervorzurufen. In diesem find aus achtzig Briefen Auszüge und Bruch= îtücke mitgetheilt, von denen sich nicht behaupten läßt, daß sie das Wich= tigfte und Intereffanteste enthalten. Der Gesichtspunkt, von dem Riemer bei feiner Auswahl ausging, ist jedenfalls ein sehr subjektiver gewesen. Was irgend auf ein nahes Verhältniß Goethe's zu Meyer hindentet, jede besondere Unerkennung seiner Thätigkeit und seiner Leistungen, wird ausgelassen, wie schon S. Hirzel ("Briefe von Goethe an helvetische Freunde") davon ein Beispiel giebt, indem er den ersten der vorhandenen Briefe, den vom 19. September 1788, nach der Handschrift mittheilt. Dies Beispiel steht aber nicht allein, sondern die Bergleichung sehr vieler Briefe giebt ein ähnliches Resultat. Und das ist nicht der einzige

Fehler; denn was gegeben wird, steht oft weit an Interesse hinter dem Ausgelassenen zurück. Wie weit sich endlich Niemer auch positive Versänderungen des Textes erlaubt hat, wird voraussichtlich die dereinstige Ausgabe der Briefe, welche, wie es heißt, in Aussicht genommen ist, herausstellen.

Für die Zeit indessen, dis diese Ausgabe zustande gekommen ist, müssen wir auf diese Duelle verzichten. Die Mittheilung von Einzelsheiten, wie sie Demjenigen als interessant erscheinen, welcher die Briefssammlung durchblättert, dürste zwectlos sein, wenn sie nicht zu einem Gesammtbilde vereinigt werden. Dagegen war es vielleicht nühlich, daß das Berzeichniß der Briefe schon seit seftgestellt würde. Dies ist bereits srüher von Diezel geschehen; die Revision von dessen Werzeichniß ergiebt indessen eine nicht ganz geringe Zahl von Bersehen und Austassungen, welche im Nachfolgenden möglichst verbessert oder ergänzt worden sind. Wir sügen ferner als Probe die sechs ungedruckten Briese des Jahres 1792 hinzu, eines Jahres, aus welchem überhaupt nur etwa sunfzig Briese Goethe's bekannt geworden sind.

Großherzogliche Bibliothek in Weimar (II A 3). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Niemer, Briefe von und an Goethe (A 9). — Niemer, Wittheilungen über Goethe (C 34). — Döring'sche Sammtung (A 1). — Berliner Sammtung (A 2). — Zur Erinnerung an die Heier des 28. Angust 1849 (C 13 b). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Goethe-Fahrbuch (D 64). — Goethe-Fahrbuch (D 64). — Goethe-Fahrbuch (D 64). — Goethe-Fahrbuch (D 65). — Briefivechiel zwischen (C 37 b). — Pretter, Ein sürstliches Leben (C 37 b). — Privatbesiß (II B). — Neber Kunst und Alterthum (D 52).

|            |          |        |                                                            | •                                                                                               |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beimar,    | 19. 9.   | 1788.  | Ihren Brief, mein 1. Meger.                                | II A 3. II A 5. A 21,<br>©. 22. Berstümmelt<br>in A 9 und C 34 b,<br>©. 669.                    |
| † ,, ett   | wa Febr. | ,, 89. | Ihre beiden Briefe haben mir.                              | II A 3. II A 5. Theif-<br>weife in A 9 (mit bem<br>porigen Briefe ver-<br>bunden).              |
| "          | 27. 4.   | ., 89. | Sie haben mir, lieber Meger.                               | HA3. HA5. Unvoll-<br>ftändig A9, Nr. 2.                                                         |
| 11         | 21. S.   | ,, 89. | Endlich, mein lieber Meger.                                | II A 3. II A 5. Ziemelich vollständig A 9, Nr. 3 und A 2.                                       |
| tt.        |          |        | Ich fann Ihnen nicht ansbrücken.                           | II A 3. II A 5. Unvoll-<br>ftändig A 9, 90r. 4.<br>A 2. 3n II A 3 unter<br>der Jahressahl 1790. |
| † Trier,   | 25. S.   | ,, 92. | Sch bleibe fehr Ihr Schuldner.<br>Ich fann wol fagen, daß. |                                                                                                 |
| Louder gei | 28. 8.   | ,, 92. | 3ch fann wol sagen, daß.                                   | II A 3. II A 5.                                                                                 |

27. 9. "92. Ihr Blätichen, lieber Mener, vom.

+ Lager bei

| + | Berdun, 10. | 15.   | 10. | 1792.  | Umgeben von allen Nebeln.         |                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------|-------|-----|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ť | Trier,      | 28.   | 10. | ,, 92. | Wer follte gedacht haben, daß.    | II A 3. II A 5.                                                                                                                                                                                                |
| † | Düffeldorf, | 14.   | 11. | ,, 92. | Mus dem wilden Kriegswefen.       |                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Rarienborn, | 22.   | 6.  | ,, 93. | Ihren Brief vom 14ten er-         |                                                                                                                                                                                                                |
|   |             |       |     |        | halte ich.                        | C 13 b. II A 3. II A 5.                                                                                                                                                                                        |
| Ť | **          | 10.   | 7.  | ,, 93. | Co geht es recht gut, wenn.       | II A 3. II A 5.                                                                                                                                                                                                |
| Ť | Weimar,     | 15.   | 3.  | ,, 94. | Diel Glück, mein Lieber, 3n.      | II A 3 mit bem Monate                                                                                                                                                                                          |
| Ť | 11          | 19.   | 3.  | ,, 94. | Zwar habe ich in meinem letten.   | März. II A 5 Mai.                                                                                                                                                                                              |
| † | "           | 29.   | 3.  | ,, 94. | Ihre Briefe, mein Lieber, machen. | II A 3 unter bem Mo-<br>nate März. II A 5<br>September.                                                                                                                                                        |
| † | 11          | 9.    | 6.  | ,, 94. | Endlich, mein lieber Freund.      | II A 3. II A 5. Cine<br>Stelle bes Bricfes ift<br>A 9, Nr. 5.                                                                                                                                                  |
| + | "           | 7.    | 7.  | ,, 94. | Ich dachte, die Ankunft Ihrer     | II A 3. II A 5.                                                                                                                                                                                                |
| † | "           | 17.   | 7.  | ,, 94. | Ihre Zeichnung ist uns zu.        | II A 3. II A 5. Eine Stelle bes Briefes ift A 9, Nr. 6.                                                                                                                                                        |
| † | 11          | 15.   | 9.  | ,, 94. | Ich muß, mein lieber Mener,       |                                                                                                                                                                                                                |
|   |             |       |     |        | nur noch einmal.                  | II A 3. II A 5.                                                                                                                                                                                                |
| Ť | tt.         | 22.   |     | ,, 94. | Mun feien Gie mir bald herzlich.  |                                                                                                                                                                                                                |
|   | 11          | 16.   | 11. | ,, 95. | Ihr Brief mit den Beilagen.       | II A 3. II A 5. Theit=                                                                                                                                                                                         |
| † | 11          | 30.   | 12. | ,, 95. | Ihren Brief, mein Werthefter.     | II A 3. II A 5. Ganz<br>unrollständig A 9,<br>Nr. 8.                                                                                                                                                           |
|   | ,, 22.,     | 25.   | 1.  | ,, 96. | Es ist recht schön, daß gleich.   | II A 3, II A 5, D 64 b, S. 245 ff. Ganz un-<br>rollitändig A 9, Nr. 9.                                                                                                                                         |
| † | 11          | S.    | 2.  | ,, 96. | Auf Ihren lieben Brief vom }      | II A 3. II A 5. Ganz<br>unrollständig A 9,<br>Nr. 10.                                                                                                                                                          |
| † | Zena,       | 9.    | 3.  | ,, 96. | Die erfte Galfte bes vergan- }    |                                                                                                                                                                                                                |
| † | Weimar, etw | a 18. | 4.  | ,, 96. | Seit meinem legten Brief.         | II A 3. II A 5. Gin Stüd auch in A 9, Nr. 12 und 13. Das Dahm bes 18. März und 3. April ist überall unrichtig. Ifflund spielte seit erei Bochen in Weimar und hatte sein Gaftipiel am 28. März 1796 begennten. |
| † | Zena,       | 20.   | 5.  | ,, 96. | Ihr Brief, mein Werthefter.       | II A 3. II A 5. Ganz<br>unrollitändig A 9,<br>Nr. 14.                                                                                                                                                          |
| † | Weimar,     | 13.   |     | ,, 96. | Am 22. Mai schickte ich noch.     | II A 3. II A 5.                                                                                                                                                                                                |
| † | n           | 20.   | 6.  | ,, 96. | Ihren Brief vom 4. Junius.        | II A 3. II A 5. Ganz<br>unrollständig A 9,<br>Nr. 15.                                                                                                                                                          |
| Ť | 11          | 29.   | 6.  | ,, 96. | Ich melde Ihnen hente nur.        | II A 3. II A 5.                                                                                                                                                                                                |
|   | n :         | 22.   | 7.  | ,, 96. | Ihren letten Brief von Rom.       | II A 3. II A 5. Sehlt<br>in A 33. D 64 c,<br>S. 220 ff.                                                                                                                                                        |

| Weimar,    | 1. 8. | s.  | 1796.  | Ihren dritten Brief von Florenz.                                                          | II A 3. II A 5. D 64 c,<br>S. 223ff. Gang unvoll=<br>ftändig A 9, Nr. 16.                                             |
|------------|-------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, 17.     | 18.   | 8.  | ,, 96. | Diejes Blatt soll heute nur.                                                              | HA 3. HA 5. D 64 c,<br>©. 227.                                                                                        |
| "          | 15.   | 9.  | ,, 96. | Ihre beiden Briefe Nr. 5 und 6.                                                           | HA3. HA5. D64 c,<br>S. 229. Der Anfang<br>des Briefes in A33,<br>Ar. 3143 unrichtig.                                  |
| † ,,       | 12.   | 10. | ,, 96. | Ihr Brief vom 20. August.                                                                 | II A 3. II A 5.                                                                                                       |
| † ,,       | 24.   | 10. | ,, 96. | Ihre beiden Briefe.                                                                       | II A 3. Bei Diezel Nr.<br>3169, von mir nicht<br>gesehen.                                                             |
| † ,,       | 30.   | 10. | ,, 96. | Sch habe nun zwei Briefe.                                                                 | II A 3. II A 5. A 9,<br>9tr. 17, gaus unvoll-<br>ftändig. In II A 3<br>unter rem 26. Novbr.<br>In A 33 Nr. 3184.      |
| † ,,       | 5.    | 12. | ,, 96. | Die Sonne steht so niedrig.                                                               | II A 3. II A 5. A 9,<br>9kr. 18, unvoliftändig.                                                                       |
| **         | 19.   | 1.  | ,, 97. | Dağ das Stückhen Mujenalmanach.                                                           | A 9, Nr. 19.                                                                                                          |
| Sena,      | 18.   | 3.  | ,, 97. | Thre Briefe Nr. 14 und 15. (Mein Gedicht und beffen.)                                     | II A 3. A 9, Mr. 20.                                                                                                  |
| 973 . t    | 20    |     | 0.5    | (Bisher habe ich wie immer.)                                                              | II A 3. A 9, Nr. 21.<br>Werfe, Ib. 26, S. 19.                                                                         |
| Weimar,    | 28.   |     | ,, 97. | (Ich habe mir wieder eine.)                                                               |                                                                                                                       |
| 11         | 8.    | э.  | ,, 97. | Am 28. April schrieb ich Ihnen.                                                           | II A 3. Werfe, Ih. 26, S. 21.                                                                                         |
| Jena,      | 6.    | 6.  | ,, 97. | Nach Ihrem letzten Schreiben.<br>Seitdem ich die Nachricht.<br>Ihren Brief vom 13ten Mai. | A 9, Rr. 22, und A 2<br>ganz unvollständig.<br>A 1 ohne Unfang und<br>Schluß. Bollständig<br>Werke, Th. 26, S. 22 ff. |
| Weimar,    | 7.    | 7.  | ,, 97. | Seien Sie mir besteus.                                                                    | A 9, Rr. 23. A 2 wie<br>rorber. A 1. Boll-<br>ftändig Werfe, Th. 26,<br>©. 24.                                        |
| n          | 14.   | 7.  | ,, 97. | Seitdem ich Sie wieder.                                                                   | A 9, Nr. 24. A 1. A 2.<br>Werte, Eh. 26, S. 25.                                                                       |
| 11         | 21.   | 7.  | ,, 97. | Sier ist, mein werther Freund.                                                            | A 9, Nr. 25, A 1, A 2,<br>Leerte, Th. 26, S. 27.                                                                      |
| Frantjurt, | 5.    | S.  | ,, 97. | Zum ersten Mal habe ich.                                                                  | A 9, Nr. 26. A 1. A 2. Berte, Sh. 26, S. 28 (Saraus and Einiges in A 9, Nr. 27).                                      |
| † "        | 23.   | 8.  | ,, 97. | Mein Koffer ist nun gepackt.                                                              | II A 3.                                                                                                               |
| Stuttgart, | 4.    | 9.  | ,, 97. | Morgen wird es acht Tage.                                                                 | A 26, €. 252.                                                                                                         |
| Tübingen,  | 11.   | 9.  | ,, 97. | Es geht nun jeho schon ganz anders.                                                       | A 26, S. 253. Unvoll-<br>ftándig A 9, Nr. 28.<br>A 2.                                                                 |
| `          | 20    |     | 0.0    | Durch die Gelaffenheit, womit.                                                            |                                                                                                                       |
| Zena,      | 23.   | 3.  | ,, 98. | Mein hiefiger Aufenthalt.                                                                 | A 9. Mr. 29. A 2.                                                                                                     |
| † ,,       | 25.   | 5.  | ,, 98. | Die weuigen Tage, daß ich.                                                                | II A 3.                                                                                                               |
| 11         | 8.    | 6.  | ,, 98. | Schiller befindet sich wohl.                                                              | A 9, Mr. 30. A 2.                                                                                                     |
| . "        | 15.   | 6.  | ,, 98. | Dağ wir mit unsern Bersuchen.                                                             | A 9, Mr. 31. A 2.                                                                                                     |
| † ,,       | 7.    | 8.  | ,, 98. | Graf Molt sah ich gestern.                                                                | II A 3.                                                                                                               |
| **         | 26.   | 9.  | ,, 98. | (Schillern hoffe ich noch das Vor-   fpiel.)                                              | A 9, Mr. 32. A 2. II A 3.                                                                                             |

| Jena,       |             | 1. 1798         |                                                   | A 9, Mr. 33. A 2.                           |
|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| † ,,        | 16. 1       |                 | •                                                 | II A 3.                                     |
| "           | 17. 1       |                 |                                                   | A 9, Mr. 34. A 2.                           |
| "           | 20. 1       |                 | •                                                 | A 9, Mr. 35. A 2.                           |
| 11          |             | 2. ,, 99        |                                                   | A 9, Nr. 36. A 2.                           |
| 11          | 21.         | <b>3.</b> ,, 99 | Wallenstein.                                      | A 9, Nr. 37. A 2.                           |
| 11          | 27.         | 3. ,, 99.       | Was die Ausgabe der "Schwestern  <br>von Lesbos". | A 9, Nr. 38. A 2.                           |
| † ,,        |             | 4. ,, 99        | Sie erhalten, werthester Fr.                      | II A 3. Bgl. C 34, S. 672.                  |
| † ,,        | 3.          | 5. ,, 99        | Sie haben sich heute.                             | 1                                           |
| † ,,        | 4.          | <b>5.</b> ,, 99 |                                                   |                                             |
| † 11        | 7.          | <b>5.</b> ,, 99 |                                                   | II A 3.                                     |
| † ,,        | 9.          | 5. ,, 99        | Der Stuckator Hoffmann.                           |                                             |
| † ,,        | 10.         | 5. ,, 99        | . Ich habe einen Brief an Wolf.                   |                                             |
| 11          | 12.         | 5. ,, 99        | Heute; als am heiligen Pfingstfeste.              | A 9, Mr. 39. A 2.                           |
| 11          | 14.         | <b>5.</b> ,, 99 | . Hier kommt ber Schluß bes  <br>Sammlers.        | A 9, Mr. 40. A 2.                           |
| † ,,        | 24.         | 5. ,, 99        | Meinen hiesigen Aufenthalt.                       | 1                                           |
| † ,,        | 24. 1       | 1. ,, 99        |                                                   | H A 3.                                      |
| † ,,        | 28. 1       | 1. ,, 99        | Da ich mit beiliegendem.                          |                                             |
| Göttingen,  | 31.         | 7. 1801         | Für die Nachricht von Ihren  <br>Zuständen.       | A 9, Nr. 41. A 2.                           |
| Jena,       | 6. 1        | <b>2.</b> ,, 03 |                                                   | A 9, Mr. 42. A 2.                           |
| † Weimar,   | 9.          | 1. ,, 04        | Durcht. der Bergog.                               |                                             |
| † ,,        | 31.         | 3. ,, 04        |                                                   |                                             |
| † Jena,     |             | 6. , 04         |                                                   | II A 3.                                     |
| ,,          |             | ,,,             | Schüffeln.                                        |                                             |
| † Weimar    | 13.         | 7. ,, 04        | Es ift mir fehrerfrentich, zu hören.              |                                             |
| Lauchitedt, |             | 7. ,, 05        |                                                   | A 9, Nr. 43. A 2.                           |
| "           |             | 8. ,, 05        |                                                   | A 9, Mr. 44. A 2.                           |
| † Jena,     |             | 6. ,, 06        |                                                   |                                             |
| † "         | Mugi        |                 |                                                   |                                             |
| † ,,        | J           | ,, 06           |                                                   |                                             |
| † ,,        |             | ,, 06           |                                                   |                                             |
| † ,,        | 22.         | 5. ,, 07        |                                                   | · II A 3.                                   |
| . "         |             | - 11            | bad, welche.                                      |                                             |
| + Sof.      | 26.         | 5. ,, 07        |                                                   |                                             |
| 1 -9 - 17   |             | 0. 11 0.        | Soj ans.                                          |                                             |
| G(ct . 5    | 90          | c 07            |                                                   | A 9, Nr. 45. A 2 (gang                      |
| Karlsbad,   | <b>5</b> 0. | 6. ,, 07        |                                                   | unvollständig). Der Brief ift ibentisch mit |
|             |             |                 | (Mit dem Monumente sind wir.)                     | A 33, 9tr. 4535.                            |
| † "         | 9.          | 7. ,, 07.       | Schon Ihr voriger Brief, mein fieber Freund.      | II A 3.                                     |

| † Weimar  | ; <b>27</b> . 9. | 1807.    | Neber beitommende Seides loffische.                         |                                                         |
|-----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| † Jena,   | 19. 11.          | ,, 07.   | Seher und Drucker, m. lieber<br>Freund, sind wie.           | II A 3.                                                 |
| † ,,      | 27. 11.          | ,, 07.   | Ich daufe gar sehr für die                                  |                                                         |
|           |                  |          | übersendete.                                                |                                                         |
| 11        | 1. 12.           |          | Laffen Gie mich auch diefen.                                | A 9, Nr. 46. A 2.                                       |
| "         | 11. 12.          |          | Fix manches Gute have ich Ihnen.                            | HA 3. A 9, Nr. 47.<br>A 2 unter dem 14.<br>Dezember.    |
| 11        | 14. 12.          | ,, 07.   | Haben Sie die Güte, lieber                                  | A 9, Mr. 48. A 2.                                       |
| Weimar,   | 11. 5.           | ,, 08.   | Judem Herrn Hofrath Meyer   hiebei mitgetheilt wird.        | D 32. II, 330.                                          |
| † Kartsba | ið, 1. 7.        | ,, 08.   | Sie werden, m. lieber Frennd.                               | 1                                                       |
| † "       | 3. 7.            | ,, 08.   | Wollen Sie wol die Gefällig-<br>keit haben, lieber Hofrath. | ) II A 3.                                               |
| † "       | Andniţ           | ,, 08.   | Ihren lieben Brief, der mir  <br>das Urtheit über.          | II A 3. Der Brief scheint schon in den Juli zu gehören. |
| "         | Angust           | ,, 08.   | Jede Zeitepoche überhaupt.                                  | A 9, Nr. 49. A 2 (gang<br>nurollitändig).               |
| † Weimar  | , 11. 4.         | ,, 09.   | Sie erhalten, theurer Freund, auf Ihr.                      | II A 3.                                                 |
| ,,,       | 28. 4.           | ,, 09.   | Ta ich morgen früh nach Jena.                               | A 9, Mr. 50 A 2.                                        |
| † 3ena,   | 30 <b>.</b> 5.   | ,, 09.   | Es war mir sehr unangenehm, m. I. Fr.                       |                                                         |
| † ,,      | 9. 6.            | ,, 09.   | Möchten Sie, lieber Freund,<br>die Damen.                   |                                                         |
| † "       | 1. 8.            | ,, 09.   | Es ist mir die Zeit recht gut<br>gegangen.                  |                                                         |
| † "       | 11. 8.           | 09.      | Sie haben mich, theurer Freund,<br>durch die übersendeten.  |                                                         |
| † ,,      | 14. 8.           | ,, 09.   | Da ich eben eine Gelegenheit nach.                          |                                                         |
| † ,,      | 18. 8.           |          | Gar angenehm ift mir's, m.                                  |                                                         |
|           |                  | ,,       | th. Fr., daß Sie.                                           | ) II A 3.                                               |
| † ,,      | 29. 8.           | . ,, 09. | Ich freue mich sehr, m. th. Fr.,<br>daß Ihr Museum.         |                                                         |
| t "       | 5. 9.            | . ,, 09. | Unsere Herrschaften waren neus<br>lich hier.                |                                                         |
| † "       | 9. 9.            | . ,, 09. | Uls ich die Bücher erhielt, m.<br>I. Fr., war es mir.       |                                                         |
| † ,,      | etwa Zept.       | .,, 09.  | Wollten Gie die Gnte haben.                                 |                                                         |
| Ť ,,      |                  | ,, 09.   | Der Band italienischer alter                                |                                                         |
|           |                  |          | Anpfer ift zu mir.                                          | j                                                       |
| v         | 15. 9.           | ., 09.   | Auch durch Ihre lette Sendung.<br>(Zur wahren Erkenntniß.)  | II A 3. Unvollstäntig<br>in A 9, Nr. 51, u. A 2.        |

| †  | Jena,   | 16.  | 9.   | 1809.  | Erit, nachdem mein Brief weg war.                            | II A 3.                                     |
|----|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | 11      | 28.  | 9.   | ,, 09. | Meine Unterhaltung mit abs<br>wesenden Freunden.             | C 37 b, S. 100.                             |
| †  | Weimar, | 26.  | 1.   | ,, 10. | Mitten im Festgetümmel sende den Gärtner.                    |                                             |
| ÷  | "       | 19.  | 2.   | ,, 10. | Dürfte ich Sie, m. 1. Fr., nunmehr.                          |                                             |
| Ť  | "       | Febr |      | ,, 10. | Sagen Sie mir, m. l. Fr., nur                                |                                             |
|    | Δ       | 10   | 9    | 10     | mit einem Wörtchen.                                          | <b>77</b>                                   |
| T  | Jena,   | 13.  | э.   | ,, 10. | Sie haben, m. l. Fr., durch<br>Sachjen wohl.                 | N II A 3.                                   |
| Ť  | Weimar, | 2(   | pril | ,, 10. | Nachdem wir uns, m. th. Fr.,<br>nun bald vierzig Tage.       |                                             |
| †  | "       | 17.  | 4.   | ,, 10. | Für die gute und gefällige Be-                               |                                             |
| _  |         | 0=   |      | 10     | jorgung.                                                     |                                             |
| 3  | ena,    | 27.  |      | ,, 10. | Ihre gütigen Besorgungen und.                                | A 9, Nr. 52 unvollständig                   |
|    | "       | 3.   | 5.   | ,, 10. | Sie erhalten hierbei, m. 1. Fr. }                            | A 9, Nr. 53 unrollständig.                  |
| †  | 11      | 12.  | 5.   | ,, 10. | Ich wünsche, f. Fr., Sie morgen, Sonntag.                    |                                             |
| ÷  | Teplit, | 30.  | 8.   | ,, 10. | Indemich Sie, m. th. Fr., beftens.                           |                                             |
|    |         |      |      | . ,    | 310 ober 1811. Es wird nun                                   |                                             |
|    | ,       |      |      | ,      | bald nöthig.                                                 |                                             |
| †  | 11      | 2.   | 1.   | 1811.  | Es thut mir jehr leid, m. 1. Fr.                             |                                             |
| Ť  | 11      | 4.   | 1.   | ,, 11. | Heber Folgendes erbitte ich mir                              | II A 3.                                     |
|    |         |      |      |        | Ihre.                                                        |                                             |
| †  | "       | 18.  | 1.   | ,, 11. | Hier schicke ich Ihnen, m. I. Hofrath.                       |                                             |
| +  | "       | 10.  | 5.   | ,, 11. | Cie erhalten hiebei, m. l. Fr.,                              |                                             |
|    |         |      |      |        | einen Hadert.                                                |                                             |
| Ť  | 11      | 20.  | 9.   | ,, 11. | Mit Bedauern und aufrichtigem Beileid.                       | ПВ 18.                                      |
| Ť  | "       | 28.  | 1.   | ,, 12. | Ich habe Sie jo lange nicht                                  | II A 3. In A 33 Mr.                         |
|    | .,      |      |      | ,,     | gejehen.                                                     | 5108 mit unrichtigem<br>Aufange.            |
| Ť  | 11      | 14.  | 4.   | ,, 12. | Könnten Gie vielleicht, I. Gr., )                            | ***************************************     |
|    |         |      |      |        | in diesen Tagen.                                             |                                             |
| Ť  | "       | 23.  | 4.   | ,, 12. | Sier ichice, m. I. Fr., eine Linfe.                          | II A 3.                                     |
| †  | 11      | 24.  | 4.   | ,, 12. | Möchten Sie wol, I. Fr., mir                                 |                                             |
|    |         |      |      |        | die Gefälligfeit erweisen.                                   |                                             |
| Ť  | "       | 25.  | 4.   | ,, 12. | Sierbei, m. th. Fr., erhalten Eie die Friedrich ichen Kunft- | II A 3. Bal. C 34 b,                        |
|    |         |      |      |        | werfe.                                                       | O. 0/2. 1                                   |
| Ze | ua,     | 29.  | 4.   | ,, 12. | Ich ersuche Gie hierdurch, mer-                              | TT 1 - 0/                                   |
|    |         |      |      |        | theiter Fr.                                                  | II A 3. Theilweise A 9,<br>Nr. 55, und A 2. |
|    |         |      |      |        | (Sie fagen mir nichts, I. Fr.)                               |                                             |

| † Karlsbad,   | 14. 8.   | 1812.  | Sie erhalten hierbei, m. th. Fr., eine Silhonette.                                                     |                                                                                                                    |
|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| † Weintar,    | 30. 9.   | ., 12. | Hierbei, 1. Fr., das Mitgetheilte.                                                                     | II A 3. In A 33 ats Ur.<br>5179 mit tem Monat                                                                      |
| "             | 30. 9.   | ,, 12. | Möchten Gie nach Lijche.                                                                               | Ungust.<br>C 37 b, €. 106.                                                                                         |
| Sena,         | 10. 11.  |        | Auch Sie, m. theneriter &r., muß ich. (Die Abichrift der Kunftgeschichte.)                             | II A 3. A 9. Nr. 56 und<br>A 2 theilweise.                                                                         |
| † Weimar,     | 6. 12.   | ., 12. | So eben fättt mir ein, wie ich 3hr. )                                                                  |                                                                                                                    |
| † "           | 15. 12.  |        | Ich erwähnte neulich der von &, v. Mantich.                                                            |                                                                                                                    |
| † "           | 18. 12.  | ,, 12. | Hiermit vermetde ich, daß ein<br>Töpfer in Rürnberg.                                                   |                                                                                                                    |
| † "           | 2. 1.    | ,, 13. | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                  | II A 3.                                                                                                            |
| † "           | 14. 1.   | ,,     | Hier fende, m. 1. Fr., was ich.                                                                        |                                                                                                                    |
| † ,,          | 15. 1.   | ,, 13. | Hier jende ich, m. 1. Fr., eine Zeebectische Nachricht.                                                |                                                                                                                    |
| † ,, o.       | D. Zan.  | ,, 13. | Die Bestellung soll sogleich fortgehen.                                                                |                                                                                                                    |
| "             | 9, 2.    | ,, 13. | Da ich, mein lieber Freund.                                                                            | HA 3. A 9. Ar. 57.                                                                                                 |
| " 1           | 15. 3.   | ,, 13. | Sie erhalten hierbei, mein vor:   trefflicher Freund.                                                  | Η A 3. A 9, Nr. 58.                                                                                                |
| ., 7          | . 13. 3. | ,, 14. | Jeden Boittag dachte ich bisher   311 jehreiben.                                                       | H A 3. A 9, Nr. 60.<br>C 34 b, E. 673. Nr.<br>5381 und 5386 in<br>A 33 jind nur ein<br>Brief.                      |
| Berfa a. d. J | .,18. 5. | ,, 14. | Bon Ihnen, mein trefflicher                                                                            | II A 3. A 9, Mr. 61. A 2.                                                                                          |
| † "           | 19. 5.   | ,, 14. | Seine muß ich Sie, mein wer-<br>thester Freund.<br>Sier, m. werthester Freund,<br>wende ich ein Blatt. | II A.3. Febtt in A.33.<br>Der Brief, aus zwei<br>Theilen bestehend, ist<br>batirt "Am Simmel-<br>fabrtstage 1844". |
| Ť ,,          | 24, 5.   | ,, 14. | Sie erhalten abermals, wers thefter Freund.                                                            |                                                                                                                    |
|               | 30. 5.   | ,, 14. | Jaufend Dant, m. Wertheiter.                                                                           | H A 3. A 9, Mr. 62.                                                                                                |
| + Weimar,     | 4. 11.   | ,, 14. | Möchten Gie, m. th. Freund.                                                                            |                                                                                                                    |
| † ,,          | 5. 4.    | ,, 15. | 3ch melde Ihnen, m. th. Fr.                                                                            | Η Λ 3.                                                                                                             |
| ÷ ,,          | 5. 4.    | ,, 15. | Da auf gemetdete Weife 40 Ehtr.                                                                        |                                                                                                                    |
| ÷             |          | ,, 15. | Indem ich Ihnen, m. th. Fr., beitommendes.                                                             | HA3. In A 93 als Nr.<br>5537 mit dem Monat<br>April.                                                               |
| † ohn         | e Tatum  | ,, 15. | Indem ich die niedlichen Blättchen.                                                                    | II A 3. In A 33 als Mr. 5538, you mir nicht bemertt.                                                               |
| Ť             | 19. 5.   | ., 15. | 3ch habe Ihnen, mein Wer-<br>thester, heute.                                                           | II A 3. In A 33 als Nr.<br>5541 mit dem Monat<br>Upril.                                                            |
|               |          |        |                                                                                                        |                                                                                                                    |

| Mie    | sbaben, | 5.  | 7.  | 1815.             | Ihr Brief, mein Theuerster.       | A 9, Nr. 63. A 2.                                |
|--------|---------|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|        | Zeimar, |     |     | ,, 15.            | Bollten Gie, mein Werthefter.     |                                                  |
|        |         |     | ?   | ,, 15.            | Mögen Gie, mein Theuerster.       |                                                  |
| †<br>_ | "       | 20. |     | ,, 16.            | Mögen Gie wol, mein Ber-          |                                                  |
| †      | 11      | 20. | υ.  | ,, 10.            | thester, an die Liste.            | · II A 3.                                        |
|        |         | 20  | 2   | 16                | Wollen Sie wol, theuerster        |                                                  |
| Ť      | 11      | 30. | 3.  | ,, 16.            | Freund.                           |                                                  |
|        |         | ^   | 0   | 1.0               | •                                 |                                                  |
|        | 11      | 9.  | 6.  | ,, 16.            | Sierfende, mein Freund, das nun-  | D 32, II, S. 335.                                |
|        |         |     |     |                   | mehr ajustirte Alten Fascikul.    |                                                  |
| Ť      | 11      | 25. | 6.  | ,, 16.            | Gin Brief von Farbern melbet mir. |                                                  |
| Ť      | 11      | 13. | 9.  | ,, 16.            | Wer ist wol unter Ihren Freun-    |                                                  |
|        |         |     |     |                   | den in der Schweiz.               |                                                  |
| ÷      | 11      | 19. | 9.  | ,, <b>1</b> 6.    | Hierbei fende, mein Theuerster,   |                                                  |
|        |         |     |     |                   | das Protofoll.                    |                                                  |
| Ť      | 11      | 7.  | 12. | ,, 16.            | Frommann will erlanben, bağ       | II A 3.                                          |
|        | ··      |     |     |                   | das Kupfer.                       |                                                  |
| †      | 11      | 22. | 12. | ,, 16.            | Woltten Gie nun, theurer Freund.  |                                                  |
| ÷      |         |     | 12. | ,, 16.            | Mit Bitte, auf ber letten feeren  |                                                  |
| '      | 11      | -0. |     | ,,                | Seite.                            |                                                  |
| †      |         | 19. | 1.  | ,, 17.            | Können Gie mir, I. Fr., Die.      |                                                  |
| ,      | 11      | 10. |     | ì                 | Wie mare es, f. Fr., wenn Sie.    | TY A O 0 6                                       |
|        | 11      | 31. | 1.  | ,, 17.            | Diesmal muß ich, mein lieber Fr.  |                                                  |
|        |         | 1.4 | a   | 17                | Sie fünnten mir, theneriter       | ,                                                |
| Ť      | 11      | 14. | 2.  | ,, 17.            |                                   | II A 3.                                          |
| ٥.     |         | 20  |     | 17                | Freund, den größten.              | •                                                |
| Jen    | α,      | 23. | 3.  | <sub>11</sub> 17. | Könnte man sich nur auf Augen-    | A 9, Nr. 65. II A 3<br>unter dem 23. Mai.        |
|        |         |     | _   |                   | blide.                            | unter rem 20. Mai.                               |
| † ,,   |         | 31. | 3.  | ,, 17.            | Daß (Da) Manches, mein lieber     | II A 3.                                          |
|        |         |     |     |                   | Freund.                           |                                                  |
| + ,,   |         | 13. | 4.  | ,, 17.            | Sie erhalten hiebei, f. Fr., zwei | II A 3. In A 33 ist der<br>Unfang einer falschen |
|        |         |     |     |                   | Blätter.                          | Seite genommen.                                  |
| † ,,   |         | 24. | 4.  | ,, 17.            | Hierbei erhalten Gie, mein wer-   |                                                  |
|        |         |     |     |                   | thester Freund.                   |                                                  |
| † ,,   |         | 24. | 4.  | ,, 17.            | Wegen des Rahmens bin ich in      |                                                  |
|        |         |     |     |                   | einiger.                          |                                                  |
| † ,,   |         | 6.  | 5.  | ,, 17.            | Gie erhalten, mein werthefter     | · II A 3.                                        |
| , ,,   |         |     |     |                   | Fr., hierbei die endlichen        |                                                  |
|        |         |     |     |                   | Rahmen.                           |                                                  |
| † ,,   |         | 28. | 5.  | ,, 17.            | Aus meinem botanischen Garten-    |                                                  |
| 1 11   |         | 20. | ٠.  | ,,                | logis.                            |                                                  |
|        |         | 28. | 5.  | ,, 17.            | Hofrath Rochling hat sich aufs    |                                                  |
| 11     |         | 20. | ο.  | 11 11.            | /                                 | A 9, Mr. 66.                                     |
|        |         | 7.  | c   | 1.7               | Freundlichste.                    | 1                                                |
| 11     |         | ۲.  | 6.  | ,, 17.            | Zuvörderst ung ich Ihnen, m.      | A 9, Mr. 67. A 2.                                |
|        |         | 7   | c   | 17                | Theneriter.                       |                                                  |
| 11     |         | 7.  | υ.  | ,, 17.            | Die allerliebste Hoheit.          | С 37 b, S. 119.                                  |

| Jena,     | 24.         | 6.  | 1817.    | Sie erhalten hiebei, m. th. Fr.                                   | II A 3. Theilweise A 9,                   |
|-----------|-------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           | 4.          | 7   | 17       | (Staatsminister v. Boigt.) }<br>Sie erhalten hiebei, m. th. Fr.   | Rr. 68. A 2.                              |
| "         | 4.          | ٠.  | ,, 17.   | Was die Ansstellung der Zeichen-                                  |                                           |
|           |             |     |          | anitalt.                                                          | II A 3. Einzelnes in                      |
|           |             |     |          | Tiefes zufällig halbirte Blatt.                                   | A 9, Nr. 69 und 71.<br>Die Abschnitte bes |
|           |             |     |          | Alle Armitetend in The Mostod.                                    | Briefes sind nach<br>II A 3 angegeben.    |
|           |             |     |          | Nach vorstehender Sfizze würde                                    | 3.0                                       |
|           |             |     |          | Schadow's Brief ipricht für sich.                                 |                                           |
| 11        | 8.          | 7.  | ,, 17.   |                                                                   | A 9, Mr. 70 (nur einige                   |
|           |             | _   |          | ster Freund.                                                      | Cäțe). D 64 b, S.<br>280 ff.              |
| 11        | 8.          |     | ,, 17.   | Die große Bewegung, die.                                          | A 9, Nr. 72.                              |
| 11        | 21.         | ι.  | ,, 17.   | Schreiber hat mit mir gesprochen. (Den Brief, den Sie mir zurück- | II A 3. Theilweise A 9,                   |
|           |             |     |          | jandten.)                                                         | 9lr. 73. A 2.                             |
| † ,,      | 25.         | 7.  | ,, 17.   | Bierbei, mein Befter, die ber-                                    |                                           |
|           |             |     |          | langte Empjehlung.                                                |                                           |
| † ,,      | 29.         | 7.  | ,, 17.   | Einen wunderlichen Zweifel einer                                  |                                           |
| † ,,      | 13.         | 8   | ,, 17.   | Gedächtnißverwechselung. Mit den besten Grüßen und                | II A 3.                                   |
| 1 11      | 10.         | 0.  | ,, 111   | Wünichen.                                                         |                                           |
| † Weimar, | 20.         | 9.  | ,, 17.   | Unfere verehrte Großherzogin                                      |                                           |
|           |             |     |          | wünfcht.                                                          |                                           |
| "         | 28.         | 10. | ,, 17.   | Ihr mit Schnsucht erwarteter                                      | II A 3. A 9, Nr. 74.                      |
| Zena,     | 24.         | 9   | ,, 18.   | Brief. )<br>Wenn Sie, mein Thenerster.                            | II A 3. Theilmeife A 9,                   |
| Sena      | -7.         | ۷.  | ,, 10.   | zeem Ou, mem zgenerfter.                                          | 9tr. 75. C 34 b, S. 673.<br>A 2.          |
| † ,,      | 26.         | 3.  | ,, 18.   | Die Leipziger Kunstlotterie.                                      | II A 3.                                   |
| 11        | 26.         | 3.  | ,, 18.   | Eigentlich, mein theurer Freund.                                  | A 9, Mr. 76.                              |
| † Weimar, | 5.          | 7.  | ,, 18.   | Indem ich Ihnen, mein Wer-                                        |                                           |
|           | _           |     | 10       | thester, einstweisen.                                             |                                           |
|           |             |     | ı ,, 18. | Hier ein Entwurf.                                                 |                                           |
| † ,,      | 9.          |     | ,, 18.   | Wegen des Borichlages, den Sie.                                   |                                           |
| † 11      | 11.         |     | ,, 18.   | Möchten Sie wol hente nach vier.                                  |                                           |
| † ,,      | 16.         | 7.  | ,, 18.   | Mögen Sie, mein Werthester, beifommendes.                         | · II A 3.                                 |
| † Jena,   | 21.         | 7   | ,, 18.   | Sie erhalten hierbei, mein Wer-                                   | 11 (1 0),                                 |
| 1 Senai   | <i>2</i> 1€ | ٠,  | ,, 10.   | theiter.                                                          |                                           |
| + Berfa,  | 22.         | 11. | ,, 18.   | Da ich eine schöne Gelegenheit                                    |                                           |
| , i       |             |     |          | finde.                                                            |                                           |
| + Weimar, | , 26.       | 2.  | ,, 19.   | Könnten Gie, theurer Gr., um                                      |                                           |
|           |             |     |          | 12 llhr.                                                          |                                           |

|   |          |       |     |                  | , , , ,                                |
|---|----------|-------|-----|------------------|----------------------------------------|
| † | Weimar,  | 21.   | 3.  | 1819.            | Mögen Sie, theurer Fr., heute mit uns. |
| ÷ | "        | 5.    | 4.  | ,, 19.           | Sier fende, mein theurer Freund.       |
|   | Jena,    | 16.   |     |                  | Sie erhalten, m. lieber Fr., eine      |
|   |          |       |     |                  | Veranlasjung.                          |
| + | 11       | 20.   | 8.  | ,, 19.           | Siebei, m. thenerster Greund,          |
|   | "        |       |     |                  | ein antiquarisches Hest.               |
| + | 11       | 22.   | 8.  | ,, 19.           | Siebei erhalten Gie, m. Theneriter.    |
| ÷ | "        | 25.   | 8.  | ,, 19.           | Sie erhalten hiebei, mein theuer-      |
|   |          |       |     |                  | iter Freund.                           |
| ÷ | 11       | 1.    | 10. | ., 19.           | Ueber nachstehende Buntte, m. th.      |
|   |          |       |     |                  | Fr., wünschte.                         |
| ÷ | Weimar,  | 5.    | 10. | ,, 19.           | Mit vielem Dant, mein treff-           |
|   |          |       |     |                  | lichiter Freund, für.                  |
| + | 11       | 13.   | 10. | ,, 19.           | Das mitgetheilte Tructblatt und        |
|   |          |       |     |                  | Şejt.                                  |
| + | 11       | 14.   | 10. | $_{n}$ 19.       | Hier, m. Fr., ein allenfalls prä-      |
|   |          |       |     |                  | jentables Blatt.                       |
| ÷ | 11       | 18.   | 10. | <sub>n</sub> 19. | hierbei, mein theuerster &r., ein      |
|   |          |       |     |                  | Brief, der uns.                        |
| + | 11       | 26.   | 10. | ,, 19.           | Mögen Gie, m. theuerster Fr.,          |
|   |          |       |     |                  | den ins Reine geschriebenen.           |
| ÷ | 11       | 23.   | 11. | ,, 19.           | Die Erklärung des Stierkopfes          |
|   |          |       |     |                  | und Zuthaten.                          |
| Ť | 11       | 30.   | 11. | ,, 19 <b>.</b>   | Sie erhalten hierbei, mein             |
|   |          |       |     |                  | Theuerster, das.                       |
| Ť | "        | 7.    | 12. | ,, 19.           | Gegenwärtiges überbringt ein           |
|   |          |       |     |                  | Staliener.                             |
| + | 11       | 14.   | 12. | ,, 19.           | Wenn Sie hente Abend, mein             |
|   |          |       |     |                  | theneriter Freund.                     |
| ÷ |          | 21.   | 1.  | ,, 20.           | Hierbei vermelde, theuerster           |
|   |          |       |     |                  | Fr., daß.                              |
| Ť | 11       | 19.   | 4.  | $_{n}$ 20.       | Erlauben Gie, theuerster Fr.,          |
|   |          | _     |     | 2.0              | daß ich Ihnen einmal.                  |
| Ť | Karlsbad | 5, 5. | Э,  | ,, 20.           | Da ich nun, m. theuerster Fr.,         |
|   | 2        |       |     | 20               | wirklich eingerichtet bin.             |
| Ť | Zena,    | 4.    | 6.  | ,, 20.           | Da ich unter 10 bis 14 Tagen           |
|   |          | 0     | 0   | 0.0              | nicht von hier.                        |
| Ť | 11       | 6.    | 6.  | ,, 20.           | Sie erhalten hiebei, m. lieber         |
| , |          | 1.1   | C   | 20               | Fr., den.                              |
| † | 11       | 11.   | 6.  | ,, 20.           | Hier folgen, mein thenerster Ar.,      |
| , |          | 17    | e   | AG.              | die Ruckituhliichen Papiere.           |
| Ť | 11       | 17.   | 6.  | ,, 20.           | Beifommendes, m. theneriter &r.,       |
|   |          |       |     |                  | überreicht.                            |

II A 3.

| † | Jena,   | 25. | 6.  | 1820.          | So eben vernehme, mein thenrer greund.               |
|---|---------|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------|
| † | 11      | 30. | 6.  | ,, 20.         | Sehr ungern hab' ich, theuerster .                   |
| † | n       | 4.  | 7.  | ,, 20.         | Mögen Sie, thenerster Fr., das<br>Angestrichene.     |
| ŧ | "       | 6.  | 7.  | ,, 20.         | Mein Sohn wird Freitag früh                          |
| Ť | "       | 28. | 7.  | ,, 20.         | Die an uns gelangte, überforg-                       |
| † | 11      | 4.  | 8.  | ,, 20.         | fältig gepactte.<br>Sie sind, m. Theuerster, auf     |
| † | 11      | 14. | 8.  | ,, 20.         | Sountag den blen.<br>Ihr nothgedrungenes Opus,       |
| † | "       | 1.  | 9.  | ,, 20 <b>.</b> | theuerster Freund. Sie erhatten hiebei, mein theuers |
| † | "       | 15. | 9.  | ,, 20.         | ster Freund.<br>Da Sie, thenerster Fr., meine        |
| † | 11      | 19. | 9.  | ,, 20.         | Träume.<br>Gine Stelle aus dem eben er-              |
|   |         | 20  | 0   | 90             | haltenen Briefe des.                                 |
| † | 11      | 20. | 9.  | ,, 20.         | Melden Sie sich bei Serenissimo.                     |
| † | 11      | 22. | 9.  | ,, 20.         | Seute früh, m. treffticher Fr., II A 3.              |
| , |         | oà  | 0   | 20             | nahm Herr Kanzter.                                   |
| Ť | 11      | 22. | 9.  | ,, 20.         | Bergessen hab' ich zu melden,                        |
|   |         | 05  | 0   | an.            | movon Sie vielleicht.                                |
| † | 11      | 25. | 9.  | ,, 20.         | Tie Lampe ist allerliebst und                        |
|   | mainan  | 07  | 11  | 90             | über alle Gedanken.                                  |
| Ŧ | Weimar, | 21. | 11. | ,, 20.         | Möchten Sie, bester Freund, etwa<br>hente früh.      |
| † |         | 98  | 11  | ,, 20.         | Sie sind, mein Thenerster, wie                       |
| ' | "       | 20. | 11. | ,, -0.         | ich vernehme.                                        |
| † | 11      | 29. | 11. | ,, 20.         | Sie erhalten hierbei, mein theuer-                   |
| • | "       |     |     | 11             | iter Freund.                                         |
| † | 11      | 9.  | 12. | ,, 20.         | Laffen Gie mich, theurer Freund,                     |
|   |         |     |     |                | Ihre Abendbesuche.                                   |
| † | 11      | 28. | 12. | ,, 20.         | Da hierbei zurückfommendes                           |
|   |         |     |     |                | Ryanometer.                                          |
| Ť | 11      | 31. | 12. | ,, 20.         | Ob ich gleich, m. thenrer Freund,                    |
| Ť | "       | 2.  | 1.  | ,, 21.         | Sagen Gie mir, befter Freund.                        |
| t | "       | 3.  | 1.  | ,, 21.         | Doppelt bedauertich ift mir,                         |
|   |         |     |     |                | theneriter Freund.                                   |
| Ť | "       | 10. | 1.  | $_{n}$ 21.     | Sie erhalten hierbei, theuerster                     |
|   |         |     |     |                | Greund.                                              |

# Meyer, J. H.

| † Wei    | nar,  | 22.   | 1.  | 1821.  | Es wird nach dem Katalog der letten.                       |
|----------|-------|-------|-----|--------|------------------------------------------------------------|
| † ,      | ,     | 16.   | 2.  | ,, 21. | Mögen Sie, thenerster Fr., einige ruhige Stunden.          |
| † ,      | ,     | 25.   | 2.  | ,, 21. | Mögen Sie, thenerster Fr., auch<br>biesem Kapites.         |
| † ,      | ,     | 2.    | 3.  | ,, 21. | Sier, mein Werthester, noch ein fleines Benjum.            |
| † ,      | ,     | 13.   | 3.  | ,, 21. | Der junge Müller wird Sie, m.<br>thenerster Fr., ersuchen. |
| † ,      |       | 1.    | 4.  | ,, 21. | Mögen Sie wol, mein theuerster. HA 3.                      |
|          |       |       | 5.  | ,, 21. | Indem ich Sie, mein Theuerster.                            |
| -2-      | ,     | 8.    |     | ,, 21. | Bermelde, mein theurer Freund,                             |
|          | 1     |       |     |        | daß der.                                                   |
| † ,      | 1     | 22.   |     | ,, 21. | Möchten Sie, theuerster Freund,<br>Ihro Hocheit.           |
| † ,      | ,     | 26.   | 5.  | ,, 21. | Genehmigen Gie, mein thenerster.                           |
| †        | ,     | 26.   | 5.  | ,, 21. | Meine trensten Bünsche zu bals<br>diger Wiederherstellung. |
| †Mari    | enbat | 5, 5. | 9.  | ,, 21. | Wie es mir bisher ergangen,<br>wird mein Sohn.             |
| Sena,    |       | 9     | 10  | ,, 21. | (Ich gedachte das projektirte)                             |
| Sena,    |       | 0.    | 10. | ,, -1. | TI A O C'S ASSUME COSTA                                    |
|          |       |       |     |        |                                                            |
|          |       |       |     | 2.1    | Mus beiliegendem Blatte fehen Gie.                         |
| † ,,     |       |       |     | ,, 21. | Den Umichlag, den mir Lieber.                              |
| † ,,     |       | 21.   | 10. | ,, 21. | Taujend Dauf, mein Bester, für das Nebersendete.           |
| † Wei    | mar,  | 16.   | 11. | ,, 21. | Senden Sie mir nur die Zettel fowol für.                   |
| †        | 1     | 20.   | 11. | ,, 21. | Wenn Gie fich leiblich befanden,<br>mein Werthefter.       |
| †        | ,,    | 21.   | 11. | ,, 21. | Hierbei fende, mein Werthefter.                            |
| <u>.</u> |       |       |     | ,, 22. | Wollen Gie, m. Werthefter, er-                             |
|          | ''    |       |     |        | lauben. II A 3.                                            |
|          | 11    |       |     | ,, 22. | Herr Hofrath Meher mit Bitte.                              |
|          | 11    | 12.   |     | .,     | Mögen Sie wol, mein Theuerster.                            |
| t        | 11    | 14.   |     |        | So eben erhalte, mein thenerster.                          |
| † Ege    | r,    | 9.    | 8.  | ,, 22. | Taufend Dank, m. theuerster                                |
| † Wei    | mar,  | 5.    | 9.  | ,, 22. | Sehen Sie doch, mein Theuerster, biese.                    |
| †        | ,,    | 6.    | 9.  | ,, 22. | Wein Beifommendes Ihren<br>Beifall erhält.                 |

| †  | Weimar,    | 1.  | 11. | 1822.             | Anbei, m. Theneriter, die Minu-                                    |                                                      |
|----|------------|-----|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| †  | "          | 20. | 12. | ,, 22.            | Gie erhalten, m. Befter, hierbei.                                  |                                                      |
| †  | "          | 3.  | 1.  | <sub>11</sub> 23. | Mögen Sie, mein Thenerster,<br>beifommenden wunderlichen<br>Brief. |                                                      |
| †  | 11         | 26. | 1.  | ,, 23.            | Mögen Sie, m. Thenerster, sich.                                    |                                                      |
| †  | "          | 30. | 1.  | ,, 23.            | Hiebei abermals eine afters thümliche Nenigkeit.                   |                                                      |
| †  | "          | 3.  | 2.  | ., 23.            | Hab' ich Ihnen, m. Werthefter, unter.                              | · II A 3.                                            |
| †  | 11         | 15. | 3.  | ,, 23.            | Mit freundlichstem Ersuchen,<br>beikommenden.                      |                                                      |
| +  | Eger,      | 1.  | 7.  | ,, 23.            | Ich darf Ihnen, m. Thenerster.                                     |                                                      |
| 49 | Marienbad, | 13. | 8.  | ,, 23.            | Sie, m. thenerster Freund, fo                                      |                                                      |
|    |            |     |     |                   | nahe und doch nicht.                                               |                                                      |
| †  | Weimar,    | 10. | 10. | ,, 23.            | Sie erhalten hierbei, nt. Wer-<br>thester.                         |                                                      |
| †  | u          | 5.  | 11. | ,, 23.            | Endlich muß ich wol Sie, mein<br>Bester.                           |                                                      |
| +  | 11         | 14. | 1.  | ,, 24.            | Siebei, m. thenerster Freund.                                      |                                                      |
| †  | 11         | 24. | 1.  | ,, 24.            |                                                                    | II A 3. A 33, Mr. 6922                               |
| †  | **         | 26. | 2.  | ,, 24.            | Bum Schönften bant' ich, mein Werthefter.                          | (ohne Anfangsworte).                                 |
| †  | "          | 28. | 2.  | ,, 24.            | Sier schicke ich Ihnen, m. Wer-<br>thefter, den bewußten Brief.    | II A 3,                                              |
| †  | 11         | 2.  | 3.  | ,, 24.            | Mögen Sie, m. Theuerster, hente<br>Abend einige Stunden.           |                                                      |
| †  | 11         | 17. | 3.  | ,, 24.            | Hierbei die Borichriften in Onplo.                                 |                                                      |
| †  | 11         | 25. | 3.  | ,, 24.            | Wollten Sie wof die Gefällig-   feit haben.                        | II A 3. Fehlt in A 33.                               |
| †  | 11         | 27. | 3.  | ,, 24.            | Wollten Sie wol, m. Wertheiter, beifommende Blätter.               |                                                      |
| †  | 11         | 12. | 4.  | ,, 24.            | Siermit vermelde, mein werthe-                                     | II A 3.                                              |
| †  | 11         | 10. | 7.  | ,, 24.            | Da ich Gelegenheit habe, m.<br>Werthester, Jhuen.                  |                                                      |
|    | ""         | 24. | 7.  | ,, 24.            | Ihr lieber Brief hat mir.<br>(Meine Nedaltion der Schillersichen.) | II A 3 (1. Urril). Theil:<br>meije A 9, Nr. 77. A 2. |
| †  | "          | 8.  | 9.  | ., 24.            | Wenn Herr Hofrath Meyer.                                           |                                                      |
| †  | 11         | 18. | 9.  | ,, 24.            | Meine Wünsche, thenerster Freund, find.                            | II A 3.                                              |
| Ť  | 11         | 30. | 10. | ,, 24.            | Mögen Gie wol, m. Theuerster.                                      |                                                      |

| † | Weimar | 2.    | 11.  | 1824.             | Da ich nach Besprechung des<br>Tieners Niese.     |                                        |
|---|--------|-------|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| † | "      | 6.    | 11.  | ,, 24.            | Morgen um 11 Uhr.                                 |                                        |
| † | "      | 7.    | 11.  | ,, 24.            | Da der Pring und Herr Soret.                      |                                        |
| ÷ | "      | 6.    | 12.  | ,, 24.            | Hiebei geht bas Konzept.                          |                                        |
| Ť | "      |       | 12.  | ,, 24.            | Möchten Gie, mein Werthefter.                     | II A 3.                                |
| † | ,,     | 21.   | 1.   | ,, 25.            | Herrn Hofrath Mener wünsche um 12 Uhr.            |                                        |
| + | 11     | 5.    | 2.   | ,, 25.            | Rach den gestrigen Aenferungen.                   |                                        |
| † | "      | 7.    | 2.   | ,, 25.            | Sie find, mein Werthester, bei Gereniffimo.       |                                        |
| † | 11     | 13.   | 2.   | ,, 25.            | Mur Tonnerstag und Montag.                        | II A 3. Bei Diezel Mr. 7080, 10. Febr. |
| † | "      | 17.   | 2.   | ,, 25.            | Gegenwärtiges vermelde, damit<br>nnser Geschäft.  | 1000, 201 0000                         |
| Ť | 11     | 26.   | 2.   | ,, 25.            | Mögen Sie wol, m. werther Fr.                     |                                        |
| † | 11     | 19.   | 3.   | ,, 25.            | Bit ed gefällig, so ichicke.                      |                                        |
| Ť | "      | 25.   | 3.   | ,, 25.            | Da ich, mein Werthester, mich gang und gar.       |                                        |
| † | ***    | 5.    | 4.   | ., 25.            | Hichlein.                                         |                                        |
| † | "      | 11.   | 4.   | ,, 25.            | Hierbei die Blätter, die ich ansertenne.          |                                        |
| † | 11     | 29.   | 4.   | ,, 25.            | Zu Mittag, mein Thenerster.                       |                                        |
| † | "      | 3.    | 5.   | ,, 25.            | Mögen Zie, mein Werthefter.                       |                                        |
| + |        | 5.    | 5.   | ,, 25.            | Ich erbitte mir die Hefte von                     |                                        |
| , | 11     | •     | ٠.   | // <b>2</b> 0.    | Horner's.                                         |                                        |
| + | "      | 12.   | 5.   | ,, 25.            | Mögen Gie, mein Werthefter.                       | · II A 3.                              |
| † | "      | 13.   | 5.   | <sub>11</sub> 25. | Möchten Sie wol, m. Werthester,<br>heute.         |                                        |
| † | "      | 23.   | 5.   | ,, 25.            | Unter Verschiedenem, was ich heute zu besprechen. |                                        |
| Ť | ,, D   | hne I | Dat. | ,, 25.            | Die zu ben hentigen.                              |                                        |
| + | "      | 24.   | 6.   | ,, 25.            | Ihr Schreiben, allerthenerster                    |                                        |
|   | .,     |       |      |                   | Freund, mit ber ichonen.                          |                                        |
| † | 11     | 28.   | 7.   | ,, 25.            | Sierbei, mein Theuerster, Die Gilhouette.         |                                        |
| + | ,,,    | 4.    | 9.   | ,, 25.            | Dierdurch vermelde, daß die gna-                  |                                        |
|   |        |       |      |                   | digsten Herrschaften.                             |                                        |
| Ť | 11     | 18.   | 11.  | ,, 25.            | Mögen Sie wol, m. Thenerfter.                     |                                        |
| ; | 11     | 16.   | 1.   | ,, 26.            | Es will sich nun fast zu lange.                   | 1                                      |
| Ť | 11     | 11.   | 7.   | ,, 26.            | Mit herzlichem Bergnügen und trenfter Theilnahme. | II A 3. II A 5.                        |
| † | 11     | 22.   | 8.   | ,, 26.            | Nach weiterer leberlegung finde.                  | II A 3. In A 33 Nr.<br>7322, 22. Juli. |

| † | Weimar, | 6.  | 9.  | 1826.             | Der Fran Großherzogin, mein   Theneriter, habe.       | ПА 3.                                                  |
|---|---------|-----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | 11      | 15. | 9.  | ,, 26.            | Ich weiß nicht, ob Ihnen.                             | II A 3. A 9, ℜr. 78.<br>C 34 b, ᢒ. 673. A 2.           |
|   | **      | 27. | 9.  | ,, 26.            | Unter dankbarer Anerkennung. (Bas der Maser Sebbers.) | II A 3. A 9, Nr. 79 und A 2 theilweise.                |
| † | 11      | 27. | 9.  | ,, 26.            | Sie erhalten hiebei, m. Theuerster.                   | II A 3. Die Anfangs-<br>worte steben in A 33<br>nicht. |
| † | "       | 29. | 9.  | ., 26.            | Siebei, mein Befter, die Sabelle.                     |                                                        |
| + | 11      | 3.  | 12. | ,, 26.            | Um 11 Uhr, mein Werthester.                           |                                                        |
| † | "       | 19. | 12. | <sub>11</sub> 26. | Ginen merfmürdigen Brief über-<br>fende.              |                                                        |
| † | 11      | 3.  | 1.  | ,, 27.            | Mögen Sie, mein Wertheiter, jich einrichten.          | ***                                                    |
| + | ,,      | 14. | 1.  | ., 27.            | Morgen Montag um 12 Uhr.                              | II A 3.                                                |
| Ť | "       | 18. | 1.  | ,, 27.            | Geben Gie mir doch, theneriter                        |                                                        |
|   |         |     |     |                   | Freund.                                               |                                                        |
| † | "       | 23. | 1.  | ,, 27.            | Mögen Gie, mein Thenerster.                           |                                                        |
| † | "       | 27. | 1.  | ,, 27.            | Ich wünschte, mein Theuerster,                        |                                                        |
|   |         |     |     |                   | Schmetlern auf einige Zeit.                           |                                                        |
| † | "       | 9.  | 2.  | ,, 27.            | Da es wol nicht räthlich sein  <br>möchte.            | II A 3. Fehtt in A 33.                                 |
| Ť | 11      | 13. | 2.  | ,, 27.            | Den besten Dank für die sowol.                        | II A 3.                                                |
| † | **      | 18. | 2.  | ,, 27.            | Die Hoffnung, baß ber gestrige   Ansgang.             | II A 3. Fehlt in A 33.                                 |
| Ť | **      | 24. | 2.  | ,, 27.            | Wie steht es, mein Thenerster,                        |                                                        |
| † | "       | 6.  | 3.  | ,, 27.            | Mögen Gie fich einrichten, mein.                      | II A 3.                                                |
| ÷ | "       | 21. | 3.  | ,, 27.            | Wollten Gie mir das Wort                              |                                                        |
| , | "       |     |     | ,,                | über unjere zertrümmerte.                             |                                                        |
| Ť | "       | 30. | 3.  | ,, 27.            | Wäre es Ihnen genehm, mein Thenerster.                | II A 3. Unrichtig in A 33:<br>"Wenn es" n. i. w.       |
| † | 11      | 2.  | 4.  | ,, 27.            | Jacobi's Brieje habe gejtern.                         | II A 3.                                                |
| † | "       | 15. | 4.  | ,, 27.            | Sie veranstalten ja wol.                              | II A 3. Fehlen in A 33.                                |
| † | "       | 28. | 4.  | ,, 27.            | Wie wir vorausgesehen, fangen.                        | 11 A 5. Octylen th 11 55.                              |
| † | "       | 2.  | 5.  | ,, 27.            | Wollten Gie, mein Theuerster,                         | <u> </u>                                               |
|   |         |     |     |                   | heute, nach geendigtem.                               |                                                        |
| Ť | **      | 24. | ō.  | ,, 27.            | Hierbei, mein Werthester, ein                         |                                                        |
|   |         |     | _   | ~=                | Brief an Lieber.                                      |                                                        |
| Ť | **      | 31. |     |                   | Und dem Lieberiichen Briefe.                          | II A 3.                                                |
| † | "       | 14. | 8.  | ,, 27.            | Ich erbitte mir den Vertholdis<br>schen Katalog.      |                                                        |
| Ť | "       | 30. | 9.  | ., 27.            | Ich wünichte wol, mein Theueriter.                    |                                                        |
| Ť | 11      | 26. | 10. | ,, 27.            | Mögen Sie, mein Theuerster, burch Betrachtung.        |                                                        |

| † W  | eimar, | 29. | 10. | 1827.             | Hierbei fende, m. Theuerster, das versprochene Bücklein.        |                                                                      |
|------|--------|-----|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ť    | "      | 19. | 12. | ,, 27.            | Hierbei, m. Theuerster, erhalten.                               |                                                                      |
| ÷    | ,,     | 2.  | 3.  | ,, 28.            | Sie erhalten hiebei.                                            |                                                                      |
| ÷    | ,,     | 26. | 3.  | ,, 28.            | Schuchardt fagte mir vor eini-                                  |                                                                      |
|      |        |     |     |                   | gen Tagen.                                                      |                                                                      |
| ÷    | 11     | 28. | 4.  | ,, 28.            | Mögen Gie wol, mein Thener-                                     |                                                                      |
|      |        |     |     |                   | iter, die freundliche.                                          | · II A 3.                                                            |
| ÷    | **     | 30. | 4.  | ,, 28.            | Durch Ihre freundliche Zuschrift.                               |                                                                      |
| ÷    |        | 3.  | 5.  | ,, 28.            | Hiebei, m. Theuerfter, das erfte.                               |                                                                      |
| †    | "      | 16. | 5.  | ., 28.            | Geben Sie, mein Werthester,<br>meiner Bitte nach.               |                                                                      |
| Ť    | 17     | 5.  | 6.  | ,, 28.            | Saben Gie die Güte, mir bas.                                    |                                                                      |
| ÷    | 11     | 11. | 6.  | ,, 28.            | Sie werden felbft ernieffen, bag.                               |                                                                      |
| Ť    | ,,     | 25. | 6.  | ,, 28.            | In fehr boslichen Umftanden.                                    |                                                                      |
| Torn | iburg, | 17. | 7.  | ,, 28.            | Schon einige Sage baher malit.                                  | D 64 b, S. 337.                                                      |
|      | "      | 25. | 7.  | ., 28.            | Für Ihren freundlichft nach-<br>richtlichen.                    | II A 3. II A 5. A 9,<br>%r. 80. A 2.                                 |
|      | ",     | 1.  | 8.  | <sub>11</sub> 28. | Den Gebrauch, ben Gie, mein   Theuerster.                       | II A 3. D 64 b, ©. 342.                                              |
|      | "      | 6.  | 8.  | ., 28.            | Da sich eben eine Gelegenheit. }                                | II A 3. D 64 b, S. 344.<br>A 9, Nr. 81 theilweise.<br>A 2.           |
| ?+   | 1)     | 10. | 8.  | ,, 28.            | Die wilden Wetter, die uns hier.                                | II A 3. II A 5. D 64 b,                                              |
|      | 11     | 6.  | 9.  | ,, 28.            | Böllig übereinstimmend mit den phierneben gethanen Borichlägen. | ©. 348.<br>D 32, II, ©. 336.                                         |
| †    | **     | 6.  | 9.  | ,, 28.            | Hierbei, mein Theuerster, das früher.                           | II A 3. D 64 b, €. 363.                                              |
| † 2B | eimar, | 7.  | 11. | ,, 28.            | Des Pringen Bilden ift bei mir.                                 | II A 3.                                                              |
| Ť    |        | 14. | 11. | ,, 28.            | Sie haben, mein Bertheiter.                                     | II A 3. In A 33 mit                                                  |
|      |        |     |     |                   |                                                                 | ten Anfangeworten:<br>"Die Runftgeschichte."                         |
| †    | "      | 3.  | 1.  | ,, 29.            | \$                                                              | II A 3. In A 33 Rr. 7742<br>obue Angaben (ron<br>mir nicht gesehen). |
| Ť    | **     | 6.  | 2.  | ,, 29.            | Dieje Zeit her hab' ich mich.                                   |                                                                      |
| †    | 11     | 10. | 2.  | ,, 29.            | Sie erhalten, mein Theuerster,<br>hierbei.                      |                                                                      |
| Ť    | "      | 1.  | 3.  | ,, 29.            | Beifommendes übersende im Namen.                                | II A 3.                                                              |
| Ť    | 0      | 11. | 3.  | ,, 29.            | Ich sende, mein Theurer, Johnen ab.                             |                                                                      |
| ÷    | "      | 21. | 4.  | ,, 29.            | Sierbei fende ein ganges Fasgifel.                              |                                                                      |
| ÷    | 13     | 25. | 4.  | ., 29.            | Sierbei überfende, m. Theuerfter.                               | , TT A O Cru A OO :                                                  |
| Ť    | ü      | 25. | 4.  | ,, 29.            | Hofrath Boigt hat allerlei Anti-                                | II A 3. In A 33 unter<br>Rr. 7801 als ein<br>Brief.                  |
| 卞    | 11     | 2.  | 5.  | ,, 29.            | Schon heute fang' ich an.                                       | II A 3.                                                              |

| Ť | Weimar, | 26. | 5.  | 1829.  | Ich wünsche selbst, diese mert-   würdige. | HA3. In A33 mit<br>bem Datum 26. April. |
|---|---------|-----|-----|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| + | "       | 23. | 7.  | ,, 29. | Wenn Gie Diefes erhalten.                  |                                         |
| Ť | "       | 20. | 8.  | ,, 29. | Glückanf zur Wiederkehr.                   |                                         |
| Ť | "       | 21. | 8.  | ,, 29. | Nachdem ich, mein Werthefter,              |                                         |
|   |         |     |     |        | Ihre Beiträge.                             |                                         |
| † | 11      | 21. | 8.  | ,, 29. | Noch eine Anfrage: Mögen Sie.              |                                         |
| † | 11      | 22. | 8.  | ,, 29. | Hiebei, mein Thenerster, aber-             |                                         |
|   |         |     |     |        | mals einige Konzepte.                      |                                         |
| 卞 | 11      | 2.  | 9.  | ,, 29. | Dieje ichlimmen Tage wollt' ich.           |                                         |
| Ť | 11      | 3.  | 9.  | ,, 29. | Es ist Ihnen doch gestern durch.           |                                         |
| + | 11      | 4.  | 9.  | ,, 29. | Ich habe für das Sicherste.                |                                         |
| † | "       | 3,  | 11. | ,, 29. | Wollten Sie wol, m. Thenerster.            |                                         |
| † | 11      | 13. | 11. | ,, 29. | Hiebei ein Abdrud.                         | II A 3.                                 |
| † | 11      | 5.  | 12. | ,, 29. | Hiebei, mein Thenerster.                   |                                         |
| † | "       | 3.  | 2.  | ,, 30. | Dieje Tage hab' ich Sie.                   |                                         |
| Ť | "       | 26. | 2.  | ,, 30. | Wollten Sie nun wol, mein                  |                                         |
|   |         |     |     |        | Theuerster.                                |                                         |
| Ť | "       | 13. | 3.  | ,, 30. | Inliegendem, mein Thenerster,              |                                         |
|   |         |     |     |        | gemäß.                                     |                                         |
| Ť | "       | 31. | 3.  | ,, 30. | Wollten Sie doch, m. Werthefter.           |                                         |
| Ť | 11      | 10. | 4.  | ,, 30. | Indeg ich, mein Thenerster, nach           |                                         |
|   |         |     |     |        | Ihrer letten.                              |                                         |
| Ť | 11      | 8.  | 5.  | ,, 30. | Hierbei, mein Thenerster, eine             |                                         |
|   |         |     |     |        | Unzeige.                                   |                                         |
| † | 11      | 29. | 5.  | ,, 30. | Auf Ihr gestriges Werthes.                 | II A 3. Zum Theil auch in II A 5.       |
|   | 11      | 1.  | 6.  | ,, 30. | Diefer Tage habe ich Gie.                  | II A 3. A 9, Mr. 82                     |
|   |         |     |     |        | (Gerr Geheimrath Benth.)                   | und A 2 theilmeise.                     |
| + | "       | 12. | 7.  | ,, 30. | Danken Gie, werthefter Freund.             |                                         |
| Ť | 11      | 10. | 8.  | ,, 30. | In schuldigster Erwiderung.                |                                         |
| † | "       | 26. | 9.  | ,, 30. | Zwei neue Sefte von Reurenther.            |                                         |
| + | 11      | 29. | 11. | ,, 30. | Herr Hofrath Meyerwird höflichft.          |                                         |
| Ť | "       | 9.  | 12. | ,, 30. | Indem ich das versprochene Buch.           | · II A 3.                               |
| Ť | "       | 11. | 12. | ,, 30. | Nehmen Sie gefälligft Gelegenheit.         |                                         |
| † | 11      | 19. | 1.  | ,, 31. | Haben Sie denn wol.                        |                                         |
| † | 11      | 7.  | 3.  | ,, 31. | Jener fleinen schweizerischen              |                                         |
|   |         |     |     |        | Familienjammlung.                          |                                         |
| Ť | 11      | 30. | 3.  | ,, 31. | \$                                         | II A 3. 3n A 33, Mr.                    |
|   |         |     |     |        |                                            | 8177 (von mir nicht<br>gesehen).        |
|   | 11      | 20. | 7.  | ,, 31. | Durch Schaller will ich Ihnen.             | D 52, VI, ©. 617. II A 5.               |
| † | "       | 13. | 9.  | ,, 31. | Mögen Gie wol, m. Theuerster.              | Richt in II A 3.                        |
| † | 11      | 24. | 9.  | ,, 31. | Auf das gestern erhaltene                  | Tr. A. o.                               |
|   |         |     |     |        | Schreiben.                                 | II A 3.                                 |
| † | **      | 23. | 10. | ,, 31. | Nur wenig Worte zur Begleitung.            |                                         |
|   |         |     |     |        |                                            |                                         |

Trier, 25. Angust 1792.

Ich bleibe sehr Ihr Schuldner, denn bis jett hat sich noch nichts sinden wollen, was uns tangte. Die deutsche Welt ist sehr leer an allem Echten. Doch wollen wir nicht ganz verzweiseln. Dier steht noch der Kern eines alten römischen Mauerwerfs, der ganz trefflich ist, — in der bekannten Art, mit Ziegeln und Bruchsteinen wechselsweise zu mauern. Eine Form kann man nicht sogleich dem Gebäude ansehn; es war aber mannichfaltig und gewiß schön, nach dem zu schließen, was man noch sieht. Die gegenwärtige Welt geht dunt durcheinander. Leben Sie recht wohl! Seien Sie sleißig im Frieden und bereiten mir eine Stätte,\*) wenn ich wiedersehre. Abien! Lieben Sie mich! Sorgen Sie für die Meinen!

Goethe.

Lager bei Longwy, den 28. August 1792.

Sch fann wol sagen, daß meine Eristenz setzt ganz antipodisch mit der Ihrigen ist; lassen Sie sich aus dem inliegenden Briefe\*\*) sagen, wie die Welt aussieht, in der ich lebe. Ich verfolge im Geist Ihre Arbeiten und freue mich auf Ihren Regendogen, der mich wie den Noah nach der Sindssluth enupsangen soll. Schicken Sie mir bald einen Brief und schreiben ein Wort! Durch H. Eist. N. Boigt erhalt ich ihn bald; in sieben Tagen kann er hier sein.

Goethe.

Lager bei Sans, ben 27. September 1792.

Ihr Blättchen, lieber Meyer, vom 7. September habe ist erst gestern ershalten, und in dieser Zeit werden die Tüncher wol vorgerückt sein. Ich freue nich, daß das Kamin wohl gerathen ist; denn es ist ein Hauptstück, und da wir keine edlen Steine haben, so ist die Form desto wichtiger.

Genießen Gie ber Ruhe, indeß ich leider mitten in der Unruhe stede, und wünschen Gie mit mir, daß es bald vorübergeben möge!

Wir stehen nicht weit von Chalons, das wir vielleicht nie sehen werden. Goethe.

Verdun, 10. Oftober 1792.

Umgeben von allen llebeln des Kriegs, sage ich Ihnen für Ihre Briefe Tank, die ich nun alle und zur rechten Zeit erhalten habe; denn wenn sie gleich später ankamen, so trasen sie mich doch eben in einem Augenblicke, wo ich mich nach freundschaftlicher Unterhaltung sehnte. Haben Sie Tank, daß Sie dem sachten Gange der Tüncher solgen wollen; ich hoffe doch, diesen Monat werden diese schnungen Schnecken aus dem Hause kommen.

<sup>\*)</sup> Goethe's Sans auf tem Frauenplan murte ausgebaut.

<sup>\*\*)</sup> Bon temfelben Tage ift ein Brief an ten unten ermabnten Geh. Rath. Boigt gerichtet.

Haften Sie die Zeichnung der Base und Ihre Bemerkungen nur seste und sassen sich nicht mit jenen Menschen ein, die nur wollen, daß der Künstler pfusche und noch dazu schlecht bezahlt werde und so an Leib und Seele verderbe.

Faciusens\*) Kopf hat mich recht gesreut; er ist nun auch von dieser Seite geborgen; haben Sie die Güte, ihn weiter zu leiten! Wäre es nicht möglich, daß er in Tresden noch eine Anleitung zum Kameenschneiden erhalten könnte, wenn er auch noch einen Monat dort bleiben müßte? Er ist auf gutem Wege, und wir könnten ihn alsdann in Weimar ansbilden und ihm Arbeit verschaffen.

Goethe.

Vorstehendes schrieb ich den 10. Oktober in Verdun; nun ist es der 15te geworden, und ich bin in Luxemburg, sehr zufrieden, daß ich wenigstens dem Vaterlande so viel näher gerückt bin. Vald hoffe ich nach Trier zu gehen und Frankfurt noch vor Ende des Monats zu erreichen. Empfehlen Sie mich allen Freunden!

Was unser Haus betrifft, so wollt' ich Sie bitten, sobald Frost zu befürchten ist, nichts weiter mit Tapeziren und Malen zu unternehmen. Wir wollen diesen Winter mit Allem zufrieden sein. Da die Tüncher so langsam gearbeitet haben, wird wol das Treppenhaus nicht ganz fertig werden; es hat aber nichts zu sagen. Leben Sie recht wohl, genießen Sie der Ruhe und lieben mich!

Goethe.

Trier, den 28. Oftober 1792.

Wer sollte gedacht haben, daß mir die Franzosen den Nückzug versperren würden? Sie haben Mainz und Frankfurt,\*\*) wie Sie schon wissen werden; Koblenz nicht, das ist gerettet. Ich dachte zu Ende des Monats in Frankfurt zu sein, und nuß nun hier abwarten, wo es mit den Sachen hinauswill und wie ich meinen Nückweg austellen kann. In acht Tagen wird sich Beleszeigen. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sie die beiden Orte halten wollen und können, viel mehr, daß sie bald zurückzehen. Wo nicht, so kann ich immer über Koblenz und Marburg meinen Weg nach Sause nehmen. Sagen Sie das Alles Ihrer kleinen Wirthin und Nachbarin. Behalten Sie nich lieb und seien Sie im Stillen so sleißig, als es gehen will, da ich in beständiger Unruhe und Zerstreuung sebe. Einige schöne Alterthümer habe ich hier gesunden, besonders in der Nähe zu Igel\*\*\*) ein römisches Grabmonument, das mit allen seinen Anssäche sun von der Witterung gelitten haben. Leben Sie wohl! Ich sassereies uur von der Witterung gelitten haben. Leben Sie wohl!

Goethe.

<sup>\*) &</sup>amp; B. Jacius (f. E. 176) wurde mit Unterstützung bes herrogs in Dresten nament- fich burch Lettelbach in ber Lithographie ausgebildet.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Werte, Eb. 25, E. 110 und 20%.

<sup>·\*\*)</sup> Bal, Berfe, Eb. 28. 3. 415 ff.

Düffeldorf, den 14. November 1792.

Aus bem wilden Kriegswesen bin ich in die ruhigen Wohnungen der Freundsschaft gelangt. Seit acht Tagen besinde ich mich hier bei meinem Freunds Jacobi und sange erst wieder an, das Leben zu sühlen. Die Galerie macht mir großes Vergnügen; wie sehr wünsche ich, sie mit Ihnen zu sehen! Unch ist hier eine trefsliche Sammlung Zeichnungen italienischer Meister, die der ehemalige Tirektor Krahe\*) in Rom gesammelt hatte, zu einer Zeit, wo noch etwas zu haben war. Ich hoffe, Sie sind wohl, und wenn das Wetter so schon die Ihnen ist als hier, so wird zu wol das Tünchen und Färben und Malen gut vorwärts gerückt sein. Leben Sie recht wohl! Sobald ich siber den Weg entschlossen bin, trete ich meine Rückreise an und hoffe Sie bald zu sehen.

Goethe.

# Meger, Karl Piktor,

zweiter Cohn des Folgenden, geb. etwa 1809, gest. 1831.

Der reich begabte, überdies durch feine schöne Gestalt und fein aumuthiges Wesen alle Herzen gewinnende Büngling ging im Berbst 1827 nach Berlin, wo er, von Goethe empfohlen, unter Rauch zum Bildhauer ausgebildet und von Zelter in der Musik unterrichtet werden sollte. Bur die Bildhanerkunft hatte er frühzeitig Talent gezeigt, und Goethe hatte mehrere seiner Arbeiten gesehen und belobt. Als er nach einem dreitägigen Aufenthalte in Weimar nach Berlin gekommen war, arbeitete er nach der Erinnerung eine Büste Goethe's, welche nach Rauch's Ur= theil jo trefflich war, daß fie ben Abgug verdiente. Sie wurde an Coethe geschickt, welcher in feiner Erwiderung auf die Zufendung belehrende Winke über die Mittel und Wege giebt, welche ein Künftler zu feiner Ausbildung anwenden müffe. Eigenthümlich ift dabei, daß Goethe eine Universalität berselben verwirft. "Der Künftler", heißt es in bem Briefe, "ift glücklich zu preisen, der in Zeiten gewahr wird, was von dem übrigen Weltwissen zunächst an seine Runft grenzt und seiner Thätigkeit zur Förderniß dient, der dagegen abweift, was darauf keinen Einfluß hat." — Der junge Künftler hatte indessen nur noch wenige Jahre die Möglichkeit, von diesen Lehren Gebrauch zu machen. 3war wird noch in einem späteren Briefe verhandelt, ob er für den Kall, daß Rauch Berlin verlaffe, zu feinen weiteren Studien nach München gehen

<sup>\*)</sup> Johann Lambert Mrabe (1712-1790), feit 1755 Direftor ber Malerafabemie, frater auch ber Gemältegalerie in Duffelborf.

folle; indessen blieb er in Berlin, außer mit der Skulptur sich auch mit poetischen Arbeiten beschäftigend. Einige seiner Gedichte wurden in das "Chaos" — die in ungefähr dreißig Exemplaren gedruckte Zeitschrift Ottiliens v. Goethe — aufgenommen; außerdem aber arbeitete er au einem großen Epos "Armind". "Wegen seines Gedichts," schreibt Goethe an den Later, "welches wirklich Bewunderung und allen Beisfall erregt, hosse ich ihm etwas Angenehmes nach Berlin zu erweisen." — Tieser Brief ist vom Juni 1830. Auf denselben solgen nur noch wenige Zeilen vom 22. März 1831, in denen Goethe den Eltern seine Theilsnahme über den Verlust der beiden ältesten Söhne ausspricht; beide, der ältere, der Medizin studirt hatte, und der hier besprochene waren nach einander in dem Zeitranme von acht Wochen gestorben.

#### Duellen f. M. Meger.

Weimar, 11. 3. 1828. Die mir zugedachte Büste, mein. B 14, Nr. 45. A 2. 10. 2. ,, 29. Shre Sendung, mein Thenerster. B 14, Nr. 48. A 2.

### Meger, Nikolans,

geb. Bremen 29. Dezember 1775, geft. Minden 24. Februar 1855.

Schon der Heransgeber der unten bezeichneten Briefe ist darüber verwundert, daß Goethe weder in feinen Werken noch in feinen Briefen jemals seiner Beziehungen zu N. Meher und beisen Familie gedenft. Wenn nun diese Bemerkung nach den vielen Veröffentlichungen der nenesten Zeit nicht mehr unbedingt richtig ist, so bleibt doch auffällig, daß die Erwähnungen fo selten find, wie es thatsächlich der Fall. Denn Goethe hatte einmal die freundlichste und wohlwollendste Gefinnung gegen Meyer und die Seinigen, und Diefer seinerseits war gern bereit, die zahlreichen Aufträge und Wünsche, welche Goethe im nordwest= lichen Deutschland hatte, schnell und willig zu erfüllen. Ueberdies war Meyer immerhin ein interessanter und reich begabter Mann. seiner Tüchtigkeit als Arzt, welche er bis 1810 in Bremen, seitdem mit einer kurzen Unterbrechung, die ihn wieder dorthin zurückführte, in Minden bewiesen hat, war er dichterisch beanlagt, lebhaft für das Theater und dramatische Aufführungen überhaupt interessirt, Sammler von Gemälden, Münzen, Antographen, wie ihm denn auch Goethe einen Theil seiner Majolikaschätze zu verdanken hatte, kurz, er vereinigte in sich Interessen der verschiedensten Art. Dem entsprechend ist auch der Inhalt der Briefe bunt genng. Was zunächst Goethe's

Wünsche anbetrifft, jo waren dieselben auch nicht ausschließlich ideeller Art. Reben Aufträgen im Intereffe der "Jengischen Literatur-Zeitung", Vermittelung von Unftellungen, Beichaffungen von Gemälden und Zeichnungen, Münzen, Antographen und Antiquitäten wird auch über Porzellanfervice, Ports und Franzwein, Madeira, Lachs, Briden und Baringe forrespondirt, und Goethe dauft dem Freunde oftmals für das, mas er auf diesem Gebiete für ihn gethan hat. Das Köstlichste war die vielerwähnte Zusendung von Bremer Rosenwein, welche Mener bei dem Magistrate der Stadt beantragt und erreicht hatte. - Goethe feinerseits geht wieder auf die personlichen Reigungen Mener's mit großer Freundlichkeit ein. In Beziehung auf feine Schriften, wie g. B. Die Bearbeitung des niederdentschen Epos "Sennink de Sahn" und feine Keitipiele, unterstütt er ihn mit gutem Rath; die zweckmäßige Rebaftion des "Mindener Countagsblattes" (feit 1817), welche Mener führte, erkennt er an, und selten scheint er versaumt zu haben, seine eigenen Schriften bald nach ihrem Erscheinen dem befreundeten Manne zuzuienden.

Der vertrauliche und herzliche Ton, welcher in fast allen Briefen Goethe's an ihn herricht, hat vielleicht seinen erften Grund darin, daß Spethe eine ziemlich lange Zeit Meyer zum Hansgenoffen gehabt hat. Diefer, 1798 gur Bollendung feines medizinischen Studiums nach Jena gefommen, brachte, vorzugsweise mit Angtomie und Diteologie beichäftiat, den größten Theil des Winters von 1799 auf 1800 in Goethe's Sause zu. Damals entstand auch das "Naturhistorische Bilderbuch" mit dem von Meyer versifizirten Texte, zu deffen vierzehnter Kupfer= tafel Goethe felbst die poetische Erklärung hinzugefügt hat (vgl. Werke, Th. 3, E. 50). — Später verweifte Meyer im Jahre 1806 auf feiner Hochzeitsreise wiederum acht Tage in Goethe's Saufe; Dieser begleitet das junge Baar in Jena und läßt ihm zu Ehren später in Lauchstedt feine neue Bearbeitung des "Gog von Berlichingen" aufführen und dasselbe der Borstellung in feiner Loge beiwohnen. Seinen letten Besuch bei Goethe hat Meyer im Zahre 1828 gemacht.

Anger mit Goethe selbst hat Meyer auch mit Tessen Frau und Sohne forrespondirt, mit denen Beiden er ja aus seiner Jugend bekannt war. Tiese Briese in der Einsachheit ihres Juhalts — meist nur auf wirthschaftliche Tinge, Tauz und Theater bezüglich, — gewähren jedensfalls einen wesentlichen Beitrag zu der Charafteristist Christianens, welche übrigens auch Goethe in seinen Briesen östers erwähnt. Er vergist auch nicht, seine Traunug mit ihr Meyer unter dem 20. Ottober 1806 — also sechs Tage nach der Schlacht bei Jena — in der nachs

stehenden etwas barocken Weise anzuzeigen: "Um diese traurigen Tage durch eine Festlichkeit zu erheitern, habe ich und meine kleine Hanssfreundin gestern, als am 20. Sonntag nach Trinitatis, den Entschluß gesaßt, in den Stand der heiligen Che ganz sörmlich einzutreten, mit welcher Notisisation ich Sie ersuche, uns von Butter und sonstigen transportablen Vikualien Manches zukommen zu lassen."

Freundichaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an Nifolaus Meger (B 14).\*) — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe's Briefe an Cichitat (B 4).

| Weimar,   | 30.   | 12. | 1800.  | Sie haben uns, werther Herr Doftor.    | B 14, Mr. 1. | )                                                           |
|-----------|-------|-----|--------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| "         | 30.   | 7.  | ,, 02. | Mit fehr viel Zufriedenheit ver-       |              |                                                             |
|           |       |     |        | nehme ich.                             | Nr. 2.       |                                                             |
| 11        | 9.    | 11. | ,, 02. | Nachdem jo Manches durch Ihre.         | Nr. 3.       |                                                             |
| ",        |       |     | ,, 02. | Berr Doftor Mener hat verlangt         |              |                                                             |
|           |       |     |        | — Erhalt.                              | Nr. 4.       |                                                             |
| 11        | 7.    | 2.  | ,, 03. | Sie haben uns, werther Herr Doftor.    | Mr. 5.       |                                                             |
| 11        | 25.   | 2.  | ,, 03. | Für die schnelle Besorgung des.        | Nr. 6.       | Ì                                                           |
| **        | 4.    | 4.  | ,, 03. | Db ich Ihnen durch Heberfendung.       | 98r. 7.      | · A 2.                                                      |
| "         | 12.   | 5.  | ,, 03. | Mit vielem Danf für die intereffante.  | Nr. 8.       |                                                             |
| **        | 6.    | 9.  | ., 03. | Die Nachricht, werthester Herr Dottor. | Nr. 9.       |                                                             |
| "         | 24.   | 10. | ,, 03. | Ich verfehle nicht, zu melben.         | 98r. 10.     | !                                                           |
| "         | 18.   | 1.  | ,, 04. | Sie haben uns jo mancherlei Gntes.     | Nr. 11.      |                                                             |
| 11        | 11.   | 7.  | ,, 04. | Da wir uns im Hanje eins.              | Nr. 12.      | 1                                                           |
| "         | 10.   | 10. | ,, 04. | Withelm Tell ericheinf nach.           | Nr. 13.      |                                                             |
| 11        | 15.   | 11. | ,, 04. | Für die Rachricht, die schönen Ra-     |              |                                                             |
|           |       |     |        | turaiien.                              | Mr. 14.      | 1                                                           |
| ŝ         |       | ś   |        | Indem ich wünsche, daß beifoms mendes. | bruar 1806   | Nach B 4, if Ende Te-<br>3 over Ende<br>Unfang 1812<br>A 2. |
| Lanchited | f, 5. | 8.  | ,, 05. | Die gefüttige Sendung.                 | Nr. 16.      | )                                                           |
| Weimar,   | 25.   | 12. | ,, 05. | Es ist wol billig, da ich Ihnen.       | Nr. 17.      |                                                             |
| "         | 26.   | 2.  | ,, OG. | Die Antunit der schönen Base mit.      | Nr. 18.      |                                                             |
| "         | 28.   | 3.  | ,, 06. | Das Käftchen, worin Henning ber        |              |                                                             |
|           |       |     |        | ֆոնս.                                  | 9kr. 19.     |                                                             |
| "         | 20.   | 10. | ,, 06. | Wir teben! Unfer Hand btieb.           | 98r. 20.     | A 2.                                                        |
| ,,        | 14.   | 1.  | ,, 07. | Cehr ungern haben wir vernom-          |              |                                                             |
|           |       |     |        | men, daß Sie.                          | 9tr. 21.     |                                                             |
| 11        | 11.   | 3.  | ., 07. | Daß die Sendung von Wein und           |              |                                                             |
|           |       |     |        | Butter.                                | 9tr. 22.     | !                                                           |
| 11        | 30.   | 4.  | ., 07. | Gie verzeihen, werthester Herr Dottor. | Mr. 23.      | ļ                                                           |
|           |       |     |        |                                        |              |                                                             |

<sup>\*)</sup> Rr. 36, 38, 46 und 51 find als Gerichte obne Begleitichreiben nicht in bas Berzeichniß aufgenommen.

Ctreblte, Goethe's Briefe. I.

| ## Meimar, 7. 10. 1807. Enblich muß ich doch auch einmal.  ## 4. 11. ## 07. Hente nur mit wenig Worten.  ## 1. 2. ## 08. Schon zu lange habe ich gezanbert.  ## 10. 2. ## 09. E. W. haben uns gleich nach Here.  ## 10. 1. ## 10. E. W. erhalten hiebei, was.  ## 20. 11. ## 10. Sie erhalten hiebei, mein werthester.  ## 20. 11. ## 10. Sie hatten uns, mein werthester.  ## 20. 11. ## 10. Sie hatten uns, mein werthester.  ## 20. 11. ## 10. Sie hatten uns, mein werthester.  ## 20. 11. ## 10. Samit es mir nicht ergehe wie bisher.  ## 30. ## 32.  ## 30. ## 33.  ## 30. ## 33.  ## 30. ## 33.  ## 30. ## 33.  ## 31. ## 33.  ## 32. ## 33.  ## 33.  ## 34. ## 35.  ## 35.  ## 37. ## 35.  ## 37. ## 35.  ## 38. ## 39.  ## 4. 1. ## 24. Sie haben, mein Werthester, Here.  ## 30. 6. ## 26. ## 26.  ## 31. ## 32.  ## 33.  ## 4. 1. ## 24. Sie haben, mein Werthester, Here.  ## 35. ## 36.  ## 36. ## 37.  ## 4. 2.  ## 4. 1. ## 24. Sie haben, mein Werthester, Here.  ## 35. ## 36.  ## 36. ## 37.  ## 4. 2.  ## 4. 1. ## 24. Sie haben, mein Werthester, Here.  ## 37. ## 35.  ## 37. ## 37.  ## 4. 2.  ## 4. 2.  ## 4. 2.  ## 4. 3.  ## 4. 3.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 4.  ## 4. 5.  ## 4. 5.  ## 4. 5.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6.  ## 4. 6  |         |     |     |        |                                       |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------|---------------------------------------|---------------|------|
| ## 1. 2. #08. Schon zu lange habe ich gezaubert. ## 10. 2. #09. E. W. haben uns gleich nach Ihre. ## 11. 1. #10. E. W. erhalten hiebei, was. ## 20. 11. #10. Sie erhalten hiebei, mein werthester. ## 20. 11. #10. Sie haten uns, mein werthester. ## 20. 11. #10. Sie haten uns, mein werthester. ## 20. 11. #10. Sie haten uns, mein werthester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weimar, | 7.  | 10. | 1807.  | Endlich muß ich boch auch einmal.     | B 14, Nr. 24. | ì    |
| 1. 2. "08. Schon zu lauge habe ich gezandert.  "10. 2. "09. E. W. haben uns gleich nach Ihrer.  "11. 1. "10. E. W. erhalten hiebei, was.  "9. 3. "10. Sie erhalten hiebei, mein werthester.  "20. 11. "10. Sie hatten uns, mein werthester.  "err Rath.  "28. 2. "12. E. W. unth ich freilich mit einiger.  "10. 12. "16. Tamit es mir nicht ergese wie bisher.  3. 31. V. In Interest.  "20. 11. "17. Sie Nachricht, die Sie mir geben.  "21. "22. Wr. 32.  "22. Wr. 33.  Weimar, 18. 6. "23. Von dem Antheil, den Sie an meiner.  "4. 1. "24. Sie haben, mein Werthester, Ihre.  "25. 1. "26. Inhalt der Sendung. Dem würdigen.  "26. "27. Sudem ich, mein Thenerster, die Kinge.  "27. 5. "26. E. W. empsohlenen jungen Mann.  "30. 6. "26. Indem ich, mein Thenerster, die Kinge.  "31. 1. "27. E. W. hätten mir sein angenehmeres.  "31. Mr. 40.  "32. A. 2.  "33. Wr. 43.  "34. A. 2.  "35. 10. "27. Shr sieber Sohn, mein thenerster Hau.  "36. 6. "37. E. W. eriehen aus beisiegender Mosischen.  "37. 42.  "38. 43.  "40. Wr. 43.  "41. 1. "24. Sie haben, mein sein angenehmeres.  "42. Mr. 43.  "43. Mr. 44.  "44. Mr. 45.  "45. Mr. 46.  "46. "47.  "47. Mr. 45.  "48. Mr. 46.  "49. Wr. 47.  "40. Wr. 47.  "41. Mr. 47.  "42. Wr. 48.  "43. Mr. 49.  "44. Mr. 49.  "44. Mr. 49.  "45. Mr. 49.  "46. Mr. 49.  "47. Mr. 49.  "47. Mr. 49.  "48. Mr. 49.  "49. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "41. Mr. 49.  "42. Wr. 49.  "43. Wr. 49.  "44. Mr. 49.  "44. Mr. 49.  "45. Mr. 49.  "46. Mr. 49.  "47. Mr. 49.  "48. Mr. 49.  "49. Wr. 49.  "49. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "40. Wr. 49.  "4 |         | 4.  | 11. | ., 07. | Heute nur mit wenig Worten.           | Nr. 25.       |      |
| 10. 2. ,, 09. E. W. haben uns gteich nach Ihrer.  11. 1. ,, 10. E. W. erhalten hiebei, was.  9. 3. ,, 10. Sie erhalten hiebei, mein werthester.  Serr Rath.  120. 11. ,, 10. Sie hatten uns, mein werthester.  Serr Rath.  10. 12. ,, 16. Tamit es mir nicht ergehe wie disher.  32. Ar. 32.  32. Bon dem Antheil, den Sie an meiner.  12. 1. ,, 24. Sie haben, mein Werthester, Ihre.  12. 1. ,, 24. Sie haben, mein Werthester, Ihre.  12. 1. ,, 26. Inhalt der Sendung. Dem würdigen.  12. 1. ,, 26. Inhalt der Sendung. Dem würdigen.  13. 30. 6. ,, 26. E. W. empsohlenen jungen Mann.  14. 1. ,, 27. E. W. hätten mir kein angenehmeres.  15. 10. ,, 27. E. W. hätten mir kein angenehmer Sendung.  16. 17. 27. E. W. hätten mir kein angenehmeres.  18. 42.  19. 43.  10. 2. ,, 29. E. W. erseihen ans beiliegender Abeighrist.  10. 2. ,, 29. E. W. erzeihen, wenn ich ans den den ansschihrlichen.  22. 3. 31. (Sächederi nur meniger Norte.  23. 31. (Sächederi nur meniger Norte.  24. 32. (Sächederi nur meniger Norte.  25. 32. (Sächederi nur meniger Norte.  26. 32. 31. (Sächederi nur meniger Norte.  37. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 1.  | 2.  | ,, 08. | Schon zu lange habe ich gezandert.    | Nr. 26.       |      |
| 11. 1.   10. E. W. erhalten hiebei, was.   Mr. 28.   9. 3.   10. Sie erhalten hiebei, mein werthester.   Mr. 29.   20. 11.   10. Sie hatten uns, mein werthester   Kerr Nath.   Mr. 30.   Mr. 31.   Mr. 32.   Mr. 32.   Mr. 32.   Mr. 32.   Mr. 32.   Mr. 33.   Mr. 33.   Mr. 33.   Mr. 34.   Mr. 34.   Mr. 35.   Mr. 36.   Mr. 37.   Mr. 38.   Mr. 39.   Mr. 40.    |         | 10. | 2.  | ,, 09. | E. W. haben uns gleich nach Ihrer.    | Nr. 27.       |      |
| 9. 3. "10. Sie erhalten hiebei, mein werthester.  "20. 11. "10. Sie hatten und, mein werthester Hath.  "28. 2. "12. E. W. muß ich freisich mit einiger.  "10. 12. "16. Damit es mir nicht ergehe wie disher.  Rr. 30.  "28. 2. "17. Die Nachricht, die Sie mir geben.  Rr. 32.  Zena, 14. 12. "17. Die Nachricht, den Sie an meiner.  "4. 1. "24. Sie haben, mein Werthester, Ihre.  "25. 1. "26. Inhalt der Sendung. Dem würdigen.  "30. 6. "26. E. W. empsohlenen jungen Mann.  "30. 6. "26. Indem ich, mein Thenerster, die Kinge.  "31. Mehren mir fein angenehmeres.  "32. A 2.  "33. Wr. 33.  A 2.  "4. 1. "24. Sie haben, mein Werthester, Indem Rr. 34.  "34. Mr. 35.  "35. Mr. 36.  "36. Mr. 37.  "37. Mr. 39.  "38. Mr. 40.  "39. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "41. Mr. 40.  "42. Mr. 40.  "43. Mr. 40.  "44. Mr. 40.  "45. Mr. 40.  "46. Mr. 40.  "47. Mr. 40.  "48. Mr. 40.  "49. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "41. Mr. 40.  "41. Mr. 40.  "42. Mr. 40.  "43. Mr. 40.  "44. Mr. 40.  "44. Mr. 40.  "45. Mr. 40.  "46. Mr. 40.  "47. Mr. 40.  "48. Mr. 40.  "49. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "41. Mr. 40.  "42. Mr. 40.  "43. Mr. 40.  "44. Mr. 40.  "44. Mr. 40.  "45. Mr. 40.  "46. Mr. 40.  "47. Mr. 40.  "48. Mr. 40.  "49. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40. Mr. 40.  "40.  |         |     |     |        | E. W. erhalten hiebei, mas.           | Nr. 28.       |      |
| 20. 11.   10. Sie hatten uns, mein werthester Serr Nath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 9.  | 3.  | ,, 10. | Gie erhalten biebei, mein werthefter. | Nr. 29.       | ļ    |
| \$\sqrt \text{Rath}.\$  \( \)  28.  2.   12.  \text{G. W. unif ich freilich mit einiger.}  \text{Nr. 31.}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     |        | Sie hatten uns, mein werthefter       |               |      |
| 10. 12.   16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **      |     |     | • •    | Herr Rath.                            | Nr. 30.       |      |
| 10. 12.   16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 28. | 2.  | ,, 12. | E. B. muß ich freilich mit einiger.   | Nr. 31.       |      |
| Rena,   14. 12.     17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 10. | 12. | ,, 16. | Damit es mir nicht ergehe wie bisher. | Nr. 32.       | l    |
| meiner.  4. 1. "24. Sie haben, mein Werthester, Ihre.  37. 35. 1. "26. Inhalt der Sendung. Tem würdigen.  30. 6. "26. Inden ich, mein Thenerster, die Ringe.  30. 6. "26. Inden ich, mein Thenerster, die Ringe.  31. 1. "27. E.W. hätten mir fein angenehmeres.  321. 6. "27. G.W. neuerliche angenehme Sensteng.  33. 34. A 2.  A 2.  A 2.  A 2.  A 2.  A 2.  A 3.  A 4.  A 3.  A 3.  A 4.  A 5.  A 4.  A 6.  A 7.  A 7.  A 7.  A 8.  A 8.  A 8.  A 8.  A 9.  A 9.  A 1.  A 2.  A 3.  A 4.  A 5.  A 5.  A 6.  A 7.  A 7.  A 7.  A 7.  A 8.  A 8.  A 8.  A 8.  A 8.  A 8.  A 9.  A 9.  A 9.  A 10.  A 2.  A 10.  A 2.  A 10.  A 2.  A 10.  A 2.  A 3.  A 4.  A 2.  A 3.  A 4.  A 3.  A 3.  A 4.  A 7.  A 4.  A 7.  A 8.  A 7.  A |         |     |     |        | Die Nachricht, die Gie mir geben.     | Nr. 33.       |      |
| meiner.  4. 1. "24. Sie haben, mein Werthester, Ihre.  35. 1. "26. Inhalt der Sendrug. Tem würdigen.  7. 5. "26. E. W. empsohlenen jungen Mann.  30. 6. "26. Indem ich, mein Thenerster, die Rr. 39.  31. 1. "27. E. W. hätten mir fein angenehmeres.  321. 6. "27. E. W. neuerliche angenehme Senstrug.  321. 6. "27. Indem ich, mein theuerster Hr. 42.  322. Indem ich, mein theuerster Ing.  323. Indem ich, mein theuerster Ing.  334. A 2.  A 2.  A 2.  A 2.  A 2.  A 3.  A 3.  A 3.  A 3.  A 3.  A 4.  A 3.  A 3.  A 4.  A 5.  A 7.  A 7.  A 8.  A 8.  A 8.  A 9.  A 7.  A 8.  A 9.  A 9.  A 10.  A 10.  A 10.  A 10.  A 2.  A 2.  A 3.  A 3.  A 3.  A 3.  A 4.  A 5.  A 6.  A 7.  A 7.  A 7.  A 8.  A 8.  A 8.  A 9.  A 7.  A 9.  A 7.  A 9.  A 7.  A 7.  A 8.  A 9.  A 9.  A 10.  A 9.  A 10.  A 2.  A 10.  Weimar, | 18. | 6.  | ., 23. | Bon bem Untheil, ben Gie an           |               |      |
| 25. 1.   26. Inhalt ber Sendung. Tem würdigen.   Nr. 37.   A 2.     7. 5.   26. E. M. empfohlenen jungen Mann.   Nr. 39.     30. 6.   26. Indem ich, mein Thenerster, die Ninge.   Nr. 40.     11. 1.   27. E. B. hätten mir kein angenehmeres.   Nr. 42.     21. 6.   27. E. M. neuerliche angenehme Senstang.   Nr. 43.     15. 10.   27. Inkeren Sohn, mein theuerster Herrichten Serr.   Nr. 44.     10. 2.   29. E. Erichen ans beiliegender Abstraction   Nr. 47.     18. 6.   30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausführlichen.   Nr. 50.     22. 3. 31. (Sähderi vor mariaer Norte.   Nr. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,       |     |     |        | meiner.                               | Nr. 34.       |      |
| 25. 1. "26. Inhalt der Sendung. Dem würdigen. Rr. 37.  7. 5. "26. E. W. empfohlenen jungen Mann. 30. 6. "26. Indem ich, mein Thenerster, die Rr. 39.  11. 1. "27. E. W. hätten mir fein angenehmeres. 21. 6. "27. E. W. neuerliche angenehme Sendung.  15. 10. "27. Icher Sohn, mein theuerster Hr. 43.  16. 10. "27. E. W. ersehen aus beiliegender Aberichtist.  10. 2. "29. E. W. erzeihen, wenn ich auf den ausschilden.  11. 18. 6. "30. E. W. berzeihen, wenn ich auf den ausschilden.  22. 3. 31. (Sähederi vor wegiger Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,      | 4.  | 1.  | ,, 24. | Sie haben, mein Werthester, Ihre.     | Nr. 35.       |      |
| 30. 6. ,, 26. Indem ich, mein Thenerster, die Ninge.  " 11. 1. ,, 27. E. W. hätten mir kein angenehmeres. " 21. 6. ,, 27. E. W. neuerliche angenehme Sensdang. " 15. 10. ,, 27. Ihr lieber Zohn, mein theuerster Herr. " 29. E. W. ersehen aus beiliegender Absichtigt. " 18. 6. ,, 30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausschichtlichen.  22. 3. 31. (Sähederi vor wegiger Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     |        | Inhalt der Sendung. Dem würdigen.     | Nr. 37.       | A 2. |
| 30. 6. "26. Indem ich, mein Thenerster, die Ninge.  " 11. 1. "27. E.W. hätten mir kein angenehmeres. " 21. 6. "27. E.W. neuerliche angenehme Sensbung.  " 15. 10. "27. Ihr lieber Sohn, mein theuerster Herr. " 29. E.W. ersehen aus beiliegender Absicht; Mr. 44. " 18. 6. "30. E.W. verzeihen, wenn ich auf den ausschichtlichen.  " 22. 3. 31. (Sächederi nur meniger Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44      | 7.  | 5.  | ., 26. | E. B. empfohlenen jungen Mann.        | Nr. 39.       | i    |
| Nr. 40.  11. 1. ,, 27. E. W. hätten mir fein angenehmeres.  21. 6. ,, 27. E. W. nenerliche angenehme Senstang.  31. 10. ,, 27. In fieber Sohn, mein theuerster Herrichen aus beiliegender Abstraction ich auf den ausschichten.  32. 33. 34. (Sä bedorf nur weriger Norte.  33. 35. (Sä bedorf nur weriger Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |     |        | Indem ich, mein Thenerfter, Die       |               |      |
| 7. 21. 6. , 27. E. W. neuerliche angenehme Sensbung.  7. 35. 10. , 27. Ichr lieber Sohn, mein theuerster Herr.  7. 30. E. W. ersehen aus beiliegender Absichtigt.  7. 30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausschiehen.  8. 31. (Sä bedorf vor werder Worte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "       |     |     |        | Ringe.                                | Nr. 40.       |      |
| n. 21. 6. ,, 27. E. W. neuerliche angenehme Sensbung.  n. 15. 10. ,, 27. Ichr lieber Sohn, mein theuerster Hr. 43.  n. 10. 2. ,, 29. E. W. ersehen aus beiliegender Absischen Ar. 44.  n. 18. 6. ,, 30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausführlichen.  n. 22. 3. 31. (Så bedorf vor werder Worte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,      | 11. | 1.  | ,, 27. | E. L3. hätten mir fein angenehmeres.  | Nr. 42.       |      |
| dung.  15. 10. ,, 27. Ir lieber Sohn, mein theuerster Hr. 43.  31. 10. 2. ,, 29. E. W. ersehen aus beiliegender Absticker.  32. 3. 31. (Si bedorf nur menicer Norte.  33. (Si bedorf nur menicer Norte.  34. (Si bedorf nur menicer Norte.  35. 37. (Si bedorf nur menicer Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 21. | 6.  | ,, 27. | G. B. neuerliche angenehme Cen-       |               |      |
| Hr. 44.  10. 2. "29. E. W. erschen aus beiliegender Absjehrift.  18. 6. "30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausführlichen.  22. 3. 31. (Så bedorf vor werder Worte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,      |     |     |        | dung.                                 | Nr. 43.       |      |
| Hr. 44.  10. 2. "29. E. W. erschen aus beiliegender Absjehrift.  18. 6. "30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausführlichen.  22. 3. 31. (Så bedorf vor werder Worte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 15. | 10. | ,, 27. | Ihr lieber Sohn, mein theuerster      |               |      |
| jchrift. Nr. 47.  " 18. 6. "30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausführlichen. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |     |        | Herr.                                 | Nr. 44.       |      |
| jchrift. Nr. 47.  " 18. 6. "30. E. W. verzeihen, wenn ich auf den ausführlichen. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,,     | 10. | 2.  | ,, 29. | E. W. erjehen aus beiliegender Ab-    |               |      |
| ausführlichen. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |     |        | jchrijt.                              | Nr. 47.       | 1    |
| ausführlichen. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "       | 18. | 6.  | ,, 30. | E. W. verzeihen, wenn ich auf den     |               |      |
| ,, 22. 3. ,, 31. Es bedarf nur weniger Worte. Rr. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **      |     |     |        | ausführlichen.                        | Nr. 50.       | ļ    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "       | 22. | 3.  | ,, 31. | Es bedarf nur weniger Worte.          | Mr. 52.       | J    |

# Meger, Sophie Doris Glise,

Gattin des Borigen.

Die zwei an sie gerichteten Briese beziehen sich auf Familien-Berhältnisse, die Entwickelung des talentvollen Sohnes Karl Biktor, Erinnerung an den Besuch des eben vermählten Paares im Jahre 1806 und Elückwünsche zur Geburt einer Tochter.

#### Quellen j. D. Meger.

Weimar, 15. 9. 1826. Aufschieben darf ich nicht, der Fran. B 14, Rr. 41. A 2.

#### Menr, Meldior,

geb. Ehringen bei Nördlingen 28. Juni 1810, gest. München 22. April 1871.

Mehr, in späteren Sahren als Dichter und philosophischer Schriftsteller wohl anerkannt, hatte Goethe seine Ingendgedichte zugesendet und um sein Urtheil gebeten. Dies ersolgte in dem unten mitgetheilten Briefe.

Melchior Meyr. Biographijches, Briefe, Gedichte. Ans seinem Nachlaß und aus der Erinnerung herausgegeben von Mar Graf v. Bothmer und Mority Carriere. Leipzig, F. A. Brochaus, 1874.

Weimar, 22. 1. 1832. Außer beiliegendem Allgemeinen. Meldior Mehr, S. 13.

Außer beiliegenden: Allgemeinen\*) wäre dem Verfasser hier zurückfommender Gedichte vielleicht Folgendes augenehm und nüglich,

Man nuß Ihm zugestehen, Er habe findlich ingendliche, menschlich allgemeine, ländlicheinfache Stoffe, wie sie Ihm vorlagen, wie sie Ihm siedbieden, treu, mit Leichtigkeit und Annunth behandelt. Gewährt Ihm die Tolgezeit derberen Gehalt, und weiß Er denselben auf gleichmäßig gehörige Weise zu benußen, so ist kein Zweisel, daß Er auch im erhöhten Areise sich glücklich bewegen werde. Seine prosaischen Eröffnungen geben dazu eine willkommene Anössicht, veranlassen aber zugleich ein gewisses Bedenken, indem das als Zweck angedeutet steht, was eigentlich als Erfolg erwartet werden sollte. Doch wird sich der junge nuthige Mann aus diesen Gefahren selbst heraussinden.

Und so fortan!

Weimar, 22. Januar 1832.

3. W. Goethe.

#### Midiewicz, Adam,

geb. Zaosie bei Nowogrobef in Littanen 24. Dezember 1798, gest. Konstantinopel 26. November 1855.

Der berühmte polnische Dichter und Gelehrte war von 1829 bis 1831 in Deutschland und hielt sich im Sommer des erstgenannten Jahres auch eine Zeit lang in Weimar auf. Ueber seinen Verkehr mit Goethe, an welchen er von Zelter empsohlen war, berichtet die Schrift "Zwei Polen in Weimar". Dort ist auch ein an ihn gerichtetes Villet Goethe's vom 29. Augnst 1829 mitgetheilt. Dieser ersucht ihn,

<sup>\*)</sup> Goethe schiedte seinen Aufiat "Für junge Dichter" mit, welcher zuerft in "Aunft und Alterthum", Bt. VI, 3. heft, C. 520, 1832 nach seinem Lote getruckt wurde. Derselbe schließt mit ten Bersen: "Jüngling, merfe Dir in Zeiten" ie. (Werfe, Ih. 3, S. 210, und Th. 29, S. 230).

zu gestatten, daß der Porträtmaler Schmeller sein Bildniß anfertigen bürse, "da er" — es sind dies Worte des Briefes, — "einen so intersessanten Gast in seiner Sammlung haben möchte".

### Montebello, Herzogin v.

Die Herzogin war die Gattin des Generals Lannes, welcher 1804 den Titel eines Herzogs von Montebello erhalten hatte. In der Re= zenfion der Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard (Werfe, Th. 28, S. 584) erwähnt Goethe beijen Porträt und bemerkt bei diesem, welches 1810 gemalt war: "Nebrigens finden wir ihn hier im Bilde fehr viel älter als im Jahre 1806, wo wir feiner anmuthigen Persönlichkeit, ja, man dürfte wol sagen schnell gefaßten Reigung eine in damaligen Zeiten unwahrscheinliche Nettung verdauften." Der Bergog hatte nämlich in Goethe's Sause Quartier genommen. Auch später beim Kürstenkongreß in Erfurt hatte Goethe Gelegenheit, mit ihm zu verkeh= ren, und hat vermuthlich dort auch dessen Gattin gesehen und jedenfalls fie fpater in seinem Hause in Weimar empfangen. Das lettere geht wenig= stens mit Sicherheit aus dem Briefe an sie hervor, welcher etwa in den März des Sahres 1812 zu seken ift, während der Bergog schon am 31. Mai 1809 an seinen Bunden in Wien gestorben war. Beranlagt wurde diefer Brief durch ein Geschenk ber Bergogin - ein prächtiges Tintenfag von Bronze —, welches fie Goethe durch den französischen Gesandten Marguis be Saint-Alignan überreichen ließ, der im Februar 1812 feine Stellung in Weimar angetreten hatte. Als die Herzogin in dem Commer des= jelben Jahres in Karlsbad sich aufhielt, war Goethe, wie er an Fran v. Stein (Ih. III, S. 431) und Fran v. Schiller (Charlotte v. Schiller und ihre Freunde, Th. I, S. 623) berichtet, gehindert fie zu besuchen.

Neuestes Verzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Kanzler Müller's Lichiv (H A 5).

† Weimar, ? März 1812. La réputation brillante de Monsieur. C17c. II A 5.

La réputation brillante de Monsieur le Baron de Saint-Aignan l'avait précédé dans nos murs et me faisait désirer bien ardemment de faire la connaissance de cet homme estimable, mais que j'étois loin de prévoir, que son arrivée serait pour moi d'un si grand prix. En effet jamais ambassadeur a-t-il été, comme lui, porteur d'un don si charmant? Aussi la présence de cet aimable seigneur a-t-elle doublé de charmes pour moi lorsque après ses pre-

Moors. 469

miers compliments il me remit de votre part un souvenir qui me sera cher à jamais.

Je l'ai devant moi, ce chef-d'oeuvre de l'art moderne; je puise pour la première et la dernière fois dans ce vase précieux les caractères de la présente lettre: mais ensuite il sera déposé et conservé avec gratitude parmi ce que je puis avoir de riche et de précieux pour en être le plus bel ornement.

Vous vous peindrez facilement, Madame la Duchesse, l'attendrissement que j'ai éprouvé en recevant ce témoignage de Votre bienveillance, si Vous daignez vous convaincre, que ce n'est qu'avec le plus vif intérêt, que je me rappèle les heureux instants où j'eus le bonheur de Vous posséder chez moi quoique je n'aie pu vous faire un accueil digne de Vous. Je vais renouveller vos douleurs, mais je ne saurais vous cacher les larmes sincères que je donne à la mort prématurée de votre auguste époux. Mon affliction est aussi profonde que celle des siens; car si, loin de lui, les talents distingués et le mérite supérieur de ce grand homme m'ont inspiré l'admiration la plus juste, près de lui, son humanité l'a rendu le digne objet de mon affection la plus tendre, et je me fais un devoir bien doux de reconnaître en lui mon sauveur dans des tems périlleux et mon protecteur dans des tems plus fortunés. Je ne puis songer sans émotion, avec quelle bienveillance gracieuse et affabilité il me fit ses adieux; il me pressa avec tant de cordialité d'aller à Paris gouter le bonheur de Vous faire ma cour que l'impossibilité seule de m'éloigner du lieu de ma demeure m'a empêché de me rendre à une invitation si gracieuse. qui n'étoit rien moins qu'un ordre à mes yeux.

Quelque diffus que je sois déjà, je ne laisse pas de regretter de ne pouvoir m'étendre plus au long sur mes sentiments, et je termine en vous assurant, que je suis avec le plus profond respect,

Madame la Duchesse,
votre très humble et
très obéissant Scrviteur
Goethe.

## Moors, Wilhelm Karl Ludwig,

geb. Frantfurt a. M. 28. August 1749, gest. Dajelbst 26. September 1808.

Der hier genannte Moors so wie bessen Bruder Friedrich Maximitian, Söhne des Franksurter Bürgermeisters Johann Jaak Moors, waren Jugendbekannte Goethe's, mit denen die Beziehungen bis in des Lektezren Abvokatenzeit in Franksurt danerten. Ueber den Verkehr in Goethe's und ihrem eigenen elterlichen Haufe, über die gemeinsamen Unterrichtsstunden vol. die im Kommentar von "Dichtung und Wahrheit" gesammelten Notizen, namentlich Werke, Th. 21, S. 250, 263, 295. An Max Moors ist der Stammbuchvers "Dieses ist das Vild der Welt" ze. (Werke,

Th. 3, S. 313) gerichtet, an den anderen Bruder ein Brief aus Leipzig, in welchem Goethe sich vor seinem jungen Freunde wegen seiner Liebe zu Käthchen Schönkopf rechtsertigt, die in den Franksurter Bekannten= Kreisen zu vielem Gerede Verankassung gegeben hatte.

Allgemeine (Kieler) Monatssichrift (D 2). — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde. Zweite Anflage (A 11). — Goethe und Leipzig (A 20). — Ter junge Goethe (A 3).

Yeipzig, 1. 10. 1766. Endlich ichreibe ich Dir, die verworrenen. D 2, 1854, S. 4.
A 11, S. 69. A 20 a, S. 272 ff. A 3.

#### Margenstern, Karl,

geb. Magdeburg 1770, geft. als Professor in Dorpat 1852.

Neber den Philologen Morgenstern, welchen Goethe meines Wissens nirgends erwähnt, sällt Schiller, den er im Mai 1798 anch besuchte, als er selbst noch Prosessor in Halle war, kein besonders günstiges Urtheil: "Ties ist eine Woltmann ähnliche Natur, anch so kokett und elegant in seinen Begrissen, und der die philosophischektitische Kurrentmünze ganz gut inne hat." Das Schreiben Goethe's an ihn ist schon vom 18. Juni 1795 und bildet die Antwort auf die Ueberschdung eines — und unbekannten — Buches von Morgenstern, von dem der Empfänger sagt, daß es ihm eine angenehme und belehrende Unterhaltung gegeben und zugleich eine weite Aussicht auf das, was vom Versasser noch später zu erwarten sei, erösset habe.

Auch ein Bortrag an der Festtasel eines jünfzigsährigen Doktor Inbiläums. Torpat, 15./3. Mai 1844. Dorpat. Druck von Heinrich Laafmann. — F. Sinkenis, Briese ac. Dorpat 1875.

Weimar, 18. 6. 1795. Die Schrift, die Sie mir gefällig \ \begin{array}{ll} Anch ein Vortrag ac., & .11. — Sintenis, & .7. \\ \end{array}. & .7. \end{array}

#### Motherby,

Dr. med. in Königsberg i. Br.

Dank für die Uebersendung Kant'scher Antographen. — Von weisteren Beziehungen des Uebersenders zu Goethe ist uns nichts bekannt. Facsimite von Handickriften 2c. (C 11 a).

Weimar, 1. 3. 1810. Herrn Dottor Motherby fage ich den. Faesimile, C 11 a, Nr. 2.

Herrn Doftor Motherby

sage ich den aufrichtigsten Dank für die mir gütig verehrten Blätter Kantischer Handschrift. Ich werde sie als Seltenheiten, ja als Heiligthümer bewahren und mich dabei oft des Verewigten, dem wir so viel schuldig sind, und jener Freunde erinnern, die in seinen alten Tagen so trenlich au ihm hielten.

Mich zu geneigtem Andenken empfehlend Weimar, den 1. März 1810.

Goethe.

Müller, Adam Heinrich,

geb. Berlin 30. Juni 1779, geft. Wien 17. Januar 1829.

Aldam Müller, als Publizift, philosophischer und kameralistischer Schriftsteller viel befannt und auch zu den Romantifern gehörend, welche zur katholischen Kirche übertraten, wurde von Goethe in späterer Beit wenig günftig beurtheilt. "Friedrich Schlegel", ichreibt Diefer am 26. Oftober 1831 an Zelter, "erstickte am Wiederfäuen sittlicher und religiöser Absurditäten, die er auf seinem unbehaglichen Lebeusgange gern mitgetheilt und ausgebreitet hätte; deshalb er sich in den Katholizismus flüchtete und bei seinem Untergang ein recht hübsches, aber falsch gesteigertes Talent, Abam Müller, nach sich zog." — Die von Müller in Dresden gehaltenen Vorlesungen indessen, sei es mm, daß es die über deutsche Wiffenschaft und Literatur find (1806) oder die über dramatische Literatur (1807), schienen Goethe zu interessiren. einem Schreiben vom 10. Anguft 1807 an Müller dankt er für die Zu= fendung und spricht den Wunsch aus, weitere Mittheilungen von ihm zu erhalten; gegen Fran v. Stein hatte er sich schon früher (III, 377) dahin geänßert, daß in diesen Vorlesungen manche zwar sonderbare, aber boch immer heitere und freie Aussicht zu finden fei. Dieser eine an ihn gerichtete Brief übrigens, welcher angenscheinlich nur fragmentarisch abgedruckt ist, enthält außerdem bemerkenswerthe Urtheile über zwei Stüde des mit ihm eng befreundeten Beinrich v. Kleift, "Umphitryon" und "Der zerbrochene Krug".

Briefe an und von Goethe (A 9). — Berliner Sammlung (A 2).

Karlsbad, 28. 8. 1807. Indem ich Ihnen, mein werthester. A 9, E. 169. A 2.

Müller, August Gberhard,

geb. Nordheim 13. Dezember 1767, geft. Beimar 3. Dezember 1817.

Müller, früher Kantor der Thomasschille und Organist in Leipzig, war von 1807 bis 1800 Lehrer der damaligen Erbprinzessin von Weimar Maria Paulowna (j. Pasqué, II. 267) und wurde 1810 Hosps Kapellmeister in Weimar. Goethe spricht in einem Briese vom 7. Mai 1810 seine Frende über dessen Anstellung aus und empsiehlt die kleine Singanstalt, welche sich in seinem Hause durch Zusall gebildet habe, und deren Borstcher Eberwein (j. S. 151) sei, seiner Theilnahme. In der That ersüllte der vielseitig ausgebildete Musiker nicht allein diese, sond vern alle Erwartungen, welche man in Weimar an ihn stellte, so daß Goethe ihn schon im nächsten Jahre Zelter gegenüber sehr loben konnte (Brieswechsel, I. 442). Ein zweites Schreiben Goethe's an Müller ist von keiner Bedeutung, da es sich in ihm nur um die Verlegung einer Nachmittagsprobe handelt.

Diehmann, Goethe - Schiller - Muienm (C 20). — W. Freiherr v. Biedermann, Goethe und Leivzig (A 20). — Berliner Sammlung (A 2). — Generalanzeiger für Thüringen (D 25).

 Zena,
 7. 5. 1810.
 Turch Hre Anstellung in Weimar.
 C 20, S. 12. A 20 b, S. 203. A 2.

 Weimar, 6. 1. , 12.
 Ta einige unierer Zänger mir.
 D 25, 1872, Nr. 40.

### Müller, Ernft,

Geheimer Sefretar in Weimar.

Goethe erkundigt sich bei diesem Müller am 19. Oktober 1823 nach der Adresse bes Prinzen Christian von Hessens Darmstadt, des Bruders der Großherzogin von Weimar.

Beiträge zur Goethe Literatur. Dresden, Drud von G. B. Teubner, 1874. Weimar, 19. 10. 1823. G. B. verbinden mich besondere, wenn Gie. Beiträge, G. 7.

## Müller, Friedrich (Maler),

geb. Kreugnach 12. Januar 1749, gest. Rom 23. April 1825.

Namentlich erwähnt wird der Maler Müller, in der Knuftgeschichte auch "Tenfelsmüller" genannt, in Goethe's Werken nur einmal (Th. 28, S. 530) als Verfasser eines Anssaches in den "Heidelberger Jahrbüchern" vom Dezember 1816, in welchem Joseph Bossi's Werk über Leonardi

da Binci's Abendmahl zu Mailand beurtheilt wird; Goethe verweist auf diesen mit dem Bemerken, wie nahe verwandt, ja wie übereinstimmend mit jenem geprüften Kenner und Künftler er über denfelben Gegenstand gesprochen habe. - Außerdem ist aber Müller ohne Zweifel Derjenige, mit welchem der Spaß in Rom paffirte (Werke, Th. 24, S. 118 und 677), während Goethe mit ihm jouft während feines Unfenthalts in Stalien nur einmal zusammengetroffen zu fein scheint. In früheren Sahren hatten indeffen genauere Beziehungen stattgefunden. Auf Beranlajjung des Statthalters v. Dalberg war für Müller 1778 eine Sammlung veranstaltet worden, um bessen Aufenthalt in Stalien zu ermöglichen, und diese wurde von den Weimarischen Fürstlichkeiten, von Knebel, Wieland und Goethe durch Beiträge unterstützt, der Lettere auch noch zu der persönlichen Korrespondenz mit Müller veraulaßt. Nach Empfang des zweiten Jahrgehalts, welches Goethe noch dazu felbit vorgeschossen hatte, muß er ihn an sein früher gegebenes Versprechen mahnen, einige Zeichnungen als Proben seiner Thätigkeit nach Weimar zu schicken. Außerdem hatte sich die Nachricht verbreitet, daß er katholisch geworden sei, und Goethe wünscht auch darüber Ausfunft, wobei er jedoch ausdrücklich bemerkt, daß dies in ihrer gemeinsamen Angelegenheit nichts verändere. Hun sendet Müller allerdings die verlangten Zeichnungen, er= regt aber mit ihnen in Weimar das größte Mißfallen, jo namentlich mit seinem todten Moses, um welchen sich ein Engel und ein Tenfel streiten. Goethe entichließt sich infolge bessen zu einem gehörig ernst gehaltenen Briefe, in welchem er Müller sowol wegen der Wahl seiner Sujets als wegen der Ansführung tadelt. "Der fenrigste Maler," steht an einer Stelle, "darf nicht sudeln, ebenjo wenig als der fenrigste Mufifus falich greifen darf." Ober: "Ich finde Ihre Gemälde und Zeichnungen doch eigentlich nur noch gestammelt, und es macht dieses einen so übleren Eindruck, da man sieht, es ist ein erwachsener Mensch, der vielerlei zu fagen hat und zu beffen Jahrszeit ein so unvollkommener Ausdruck nicht recht kleidet." — Wenn unn auch an andern Stellen der Ausdruck Goethe's milder ift und er die Schwächen Müller's gum Theil mit seiner doppelten Reigung zur Malerei und zur Dichtkunft entschuldigt, fo scheint doch eine Verstimmung Müller's, wo nicht ein Bruch erfolgt gu fein, auf welchen letteren wenigstens fein Berhalten während Goethe's Unfenthalt in Stalien hindenten könnte. Unch ift von einer weiteren Korrespondenz wenigstens nichts zu hören.

Weimarisches Jahrbuch (D 57). — Catalogue de la collection de feu M. de Radowitz (A 33). — Tentide Momanzeitung (D 18). — Frantsurter Konversjationsblatt. — Bene Prengiide Zeitung (D 44).

Wir find jest febr gerftreut. ? etma Märs 1778. Ihren Brief, mein sieber Müller. A 33, Nr. 7169 und 7170. D 18, 1864, Nr. 11. Weimar, 12. 6. .. 80. 6. 11. ,, 80. Ihre Gemalde, Beichnungen und | Frankf. Konversationebl. 21. 6. ,, 81. Briefe.

D 57, 29t. V, E. 23. 1848. Nr. 324. D 44, 1869, Nr. 2, Beilage.

W., d. 21. Juni 1781.

Ihre Gemälde, Zeichnungen und Briefe hab' ich alle ihrer Zeit wohl erhalten und erfreue mich, daß Gie wohl, munter und arbeitsam find. Wenn ich Gie nicht fennte, fo wurde ich in Berlegenheit fein, Ihnen gu fagen, bag Ihre Caden hier fein großes Glück gemacht haben, und wie sehr wünscht' ich felbst, einige Stunden über das, was ich dabei zu erinnern finde, mit Ihnen fprechen zu können; boch laffen Gie uns es so machen. Ich will Ihnen gegenwärtig nur furz meine Gedanken fagen, antworten Gie mir barauf, und wir können und nach und nach hinreichend erklären. Ich verkenne in Ihren Sachen den lebhaften Geift nicht, die Smagination und selbst das Nachdenken; doch glaube ich Ihnen nicht genng rathen zu können, sich nunmehr jener Reinlichfeit und Bedächtlichfeit zu befleißigen, wodurch allein, verbunden mit dem Geifte, Wahrheit, Leben und Kraft dargeftellt werden tann. Wenn jene Sorgfalt, nach ber Natur und großen Meiftern fich genau zu bilden, ohne Genie zu einer matten lengstlichfeit wird, so ist sie es boch auch wieder allein, welche die großen Fähigkeiten ausbildet und den Weg zur Unfterblichkeit mit ficheren Schritten führt. Der fenrigste Maler barf nicht sudeln, so wenig als ber feuriafte Mufifus falich areifen barf; bas Dragu, in bem bie größte Bewalt und Geschwindigkeit sich äußern will, muß erst richtig sein. Raphael und Albrecht Dürer auf dem höchsten Gipfel stehen, mas soll ein echter Schüler mehr flieben als die Willfürlichfeit? Doch Gie wiffen Alles, was ich Ihnen fagen könnte, beffer; ich febe es aus Ihren Briefen und Urtheilen, und ich hoffe, Gie follen es auch auf Ihre eigene Cachen anwenden tönnen und mögen. Ich finde Ihre Gemalbe und Zeichnungen doch eigentlich nur noch gestammelt, und es macht dieses einen fo übleren Gindruck, da man sieht, es ist ein erwachsener Mensch, der vielerlei zu sagen hat und zu dessen Rahrszeit ein so unvollkommener Ausdruck nicht recht fleidet. Ich hoffe, Sie sollen meine Freimüthigfeit gut aufnehmen, und das, was ich sage, Ihrem Freund Trippel mittheilen und auch ihn darüber hören; denn nach Ihrer Beschreibung scheint mir dieser Mann eben das zu haben, was ich Ihnen wünsche. Nach meinem Rath müßten Gie eine Zeit lang fich gang an Raphaeln, die Antiken und die Natur wenden, sich recht in sie hineinsehen, einzelne Köpfe und Kiguren mit Sorafalt zeichnen und bei feiner eher nachlaffen, bis Gie den individuellen Charafter und das innere Leben ber Geftalt nach Ihren möglichsten Kräften aus dem Papier oder aus ber Leinwand wieder hervorgetrieben hatten; dadurch werden Sie fich allein den Namen eines Rünftlers verdienen. Das hinwerfen und Andeuten fann höchstens nur an einem Liebhaber gelobt werden. Gerner wünscht' ich, daß Gie auch eine Beit lang sich aller Götter, Engel, Teufel und Propheten enthielten. Erlauben Gie mir, bag ich eine Stelle, die ich bei einem andern Anlasse geschrieben, bier einschalte.

"Es fommt nicht barauf an, was für Gegenstände der Künstler bearbeitet, sondern vielmehr, in welchen Gegenständen er nach seiner Ratur das innere Leben erkennt und welche er wieder nach allen Wirkungen ihres Lebens hinstellen kann. Sieht er durch die äußere Schale ihr innerstes Wesen, rühren fie feine Seele auf den Grad, daß er in dem Glanze der Begeisterung ihre Gestalten verklärt sieht, hat er lebung des Binjels und Mechanisches der Karben genug, um fie auch fo binguftellen, fo ift er ein großer Künftler. Der Gegenstand sei, welcher er wolle, durch diese Kraft entzücken uns die geringsten. Gin Blumengefäß, ein gesottener Summer, ein silberner Kelch, ein Feloftud, eine Ruine, eine Butte bleiben burch Sohrhunderte ber Albgott fo vieler Liebhaber. Laffen Gie uns nun bober fteigen; benn ber Geift bes Menichen treibt immer aufwärts; laffen Gie ben Künftler mit weiten Gegenftanden, Geen und Gebuichen, feine Geele vermischen, laffen Gie feinen Pinfel wie den himmel von tausendfältigen Lufterscheinungen schimmern, laffen Gie ihn zu der thierischen Natur fich gesellen, Richtigkeit und Zierlichkeit der Form an ihr gewahr werden, jedes mit feiner eigenthümlichen Natur beleben, laffen Sie ihn mit bem Schafe bamifch ruben, mit dem Pferde wiehern und mit dem Bogel fich ausbreiten. - wie werden wir ihn, und das mit Recht, bewundern! Sehen Sie eine Galerie durch, und Sie werden in allen diesen Gefchlechtern Mufter vom gemein "Wahren", vom einfach "Ebeln", vom Sbealifirten und vom Manierirten finden. Laffen Gie den Künftler zuleht als Berrn der oberften Schöpfung ericheinen, laffen Gie ihn die Gegenstände feiner Kunft, seiner Begeisterung unter seines Gleichen suchen, laffen Gie ihn Menichen, Helden, Götter bervorbringen. — wie wird sich unsere Achtung in Chrerbietung und Anbetung verwandeln, und doch immer nur alsdann, wenn er, wie seine Mitmeister niederer Klasse bas Dasein bes Söchsten, wie jene bes Niedrigsten, gleich lebhaft begeistert gefühlt hat und leuchtend hinstellt. Phidias, von dem man jagte, daß ihm die Götterbilder besser als menschliche gelangen, verdiente den Tempel, der seinen Werken gebaut wurde. Wenn Naphael mit der glücklichsten Fruchtbarkeit das einfältige Ungemeinste hervorbrachte, wenn das Edelste aus seinem Linjel so willig wie die reinsten und stärtsten Ione aus der Keble einer Sänaerin hervorgnollen, so ist und bleibt auch er mehr der Albgott als das Minster seiner Machfolger."

Ich setze noch hinzu, daß durch solches Uedergreisen in ein fremdes Geschlecht der gute Mensch wie der gute Künstler sich herabsett, und indem er Prätension an einen höheren Stand macht, die Vortheile des, zu dem er geshört, sich verscherzt. In der Wahl Ihrer Gegenstände scheint Sie auch mehr eine dunkle Tichterlust als ein geschärfter Malersinn zu leiten. Ter Streit beider Geister über den Leichnam Mosis ist eine alberne Judensadel, die weder Göttliches noch Menschliches enthält. In dem alten Testament sieht, daß Moses, nachdem ihm der Herr das gelobte Land gezeigt, gestorben und von

dem Hern im Verborgenen begraben worden sei; dies ist schön. Wenn ich mun aber, besonders wie Sie es behandelt haben, den kurz vorher durch Gottes Anblick begnadigten Mann, da ihn kann der Athem des Lebens verslassen und der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem der Athem seinschaften und den Körper des Mannes Gottes von der scheichen Teele in Ehren übernehmen sollen. Wenn man doch dieses Tujet behandeln wollte, so komnte es, dünkt mich, nicht anders geschehen, als daß der Heilige, noch voll von dem annuthigen Gesichte des gelobten Landes, entsicht verscheidet und Engel ihn in einer Glorie wegzuheben beschäftigt sind; denn das Wort: "Ter Herr begrub ihn", läßt uns zu den schönsten Anssichten Rannt, und hier könnte Satan höchstens nur in einer Ecke des Vorgrundes mit seinen schwarzen Schultern kontrastiven und, ohne Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, sich höchstens nur unssehen, ob nicht auch für ihn etwas bier zu erwerben sein möchte.

Die eherne Schlange steht, auch an dem Ort, wo die Geschichte angeführt wird, gang gut; jum Gemalde fur fühlende und benfende Geelen ift's fein Gegenstand. Eine Angahl vom Simmel herab erbärmlich gegnälter Menschen ift ein Unblick, von bem man das Gesicht gern wegwendet, und wenn diese por einem willfürlichen, ich barf wol fagen magijchen Zeichen fich niederzustürzen und in dimpfer Todesangst ein — ich weiß nicht was — anzubeten gezwungen find, jo wird und der Künftler schwerlich durch gelehrte Gruppen und wohl vertheilte Lichter für den üblen Gindruck entschädigen. Die beiden andern find etwas alücklicher, doch auch nicht die fruchtbarften. Suchen Sie fich fünftig, wenn Gie meiner Bitte folgen mögen, beidhränfte, aber menichlichreiche Gegenftande auf, wo wenig Figuren in einer mannichfaltigen Berknüpfung stehen! Wie sehr münsche ich, Sie durch das, was ich Ihnen sage, aufmerkfam auf fich felbft zu machen, damit Ihre innere Gute und Ihr guter Muth Gie nicht verführen mögen, fich früher bem Biele näher gu glauben! Zunge Künftler find wie Dichter oft hierin in großer Gefahr, und meist, weil wir den Tadel von Personen, die wir nicht achten, verschmähen, und weil Diejenigen, die wir schähen, gelind und nachsichtig mit und zu verfahren pflegen. Schreiben Sie mir aufrichtig, was Sie dagegen aufzustellen haben! Wir wollen sehen, ob wir uns vergleichen und zu etwas Gutem vereinigen können; benn bleiben Gie versichert, daß es mir nur um die Wahrheit zu thun ift und daß ich wünfchte, Ihnen nütlich zu fein. Wollen Gie mir einen Gefallen thun, so zeichnen Gie mir etwas, es sei, was es wolle, nach der Natur, und sei es eine Gruppe Bettler, wie sie auf den Kirchtreppen gu liegen pflegen. Co viel für biesmal. Für die alten Zeichmungen danke ich Ihnen recht vielmals, die le Sueur's\*) haben mir großes Bergnügen gemacht; wenn Ihnen bergleichen mehr begegnet, jo gedeufen Sie an mich und

<sup>\*)</sup> Es ideint nicht zu ermitteln, ob bier Enftade le Suenr (1617-1655) ober einer ber gablreichen Künftler gleichen Namens ans bem achtzehnten Sabrhundert gemeint ift.

schreiben mir, was sie kosten! Den Betrag von hundert Dukaten erhalten Sie vielleicht vor oder doch bald nach diesem Brief. Lassen Sie mich nächstens wieder etwas hören!

Weimar, den 21. 3mi 1781.

Goethe.

# Müller, Friedrich Theodor Adam Heinrich v., geb. Kunreuth in Franken 13. April 1779, gest. Weimar 14. Juli 1848.

Die Mittheilungen des Kanzlers F. v. Müller über Goethe gehören zu den wichtigsten Quellen für Dessen zwanzig letzte Lebensjahre; denn wenn Müller auch schon im Sahre 1800 Goethe vorgestellt wurde, so beginnt, wie dies zum Theil auch schon die Korrespondenz ausweist, ein naher persönlicher Verkehr und Umgang doch erst 1812. Seitdem hat derselbe keine Unterbrechung ersahren, da er während der verschies denen Reisen, welche Müller machte, durch Vrieswechsel ersetzt wurde.

Wenn man zunächst unr "Goethe's Unterhaltungen mit dem Rangler Friedrich v. Müller" in Berücksichtigung zieht, so haben die= jelben einen augenscheinlichen Vorzug vor den beiden ihnen am mei= jten verwandten Schriften von Riemer (f. d.) und von Edermann. Bei dem Erstern stört und die fortwährend verbiffene und gereizte Er hat weniger Frende an dem, was Goethe thut, Daritellung. jagt und schreibt, als Galle gegen beijen wirkliche oder felbst nur ver= meintliche Gegner; er leidet ferner, wie sich dies an manchem Beispiele nachweisen ließe, an Eifersucht gegen alle Diejenigen, welche Goethe außer ihm hochschäkt oder vielleicht aar höher schäkt als ihn felbst. Edermann ferner ift von Saufe aus eine subalterne Natur gewesen und co zeitlebens geblieben. Man mag sich freuen, wie er sich allmählich an Goethe bildet; aber man hat nicht immer das Gefühl der Sicherheit dafür, daß Goethe so gesprochen und geurtheilt hat, wie er es ihn thun läßt, um jo weniger, da neuerdings auch darauf hingewiesen wurde (i. Goethe's Briefe an Soret, S. 189 ff.), wie unficher feine chronologis ichen Data find. Und wenn ichon bei "Gesprächen" der Zweck des Sangen es mit fich bringt, daß auch der zweite Mitredende zu Worte founnt, jo hat man doch häufig das Gefühl, daß man Eckermann's Untheil am Gespräch füglich entbehren könnte. — Weit anders standen bie Dinge für Müller. Er war nicht allein ein geiftreicher, vielseitig gebil= beter Mann von besonderer Unterhaltungs- und Rednergabe, sondern stand auch zu Goethe in keinem andern Abhäugigkeitsverhältniß, als in

bem, welches aus der geistigen Neberlegenheit Goethe's hervorging. Frühzeitig in hohen amtlichen Stellungen — er wurde 1806 Geheimer Regierungsrath, 1807 geadelt, 1816 als Kanzler die Spize der Landessinstiz, — war er Goethe auch seiner äußeren Stellung nach ebenbürtig, ein Umstand, welcher für die Unbesangenheit seines Urtheils gewiß nur günstig sein konnte.

Tiese Freiheit des Standpunkts ist denn in der That auch in Allem zu erkennen, was Müller über Goethe geschrieben hat, — in den schon 1832 erschienenen Schriften über dessen ethische Eigenthümlichkeit und praktische Thätigkeit, vor Allem in den oben erwähnten "Unterhaltungen", deren Mittheilung wir der sorgsältigen Bearbeitung von L. H. Hurchardt verdanken, welcher überdies noch das besondere Verdienst hat, auch weitere Kreise auf die Bedeutung und den Werth Müller's ausmerksam gemacht zu haben.

Mit dem Gesagten ist indessen seine Thätigkeit für Goethe noch

feineswegs erschöpft. Er hat angerdem einen hervorragenden Antheil an der Herfellung der letzen bei Goethe's Lebzeiten erscheinenden Ansegabe seiner Werke gehabt; er hat sich mit dem größten Eiser der mühesvollen Arbeit unterzogen, welche mit der Aussichrung von Goethe's testamentarischen Bestimmungen verbunden war. Was indessen sir die hier vorliegenden Fragen von besonderem Interesse isst: er hat seine Thätigkeit auch der Sammlung von Goethe's Briefen gewidmet. Ueber seinen Antheil an der Vorbereitung der Ausgabe des Goethe-Knebel'schen Brieswechsels ist schon berichtet worden (S. 348), über seine Betheiligung an der Herausgabe der Korrespondenz mit Graf Reinhard und Zelter wird es später geschehen. Außerdem aber hat er von mehreren hundert Briesen Goethe's, welche meistens anderweitig ganz unbekannt waren und allerdings zum größten Theil deisen späteren Lebenssahren

Verwerthung vorliegt.

Cindlich die Briefe Goethe's an Miller selbst, deren früher zu hoffende Herausgabe dis jeht noch nicht erfolgt ist. Die Zahl derselben — etwa zweihundert — konnte vielleicht einen reicheren Inhalt erwarten lassen, als er in Wirklichkeit vorhanden ist. Wenn man indessen bedenkt, daß beide Männer wenig von einander getrennt gewesen sind, so ist es nicht auffällig, daß auch vieles Geringfügige und Unbedeutende mit darunter ist. Mittheilungen von Hans zu Hans, Geschäftliches, Ginsladungen, Besorgungen wechseln mit Besprechung von Tagesbegebens

angehören, Abschriften genommen ober nehmen lassen (vgl. S. 13). Diesselben bilden eine immerhin bedeutende und willkommene Ergänzung zu dem ohnehin reichen Material, welches in dieser Beziehung schon zur

heiten, von politischen Ereignissen, und die Sicherheit und Gewißheit des täglichen Verkehrs kann kunn zu eingehender und gründlicher Beshandlung der Gegenstände in Briefen reizen; aber Ausnahmen giebt es genng, und wie schon manche interessante Briefe an Müller von Andern verössentlicht sind, so wird man auch den wenigen hier abgedruckten den Werth nicht absprechen wollen.

Großherzogliche Bibliothef (II A 4). — Kataloge (II C). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Privatbesiß (II B). — Greizer Zeitung (D 27). — Tiezel's Berzeichniß (A 33). — Hamburger Nachrichten (D 29). — (Angsburger) Allges meine Zeitung (D 4). — Die Gegenwart (D 24). — Burchhardt, Goethe's Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich v. Müller (C 29). — Der literarische Berfehr (D 38). — Goethe's Briese an Zoret (B 20). — Glöholk, Zchanipiele. — Weitermann's isluitrirte Monatscheste (D 55). — Goethe's Zahrbuch (D 64). — Goethe's Werfe. — Gedenschach zur Zubelzeier der Ersindung der Buchdenders sund (C 6"). — Zeitschrift für bildende Kunst (D 60). — Hobe, Goethe und J. G. von Duandt. — Archiv sür Literaturgeschichte (D 9). — Goethe und Leipzig (A 20). — Döring'sche Zammlung (A 1). — Bertiner Zammlung (A 2). — Dedessind, Memoiren ans Grissparzeskreisen, sünites Heit, Leien 1880.

| Weimar,          | S. 1.         | 1800.  | ?                                                                           | II B 24.                                       |
|------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11               | 11. 10.       | ,, 08. | G. Sw. haben die Gefälligfeit.                                              | D 27, 1876, Nr. 199.                           |
| † ,,             | 12. 11.       | ,, 08. | E. Hw. sind mit den französischen.                                          | HA 5. In A 33 mit<br>dem Datum 14. Nov.        |
| † ,,             | 16. 10. 7. 2. |        | Nachstehendes erhalte ich in diesem. }<br>E. Hu. hoffe durch beigehendes. ! | II A 5.                                        |
| 1 11             |               | ,, 12. | E. Sw. werden aus ber Beilage gefältig.                                     |                                                |
| **               | 28. 1.        | ,, 12. | E. Sw. erhalten hierbei die ver-<br>langten Abschriften.                    | D 27, 1877, Nr. 59.                            |
| 11               | 17. 4.        | ,, 12. | E. Sw. theile eine fleine Era-                                              |                                                |
| 11               | 28. 4.        | ,, 12. | E. Hw. haben mir durch Mit- theilung des.                                   | D 27, 1877, Nr. 12. Bgl. and) ebendaj. Nr. 59. |
| 11               | 4. 10.        | ,, 12. | Bei G. Sw. habe ich gehorfamit.                                             |                                                |
| 11               | 4. 12.        | ,, 12. | G. Hosen. erhalten hierbei 1. die Rosen.                                    | D 27, 1877, Nr. 59.                            |
| "                | 26. 12.       | ,, 12. | Möchten E. Sw. vielleicht ver-<br>mitteln.                                  |                                                |
| 11               | 26. 11.       | ,, 13. | E. Hw. haben durch die Sorge.                                               | D 29, 1877, Nr. 61 (Mor-<br>genansgabe).       |
| † Berfa,<br>† ,, |               |        | Ta ich das Glück habe. Die freundliche Veransaffung.                        | II A 5.                                        |
| Frankfurt        | a. M.,        | 15. 9. | 1814. E. Sw. haven mich in Frantfurt.                                       | D 29, 1877, Nr. 61.                            |

| Beimar,         | 1.    | 12. 1814. | Die mir mitgetheilte Logens<br>angelegenheit.     | D 29, 1877, Rr. 61.                   |
|-----------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| "               | 14.   | 6. ,, 16. | G. Sw. dante ichonftens für.                      | 23, 1011, 30.01.                      |
| † ,,            | 18.   | 3. ,, 17. | E. Sw. wurden morgen fruh um 11.                  | H A 5.                                |
| Jena,           | 27.   | 3. ,, 17. | E. Sw. erhalten hiebei.                           | D 29, 1877, Mr. 59 (Mor= genausgabe). |
| "               | 16.   | 5. ,, 17. | E. Hw. gestrige Gegenwart in Geleit.              | D 4, 1877, Nr. 120.                   |
| Weimar,         | 4.    | 9. ,, 17. | G. Sw. statte zuvörderft meinen.                  | )                                     |
| Zena,           | 22.   | 1. ,, 18. | E. Sw. haben mehrmals in<br>Rücksicht.            | D 29, 1877, Mr. 59.                   |
| 11              | 6.    | 2. ,, 18. | E. Sw. gefällige Sendung er- ichien freilich.     | D 4, 1877, Nr. 120.                   |
| † ,,            | 16.   | 2. ,, 18. | Gar wohl empfand ich, daß mein<br>Zutrauen.       |                                       |
| † Weimar,       | 5.    | 3. ,, 18. | Eelbstvertheidigung.                              | II A 5,                               |
| ÷ ,,            | 11.   | 3. ,, 18. | G. Sw. das Mitgetheilte dankbar.                  |                                       |
| † Jena,         | 7.    | 4. ,, 18. | Mein einzigster diplomatischer<br>Freund.         |                                       |
| **              | 12.   | 4. ,, 18. | G. Sw. ichonftens zu begrüßen.                    | D 4, 1877, Nr. 120.                   |
| ÷ ,,            | 27.   | 4. ,, 18. | G. Sw. für die gestrigen Mit-<br>theilungen.      | II A 5.                               |
| 11              | 25.   | 5. ,, 18. | E. Sw. geneigte Sendung.                          | D 4, 1877, Mr. 120.                   |
| "               | 18.   | 6. ,, 18. | E. Hw. Gefälligfeit, nach langer  <br>Laufe.      | D 29, 1877, Nr. 59.                   |
| + Weimar,       | 2. 1  | 1. ,, 18. | G. Sw. fende bas Mitgetheitte bantbar.            |                                       |
| ÷ ,,            | 16. I | 1. ,, 18. | Bor meiner Flucht in die Fichten-<br>wälder.      |                                       |
| † "etwo         | τ 14. | 1. ,, 19. | Mit dem iconiten Sauf die politico-litteraria.    | II A 5.                               |
| † "             | 7.    | 5. ,, 19. | E. Dw. fage ben ichoniten Sanffür.                |                                       |
| <del>†</del> 11 | 10.   | 8. ,, 19. | E. Sw. erhalten hiebei bie ge-<br>munichte.       |                                       |
| 11              | 10. 1 | 0. ,, 19. | E. Sw. erhalten hiebei das glooptions Inftrument. | D 4, 1877, Nr. 120.                   |
| 1               | 13. 1 | 0. ,, 19. | E. Hm. erhalten hierbei das lleber-               |                                       |
| <del>;</del>    | 23.   | 1. ,, 20. | E. Hw. dari wol mit einer fleinen dungelegenheit. | H A 5.                                |
| Karlébad,       | 8.    | 5. ,, 20. | E. Sm. erwidere iogleich meinen   beiten Canf.    | D 24, 1877, Nr. 24.                   |
| † Jena,         | 30.   | 6. ,, 20. | Da G. Sm. uns nicht abermals mit.                 | II A 5.                               |

| †  | Jena,   | 19.   | 9.     | 1820.   | E. Sw. erhalten eine von den guten Maiuzern. |                            |
|----|---------|-------|--------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| ÷  | Weimar, | 13.   | 1.     | ,, 21.  | Sollte G. Hw. in diesen Tagen                |                            |
| •  | ,       |       |        | ,,      | eine.                                        | ≥ II A 5.                  |
| Ť  | "       | 26.   | 4.     | ,, 21.  | Geneigtest zu gedenken. Herr                 |                            |
|    |         |       |        |         | Projessor Riemer hat.                        |                            |
|    | 11      | 14.   |        | ,, 21.  | Wie leid es mir thut.                        |                            |
|    | - 11    |       | . 6.   | , ,     | Indem G. Sw. ein mitgetheiltes.              | D 29, 1877, Nr. 61. (Cin-  |
| 36 | ma,     | 18.   | 10.    | ,, 21.  | Herr Kanzter v. Müller wird hier=            | ladungstarte.)             |
|    | 273     | • • • |        |         | durch freundlichst eingeladen.               |                            |
|    | Weimar, |       |        |         | Mit Entschutdigung, daß ich.                 |                            |
| Ť  | 11      | 18.   | 10.    | ,, 22.  | Mit Bitte, die Adresse an die schöne Dame.   | H A 5.                     |
|    | "       | 21.   | 11.    | ,, 23.  | Mit aufrichtigstem Dank für.                 | С 29, <b>©.</b> 75.        |
| Ť  | "       |       | 12.    | ,, 23.  | E. Sw. vermelde jogleich, daß.               | 1                          |
| †  | "       |       | 12.    | ,, 23.  | E. Hw. erhalten hiebei die zwei              |                            |
| •  | "       |       |        | ,,      | verlangten.                                  | II A 5.                    |
| †  | "       | 3.    | 1.     | ,, 24.  | E. Hw. gaben mir vor einiger                 | 1111.0.                    |
|    | .,      |       |        | **      | Zeit.                                        |                            |
|    | 11      | 15.   | 2.     | ,, 24.  | Sie haben mir gestern.                       | C 29, ©. 81.               |
| Ť  | 11      | 22.   | 9.     | ,, 24.  | E. Hw. sind so gewandt als                   |                            |
|    |         | -20   |        | 0.4     | geneigt.                                     |                            |
| Ť  | 11      |       | 9.     | ,, 24.  | G. Sw. fende die beiden bei mir.             | II A 5.                    |
| Ť  | "       | 7.    | 11.    | ,, 24.  | E. Sw. übersende hiermit dant-<br>barlichst. |                            |
|    | ,,      | 19.   | 11.    | ., 24.  | E. Sw. erhalten hiebei zu ge-                | 1                          |
|    |         |       |        | "       | neigter.                                     | D 38, 1877, Nr. 14, G. 10; |
|    |         |       |        |         | (Herr Kangter v. Müller wird mit.)           | (Brief und Einladung).     |
| +  | "       | 27.   | 12.    | ,, 24.  | C. Sw. haben die Gnte, Bei-                  |                            |
|    |         |       |        | .,      | gehendes.                                    |                            |
| Ť  | "       | 19.   | 3.     | ,, 25.  | Sit es gefällig, so schicke.                 |                            |
| +  | 11      | 19.   | 3.     | ,, 25.  | G. Sw. fende hiebei die Blatter              | · II A 5.                  |
|    |         |       |        |         | für Cereniffinunn.                           |                            |
| Ť  | 11      | 21.   | 3.     | ,, 25.  | G. Sw. übersende, den ausge-                 |                            |
|    |         |       |        |         | iprochenen.                                  |                            |
|    | 11      | 25.   | 3.     | ,, 25.  | G. Sw. jo wie meine übrigen                  | 7) 2) 2 .24.5              |
|    |         |       |        |         | geneigten.                                   | B 20, ⊗. 127 f.            |
| Ť  | "       | 29.   | 3.     | ,, 25.  | G. Sm. fende mit vielem Cante bas.           |                            |
| Ť  | 11      | 30.   | 3.     | ., 25.  | E. Hw. jende nicht ganz ohne eine.           |                            |
| Ť  | 11      | 14.   | 4.     | ,, 25.  | Dieje Tage, wo ich mit den                   | TT 4 #                     |
|    |         |       |        |         | nächsten Freunden.                           | - H A 5,                   |
| Ť  | "       | 11.   | 7.     | ,, 25.  | G. Sw. ziehen Beikommendes in                |                            |
|    |         |       |        |         | gefällige.                                   |                            |
| +  | ~ "     | 21.   | 7.     |         | Hend gedenle mit.                            | B 20, S. 18, Ann. 2.       |
|    | Etrehl  | te, ( | ooeth) | es Brie | fe. I.                                       | 31                         |
|    |         |       |        |         |                                              |                            |

| † | Weimar, | 29. | 8.  | 1825.          | E. Sw. überfende, was fo eben bon Hofrath Meher.                       |                                                                     |
|---|---------|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| † | "       | 29. | 8.  | ,, 25.         | E. Sm. erhalten hiebei die Konzepte.                                   |                                                                     |
| † | "       | 14. | 9.  | ,, 25.         | E. Sw. würden mir eine bejondere.                                      |                                                                     |
| t | "       | 17. | 9.  | ,, 25.         | E. Sw. nehme mir die Freiheit,                                         | II A 5.                                                             |
| † |         | 11  | 10. | ., 25.         | Auf Sereniffimi Befehl follte.                                         |                                                                     |
| + | "       |     | 10. | ,, 25.         | Darf ich wol an die frangofische                                       |                                                                     |
| ' | "       |     |     | 11 ==          | Uebersetung.                                                           |                                                                     |
|   | 11      | 16. | 11. | ,, 25.         | Das Stück "Die Hofdame".                                               | Elsholt. Schauspiele, I, S. XI. A 1. A 2.                           |
| † | "       | 25. | 11. | ,, 25.         | Möchten G. Sw. Beifommendes                                            |                                                                     |
|   |         |     |     |                | beurtheilen.                                                           | II A 5.                                                             |
| + | 11      |     | 11. | ,, 25.         | E. Sw. haben die Geneigtheit, mich.                                    |                                                                     |
|   | 11      | 28. | 11. | ,, 25.         | In dem Augenblicke wird es mir.                                        | D 55, 1876, Nr. 40, S. 256 (unter Mai).                             |
| † | 11      | 10. | 12. | ,, 25.         | Sierbei folgen die Aften. Mein                                         | ПА 5.                                                               |
|   | "       | 11. | 12. | ,, 25.         | Es war ein fehr glücklicher.                                           | Cisholt I, S. XIII.                                                 |
| ÷ |         | 13  | 12. | ,, 25.         | Gine unbestimmte Trauerpost von                                        | A 1. A 2.                                                           |
| , | "       | 10. | 12. | ,, 20.         | Norden.                                                                |                                                                     |
| † | "       | 21. | 12. | ,, 25.         | Hierbei die verlangten Blätter;<br>doch.                               |                                                                     |
| Ť |         | 6.  | 1.  | ,, 26.         | E. Hw. vermelde in freundlichfter.                                     |                                                                     |
| † | 11      | 9.  | 1.  | ,, 26.         | Gestern Abend habe ich.                                                | · П А 5.                                                            |
| † | "       | 11. | 1.  | ,, 26.         | E. Hw. erhalten hiebei die wohl-                                       |                                                                     |
|   | **      |     |     |                | gelungenen.                                                            |                                                                     |
| † | "       | 2.  | 3.  | ,, 26.         | E. Sw. haben die Gefälligkeit                                          |                                                                     |
|   |         |     |     |                | neulich.                                                               |                                                                     |
| Ť | "       | 5.  | 3.  | $_{n}$ 26.     | G. Sw. machen mirviel Bergnügen.                                       |                                                                     |
|   | "       | 22. | 3.  | ,, 26.         | G. Sw. nehme mir die Freiheit.                                         | D 29, 1877, Mr. 60.                                                 |
|   | 11      | 9.  | 6.  | ,, 26 <b>.</b> | Neber den erften Auftritt.                                             | Cishoib I, S. XVIII.<br>A 1. A 2.                                   |
|   | ,,      | 3.  | 8.  | ,, 26.         | Es ist sehr schön, mein Thenerster,  <br>viel Gereister und Reisender. | D 29, 1877, Nr. 61. D 64 c,<br>©. 236 ff.                           |
| ÷ | "       | 13. | 9.  | ,, 26.         | G. Sw. mögen gefällig bas.                                             |                                                                     |
| + | "       | 15. | 9.  | ,, 26.         | G. Sw. erjuche durch (Begenwär-                                        |                                                                     |
|   | "       |     |     | ,,             | tiges um.                                                              |                                                                     |
| Ť | "       | 21. | 9.  | ,, 26.         | Taß man meiner Meinung nach.                                           | TT 1 -                                                              |
| ÷ |         | 23. | 9.  |                | G. Sw. erhalten hiebei den Abdrud.                                     | · II A 5.                                                           |
| † |         | 28. | 9.  |                | Nachdem die heiligen Refte.                                            |                                                                     |
| t |         | 29. |     |                | G. Sw. das verlangte erfte Biertel.                                    | ı                                                                   |
| + |         | 30. |     | ,, 26.         | Haben G. Sw. die Gute.                                                 |                                                                     |
| 1 | "       | 2.  |     |                | Räme Gr. Grillparzer heute.                                            | Facfimile in Debefind's                                             |
|   | 1.1     | ٠,  |     | 1: - 3.        |                                                                        | Memoiren aus Grills<br>parzer-Arcifen. Wien,<br>Fünftes Heft, 1880. |

| † | Weimar,  | 7.  | 10. | 1826.             | E. Hw. erhalten hiebei Lied und                |                                              |
|---|----------|-----|-----|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| † |          | 18. | 1   | ,, 27.            | Komposition.<br>E. Hw. nehmen sich aus beikoms |                                              |
| ' | "        | 10. | •   | ,,                | mend gemetdetem.                               |                                              |
| † | 11       | 22. | 6.  | ,, 27.            | Borftehendes Gedicht.                          |                                              |
| † |          | 20. | 7.  | ,, 27.            | Für Herrn Manzoni. Der an-                     | TT 4 m                                       |
|   |          |     |     |                   | gejehene Berleger Herr From-                   | II A 5.                                      |
|   |          |     |     |                   | mann.                                          |                                              |
| t | "        | 27. | 7.  | ,, 27.            | Darf ich gegenwärtiger Mitthei=                |                                              |
|   |          |     |     |                   | lung den Wunsch.                               |                                              |
| Ť | H        | 16. | 8.  | ,, 27.            | Da man in Berlin sich sehr.                    |                                              |
| † | 11       | 15. | 9.  | ,, 27.            | AniG. Sw. gestrige Anregung habe.              | i                                            |
|   | "        | 27. | 10. | ,, 27.            | Wenn ichon E. Hw. diesmal nicht ganz.          | D 27, 1877, S. 120.<br>D 64 c, S. 241 ff.    |
|   | "        | 7.  | 11. | ,, 27.            | G. Sw. wohlthätiges Schreiben.                 | D 27, 1873, Nr. 256.                         |
| Ť | "        | 5.  | 12. | ,, 27.            | E. Sw. darf wol an das wohlge-                 | 1                                            |
|   |          |     |     |                   | rathene.                                       |                                              |
| † | "        | 6.  | 12. | ,, 27.            | E. Hw. übersende hiebei die ver-               |                                              |
|   |          |     |     |                   | langte.                                        |                                              |
| Ť | 11       |     | 12. | ,, 27.            | G. Sw. erhalten hiebei mit Sorgfalt.           |                                              |
| Ť | 11       | 18. | 12. | ,, 27.            | E. Sw. erhalten hiebei einen Re-               |                                              |
|   |          | 20  | 10  | 0.5               | vijionšabdruct.                                |                                              |
| Ť | 11       | 29. | 12. | ,, 27.            | E. Sw. empfangen hiebei den                    |                                              |
|   |          | 91  | 1   | 96                | Anging.                                        | II A 5.                                      |
| Ť | "        | 21. | 1.  | ,, 28.            | Nachstehende Anstrage unseres !                |                                              |
| † |          | 1.  | 2.  | ,, 28.            | Darf ich bei dankbarer Zurück-                 | Ju A 33 Rücksendung.                         |
| , | "        | •   |     | 1, 20.            | jenoung.                                       | on at 55 outspending.                        |
| Ť | 11       | 2.  | 3.  | ,, 28.            | E. Sw. wollte znerst andringlich               |                                              |
| · | "        |     |     | 11                | bitten.                                        |                                              |
| † | 11       | 21. | 4.  | ,, 28.            | E. Sw. haben die Gefälligfeit,                 |                                              |
|   |          |     |     |                   | die erwartete.                                 |                                              |
|   | "        | 24. | 5.  | ,, 28.            | Sener Auffat ("Die Natur") ist                 |                                              |
|   |          | 10  | , . | 00                | mir bor sturzem.                               | ( ©. 144. A 1. A 2.                          |
| Ť | "        | 19. | 6.  | ,, 28.            | G. Sw. muß ungern vermelden,                   |                                              |
|   |          | 24. | C   | ,, 28.            | daß ich.<br>Die Behandlung des mit vielem      | ( II A 5.                                    |
|   | "        | -1. | υ.  | 11 -0.            | Tant hier.                                     | 11210.                                       |
| ÷ | .,       | 4.  | 7.  | ,, 28.            | Da diese mir mitgetheilten Steffen.            | J                                            |
| 3 | druburg, | 18. |     | ,                 | Gandeat ingrediens. Eo tautet.                 |                                              |
|   | 11       | 18. | 7.  | ,, 28.            | E. Sw. haben mir eine dauernde                 |                                              |
|   |          |     |     |                   | Grende.                                        | A 6", E. 82 ff. Bgl. (Noethe's Werke, Ih. 3. |
|   | 11       | 25. | 7.  | <sub>11</sub> 28. | G. Sw. fende hiebei die eriten                 | S. 412.                                      |
|   |          |     |     |                   | angenehmen.                                    |                                              |
|   | 11       | 26. | 8.  | ,, 28.            | (Sente ist Vornburg.)                          | 31*                                          |

| † 3 | Dornbur | g, 7. | 8.  | 1828.  | Diejes gegenwärtige Blatt.                    | •                                                                                |
|-----|---------|-------|-----|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| †   | "       | 13.   | 8.  | ,, 28. | It denn die Einwilligung der                  |                                                                                  |
|     |         |       |     |        | Theilnehmerin.                                |                                                                                  |
| †   | "       | 16.   | 8.  | ,, 28. | E. Hw. Borichlag, die goldne                  | II A 5. Die Data 26.                                                             |
|     |         | -3.0  | 0   | 00     | Berdienstmedaille.                            | bis 28. August sind                                                              |
| Ť   | "       | 26.   | ٥.  | ,, 28. | Herrn Chelard habe freundlichst               | nicht ganz sicher;<br>außerdem ist ein Frag-                                     |
|     |         | 97    | 0   | ,, 28. | empfangen.<br>Es sei mir vergönnt, inmitten.  | ment des Briefes vom<br>27. August bereits in                                    |
| Ť   | 11      | 27.   |     |        | E. Sw. jende hiebei die ersten                | der "Zeitung für die<br>elegante Welt" vom                                       |
| Ť   | **      | 28.   | ٥.  | ,, 20. | angenehmen.                                   | 18. Gertember 1828                                                               |
| ÷   |         | 1.    | 9.  | ,, 28. | E. Hw. ichreibe inmitten.                     | gedruckt.                                                                        |
| ÷   | 11      | 22.   |     | ,, 28. | Indem Sie, mein theuerster Herr.              |                                                                                  |
| ÷   | "       |       | 10. |        | Hiebei eine doppelte Abichrift.               |                                                                                  |
| ÷   | 11      |       |     | ,, 28. | Aufrichtig zu sein, will mir.                 |                                                                                  |
|     | eimar,  |       | 11. |        |                                               | D 60. 1874. Goethe                                                               |
| ~~  | ciniar  | 10.   | 11. | ,, 20. | E. Aw. überjende hiebei Ber- jchiedenes.      | und J. G. r. Quanet,<br>E. 18 f.                                                 |
|     | 11      | 20.   | 12. | ,, 28. | G. Sw. habe zu vermeiden.                     | D 9, Bt. VI, S. 393 f.                                                           |
| ÷   | 11      | 29.   | 12. | ,, 28. | Allerdings bin ich für die.                   | II A 5.                                                                          |
|     | ,       | 3.    | 4.  | ,, 29. | E. Sw. haben die Gefälligfeit.                | Goethe und Quantt,<br>E. 21.                                                     |
| ÷   | 11      | 24.   | 6.  | ,, 29. | Herr Hofrath Rochlit, mit welchem.            | II A 5.                                                                          |
|     | 11      | 11.   | 10. | ,, 29. | Eine glückliche, genuß und ge-<br>winnreiche. | II A 5 und II A 4 (mit nicht ganz überein- stimmendem Anfang). D 64 c, E. 245 f. |
| ÷   | 11      | 26.   | 2.  | ,, 30. | Dem jo wohl gerathenen fran-                  | D 64 c, C. 245 J.                                                                |
|     |         |       |     |        | zöfijchen Auffat.                             |                                                                                  |
| ÷   | 11      | 28.   | 2.  | ,, 30. | G. Hw. jende das mir anvertraute.             |                                                                                  |
| 卞   | 11      | 11.   | 3.  | ,, 30. | E. Hw. erfuche freundtichft um                |                                                                                  |
|     |         |       |     |        | nähere Bestimmung.                            |                                                                                  |
| Ϋ́  | **      | 22.   | 3.  | ,, 30. | Bon der hierbei daufbar zurück=               |                                                                                  |
|     |         |       |     |        | gejendeten.                                   |                                                                                  |
| ;   | 11      | 3.    | 4.  | ,, 30. | Für das mitgetheilte Schreiben                |                                                                                  |
|     |         |       |     |        | unicres.                                      |                                                                                  |
| Ť   | 11      | 11.   | 4.  | ,, 30. | E. Sw. habe aufs Freundlichste                | · II A 5.                                                                        |
|     |         | 20    | _   |        | zu erjuchen.                                  |                                                                                  |
| Ť   | 13      | 20.   | 5.  | ,, 30. | In dem zurückgehenden mir an-                 |                                                                                  |
|     |         | 1.1   | c   | 90     | pertrauten.                                   |                                                                                  |
| Ť   | 11      | 11.   |     | ,, 30. | Wäre nichts zu erinnern, jo bittet.           |                                                                                  |
| Ť   | 11      | 26.   | 0.  | ,, 30. | Das früher gewünschte und zu-                 |                                                                                  |
|     |         | 90    | 0   | 20     | gejagte.<br>Die wohlgerathenen Strophen       |                                                                                  |
| Ť   | "       | 20.   | ٥,  | ,, 30. | zie ibbijtgetatigenen Stropijen               |                                                                                  |
| ÷   |         | 30.   | 8.  | ,, 30. | Da durch Serenijsimi Gnade.                   |                                                                                  |
| ÷   | 11      | 31.   | 8.  |        | Nicht zaudern will ich.                       | II A 5 chne Datum.                                                               |
| †   | 11      | 2.    |     | ,, 30. | Siebei an die alte und neue \                 |                                                                                  |
| '   | 11      | ~.    | ٠.  | ,, 00. | vaterstädtischen.                             | II A 5.                                                                          |

| + | Weimar,  | 10. | 9.   | 1830.             | G. Sw. lege einen Brief.                      | )                   |
|---|----------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| † |          | 16. | 9.   | ,, 30.            | G. Sw. erhalten die besprochene.              | II A 5.             |
| + |          | 18. | 9.   |                   | Das neutich mitgetheilte Stud.                |                     |
| • | "        | 21. | 9.   | ,, 30.            | Dem Borichtage, den Zwiebel-                  | D 29, 1877, Nr. 59. |
|   |          |     |      |                   | marft.                                        | ),,                 |
| 卞 | "        | 23. | 9.   | ,, 30.            | E. Hw. wünschte über die Ange-                |                     |
| ÷ |          | 95  | . 9. | ,, 30.            | Beifommendes jo eben.                         |                     |
|   |          | 26. |      |                   | Türjt' ich G. Sw. nochmals be-                |                     |
| + | "        | 20. | υ.   | ,, 50.            | jchwertich fallen.                            |                     |
| + | ,,       | 18. | 11.  | ,, 30.            | G. Sw. möge es gefallen.                      |                     |
| ÷ |          |     |      | ,, 30.            | Hrn. Geheimerath v. Mütler                    |                     |
| , | "        |     |      | ,, 00.            | wünscht hent Abend bei sich                   |                     |
| † | "        | 13. | 12.  | ,, 30.            | Mögen Gie, verehrter Freund.                  |                     |
| ÷ | "        |     | 12.  | ,, 30.            | Dürft' ich bente gegen Abend.                 |                     |
| † | "        |     | 12.  | ,, 30.            | E. Hw. lege hier das Gutachten.               |                     |
| + | "        |     | 12.  | ,, 30.            | Sch fann nicht umhin, das                     | · II A 5.           |
|   |          |     |      |                   | Konzept.                                      |                     |
| t | "        | 29. | 12.  | ,, 30.            | G. Sw. erhalten hierbei das nen-              |                     |
|   |          |     |      |                   | lither.                                       |                     |
| Ť | "        | 30. | 12.  | ,, 30.            | E. Sw. erhalten hierbei das be-               |                     |
|   |          |     |      |                   | wußte.                                        |                     |
| † | "        | 4.  |      | ,, 31.            | Darf ich bei Rückiendung.                     |                     |
| † | "        | 7.  |      | ,, 31.            | Mit wiederhottem.                             |                     |
| Ť | 11       | 13. | 1.   | ,, 31.            | E. Sw. haben eine fleine Reije                |                     |
| ÷ |          | 18. | -7   | ,, 31.            | vor, wie ich.<br>Indem ich die mitgetheilten, |                     |
| , | "        | 10. | ο.   | ,, 51.            | höchit interessanten.                         |                     |
|   |          | 22. | 3.   | ,, 31.            | Mit dem ichonften Dank für den.               | A 20 b, ©. 251.     |
| † | "        | 17. |      | ,, 31.            | Den höchit merkwürdigen und                   | 11 20 0, 0. 2.11.   |
| ' | "        |     | 1.   | <sub>11</sub> 01. | tünsttichen.                                  |                     |
| ÷ | ,,       | 25. | 4.   | ,, 31.            | Unsere gestrige Unterhaltung ver-             |                     |
| , | "        |     |      | 11 0 2 .          | anlağt mich.                                  |                     |
| ÷ | "        | 14. | 6.   | ,, 31.            | Siebei Das unfetige Schreiben                 | H A 5.              |
|   | .,       |     |      |                   | des werthen.                                  |                     |
| † | "        | 16. | 6.   | ., 31.            | Finden G. Sw. beifommendes                    |                     |
|   |          |     |      |                   | Unerbieten.                                   |                     |
| ÷ | ,,,      | 13. | 7.   | ,, 31.            | Mit gewünschtem freundlichen.                 |                     |
|   | 11       | 19. | 7.   | ,, 31.            | Un der guructfommenden.                       | D 4, 1877, Mr. 120. |
|   | 11       | 2.  | 8.   | ,, 31.            | G. Sm. haben die Geneigheit,                  |                     |
|   |          |     |      |                   | nachfolgende.                                 | TI A 5              |
| + | Ilmenau, | 29. | 8.   | ,, 31.            | Tanfendfach verpflichteten Dant               | II A 5.             |
|   |          |     |      |                   | für.                                          |                     |

```
Nach fechstägiger, vom Better)
+ Weimar, 3. 9. 1831.
                           G. Sm. ftimmen gewiß mit mir
           24. 9. ., 31.
                               überein.
                           E. Sw. verzeihen, wenn ich meine
            4. 11. ,, 31.
                               Schulden.
                           G. Sm. muß mit Bedauern.
                                                            II B. Gebit in A 33.
           17. 11. ,, 31.
                           E. Sm. die mitgetheilten bedeu-
           25. 11. ,, 31.
                               tenden Briefe danfbar.
           6. 12. ,, 31.
                           Mit dem beiten Dant erfolgt bier.
           21. 12. ,, 31.
                           Bon unferm Freunde aus feinem.
                           G. Sm. übersende einen Brief des
            11. 2. ,, 32.
                               Berrn Grafen Reinhard.
                          E. Sw. empfangen geneigtest als
             9. 3. ,, 32.
                               einige Erwiderung.
                                                             II C3, IV, S. 15, Mr. 261.
† Etwa 1805.
Bum Mittwoch, 9. November (Ginladung).
                                                            D 29, 1877, Nr. 61.
Zum Dienstag, S. Oftober (Ginladung).
```

23., d. 11. Oftober 1808.

E. Hw. haben die Gefälligkeit, inliegenden Brief an herrn von humboldt\*) durch eine sichere Gelegenheit nach Paris zu bringen und dessen Abgabe bestens zu empsehlen.

Da ich schwerlich wieder nach Ersurt\*\*) hinüberkomme, so bitte, mein Andenken nochmals allen hohen Sönnern zurückzurusen, besonders auch Hern von Remusat\*\*\*) einige verbindliche Worte zu sagen, nicht weniger Hern de Lorme, dessen hiesiger Aufenthalt mir sehr interessant gewesen ist. Den Herren vom Theater, Dazincourt, Dalma, Lasond, recht viel Artiges. Ich bin aufrichtig, wenn ich sage, daß ich mich mit Enthusiasmus ihrer erinnere.

Bei unserm gnädigsten Herrn gedenken Sie auch meiner so wie bei bessen Umgebung. Herr Nath Conta ††) hat mir versprochen, die Ersurter Zeitungen und Kouriere, wie sie heißen, zu sammeln. Ich wünsche, daß er mir sie gesegentlich herüberschieße.

In Ihrem Zimmer im Schlehdorn habe ich eine wollene Decke liegen lassen. Wenn Herr Hofrath Sartorius, †††) den ich ersuche, sie mitzubringen, sie etwa nicht erhält, so bitte ich, gefällig Ihren Diener ausmerksam zu machen.

<sup>\*)</sup> Mexander von humboldt, welcher als Begleiter bes Pringen Wilhelm von Preußen in Paris mar. Der Brief felbit-ift nicht befannt geworben.

<sup>\*\*)</sup> Goethe mar rom 29. September bis 4. Oftober bort gewesen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rammerberr Napoleon's (Rangler).

<sup>†)</sup> Direttor ber aus neunzehn Berionen beitebenben frangöfischen Schauspielertruppe. — Bgl. über bie Aufführungen Berte, Ih. 28, C. 746 f.

it) Bermuthlich ber G. 113 f. beirrochene.

<sup>†††)</sup> Freiherr Cartorius ron Waltershaufen, Profeffor in Göttingen (j. b.).

Wie manches Schöne werden Sie uns zu erzählen haben, worauf ich mich freue und bestens empschle.

Goethe.

Ew. Hochwohlgeboren wohlthätiges Schreiben vom 1. November gelangt zu mir am 7ten,\*) eben als die nächsten Hausfreunde zu der zweiten Wiedersfehr dieses Tages glückwünschend ein heiteres Gastmahl bei mir einnehmen, wobei wir Sie abermals zu vermissen haben. Dagegen freilich schwelgen Sie noch in diesem Augenblick an einer hohen und herrlichen Tasel, deshalb wir Sie allerdings beneiden.\*\*) Hat Sie, theuerster Freund, ein neuliches Brieflein meines Sohnes vom [das Datum sehlt] in der Zwischenzeit angetrossen, so werden Sie nit Vergnügen ersehen haben, daß Ihr Wunsch erfüllt worden und ein annuthiges gesundes Mädchen auf die Welt gekommen sei.\*\*\*) Daß die Mutter bei ihrer zarten Konstitution an den natürlichen Folgen solcher Greignisse mehr als andere zu dulden habe, müssen wir uns theilnehmend gessallen lassen und dürsen es um so eher, als ihr wackerer Charakter auch in diesen unangenehmen Zuständen treulich wirksam ist.

Wir fahren indessen sort, zu arbeiten und zu sunnen. Die Herren vom "Globe" †) nehmen trentich Notiz von uns, und man muß trachten, hiervon Vortheil zu ziehen. Ein Heft von "Aunst und Alterthum" bereitet sich vor, und wegen der Insertion Ihres alle Anerkennung verdienenden Gedichts ††) wird sich zumächst verhandeln lassen. Schon habe ich darüber gedacht, wie man es in allen seinen Theilen verständlich und anschaulich machen könne. Noch neuerlich hat mich hierauf das Versahren der Eugländer ausmerksam gemacht, das wir allerdings nachahmen sollten, besonders bei Gelegenheitsgedichten, wo Alles darauf ankomnut, daß das poetisch Targestellte als wirklich vorhanden angeschaut werde.

In Rürnberg können Sie mir einen großen Dienst erzeigen; Herr Schmidmer, sich auf sein altes gutes Berhältniß beziehend, schickt mir ein großes Packet zu vertheilender und verschietender Enbstriptions-Unzeigen; die guten Menschen bedeuten nicht, daß ich in meinen hohen Sahren mich mit einem so komplizirten Geschäft nicht befassen, eine weitläufige Korrespondenz deshalb nicht führen kann. Hab ich doch kein zu solchen Zwecken eingerichtetes Komptoir, wie Zeitungs- und Tagesblätter sich einrichten müssen, was ihnen zukommt, mechanisch zu behandeln.

Da ich mit Herrn Rauch im besten Verhältnisse stehe, so werde ich gu-

<sup>\*)</sup> Um 7. November 1825 hatte Goetbe sein funfzigjähriges Amtssubilanm in Weimar gefeiert.

<sup>\*\*)</sup> Müller mar in München.

<sup>\*\*\*)</sup> Goetbe's Entelin Alma, geft. 29. September 1844.

<sup>†)</sup> Bgl. Berte, It. 29, G. 665 ff., die vericbiebenen auf die Stellung bes "Globe" gu Goethe bezüglichen Artifel.

<sup>††) &</sup>quot;Cem Könige tie Minien", abgebruckt in "Kunit und Alteribum", VI, 2, 217 (Er-länterungen bagu €. 362).

nächst von jedem Vorschritt eines solchen Geschäftes unterrichtet; er wird ein treffliches Kunstwerk leisten, und ich werde im Ansang und im Laufe der Arbeit das Beste davon sagen können. Von einem zukünstigen zu sprechen, habe ich nicht leicht unternommen.

Von dem größten Werth ist mir, was Sie uns von München werden zu berichten haben. Da uns daran gelegen sein muß, uns in jedem Sinne dorthin dankbar zu beweisen, und wir es bei so großem echten Unternehmen und kräftiger Behandlung auch redlich und einsach thun dürsen, so ist es für uns ein großer Vortheil.

Hierzu gehört aber die eigenste Kenntniß, um nicht in Phrasen und Allegemeinheiten sich zu ergehen und vielleicht durch etwas Jalsches ein Unerfrensliches zu bewirfen.

Co viel ich noch zu sagen wünschte, muß ich schließen, um die Post nicht zu versäumen.

Treulichit

Weimar, d. 7. November 1827.

Goethe.

Ew. Hochwohlgeboren sende hiebei die ersten angenehmen Zeugnisse Ihrer unternommenen Arbeit wieder zurück. Als ich vernahm, daß unser Höchstigliger Gerr Ihnen aufgetragen habe, die hinterlassenen Briefschaften unsergeßtichen Gerzogin Amalie durchzusehen, zu ordnen und zu kataslogiren, war es mir höchst ersreulich, dieses Geschäft in Ihren Händen zu wissen, das ebensowol mit Ginsicht und Trene als mit Vorsicht und Geschmack zu behandeln ist. Auf diesem Wege werden sonderbare Dokumente gerettet, nicht in politischer, sondern menschlicher Sinsicht unschähder, weil man sich nur aus diesen Papieren die damaligen Justände wird vergegenwärtigen können, wie auf hohem Standort ein reines Wohlwollen, gebührende Anerstemung, ernstliche Studien und heiterste Mittheilung in einem Kreise sich bethätigen, der schon Demjenigen, der es mit erlebt hat, nuthologisch zu ersscheinen ansängt.

Um besto freudiger aber können Ew. Sochwohlgeboren an diese belohnende Arbeit gehen, da unseres gnädigsten Herrn Beisall zuversichtlich zu
hoffen ist, der das Borzeitige so schön zu schähen weiß und besonders auf Alles, was dem Andenken seiner Frau Großmutter förderlich ist, von se her bedeutenden Werth gelegt hat. Die Wiederherstellung des Tiesurter Parks und die Bemühungen um das Tiesurter Journal\*) zeugen hievon.

Sit Ew. Sochwohlgeboren ordnende Arbeit vollbracht, so kann aus Privatarchiven und Sammlungen noch gar Manches desto sicherer und zwecknüßiger angeschlossen werden.

Ich fahre fort wie diese Wochen her, durch Fleiß und Zerstreuung ein

<sup>\*)</sup> Bon ber herzogin Amalie 1781 begründet, mit manden Beiträgen ben Goethe bis jum Schuß bes nachiten Jahres fortgefest, murbe nur in wenigen Gremplaren bergestellt und ideint icon bamats jelten geweien zu fein.

schmerzlich bewegtes Innere zu beschwichtigen; Nach- und Wiederklänge bleiben nicht außen, und so muß man sich hinzuhalten suchen; denn wer maßte sich wol an, einem solchen Ereigniß, wie es besonders mich betrifft, gewachsen zu sein! Um Wenigsten bedarf es hier für den Verfasser jener edlen Denkschrift einer weiteren Ausführung.

Da ich durch die freundliche Theilnahme unseres guten Soret\*) wieder ganz in die Botanik gekommen bin, thut sich hier für mich der eigene Aul auf, daß bei einer reichtlich zu hoffenden Weinernte eine neue Methode zur Sprache kommt, die ein Berliner, Namens Kecht,\*\*) vor einigen Jahren in Anregung gebracht hat.

Mein Erstes müßte sein, jene aus der Erfahrung geschöpften Ansichten auf die anerkannten Grundsähe der Pflanzen-Physiologie zurückzuführen, wie sich denn nach genauerer Sinsicht sein Vortrag durchaus bewahrheitet und seine Naturansichten recht eigentlich begründen, indem wir die höheren Ursachen der Erscheinungen, die er vorsührt, auszusprechen besugt sind.

Dies sei also eine Weile genng, daß wir das Nechte und Nühliche wissen; inwiesern es eingreift, wird die Zeit lehren. Sehr viel thun hiezu gewiß die von gebildeten Männern gestisteten Vereine, wo durch Versuche die Grundssätze erprobt und durch Nachdenten auf verschiedene Weise die Anwendung möglich gemacht wird. Ich deute, eine Darstellung nach meiner Weise zu versuchen und dadurch der guten Sache förderlich zu sein, daß ich sie zugleich einfacher und ausstührlicher behaudle.

Des theuren Grafen Neinhard\*\*\*) Brief an Sie ist wie Alles, was von seiner Sand kommt, wahrhaft stärkend, da sich überall ein großer, umsichtiger, theilnehmender und immer gleicher Mann ausspricht.

Die vortreffliche Rede des Herrn Ministers von Aritsch') erfüllt auch eine von meinen Weissagungen, daß, sobald Geschäftsmänner öffentlich sprechen, wir auch Muster der Redekunst werden ausweisen können. Man muß etwas zu sagen haben, wenn man reden will.

Mich zu fernerer geneigter Mittheilung und zu wohlwollendem Audenken bestens empschlend.

In freuen nuwandelbaren Gesinnungen Dornburg, den 25. Juli 1828. Goethe.

<sup>\*)</sup> Erzieber best jetigen Großbergogs von Weimar. Bal, ben Artifel Coret.

<sup>\*\*) 3.</sup> C. Recht, "Berind einer durch Erfahrung erprobten Methode, den Beinbau in Garten und vorzüglich auf Weinbergen zu verbessern." 4. Aust. (nach des Verfassers Sobeberausgegeben) 1827.

<sup>\*\*\*)</sup> E. D.

<sup>†)</sup> Bgl. E. 189.

#### Müller, Johannes v.,

geb. Schaffhaufen 3. Januar 1752, gest. Kaffel 29. Mai 1809.

Die sieben Briefe Goethe's an Johannes v. Müller und zahlreiche Meugerungen über ihn, wie fie fich in den "Tag= und Jahresheften" und in der Korrespondenz mit Schiller, Knebel u. A. finden, beweisen die hohe Achtung, welche er vor dem Talente und der Thätigkeit des berühmten Historikers hatte; aus dem ganzen Ton und der Haltung der= felben geht hervor, daß Goethe in ihm einen vollständig geiftig Ebenbürtigen sieht. Diese Werthschätzung beruhte vielleicht nicht allein auf der Renntniß von Müller's Schriften, sondern auch auf dem perfönlichen Verfehr mit dem weltgewandten und auch in der Konversation höchst anregenden Manne. Wann Goethe ihn fennen gelernt hat, ift unsicher. Wir wiffen nur, daß er ihn am 20. September 1797 in Zürich traf, und daß Müller im Januar 1804 gleichzeitig mit Frau v. Stael in Weimar war; aber da schon der erste Brief vom 26. Inli 1782 auf perfönliche Bekanntichaft hindentet, jo ift es mahrscheinlich, daß diese schon im Serbste 1779 in der Schweiz stattgefunden hat. Außerdem ift es leicht möglich, daß Beide sich auch während des Keldzugs in der Champagne und bei der Belagerung von Mainz in den Jahren 1792 und 1793 gesehen haben.

Was den Juhalt der Briefe anbetrifft, so wäre bei der geringen Verbreitung derselben ein erneuerter Abdruck mit einigen Erläuterungen wünschenswerth. Wenn derselbe bei der Rücksicht auf das für diese Schrift sestzuhaltende Maß unterbleibt, so mag er wenigstens durch eine Angabe der wesentlichsten Tinge ersett werden, welche in den sieben Briefen berührt werden.

- 1. Auf Müller's "Reisen der Päpste" 1782 bezüglich. Goethe bemerkt nuter Anderem: "Wer eine Anlage hat, klug zu werden, mag's nächst dem Leben in der Geschichte suchen."
- 2. Müller's "Briefe über die Schweizergeschichte", welche wider bessen Willen ins Publikum gekommen sind. "Allein," fährt Goethe sort, "für Tiejenigen war es eine große Gabe, die den Mann, der so viel geleistet, in der Fülle jugendlichen Strebens nach unendlicher Breite und Höhe zu bewundern fähig waren." Schiller arbeitet an der Tragödie "Tell" und beschäftigt sich mit Müller's Schweizergeschichte. Erinnerung an die geistige und leibliche Pslege, welche Müller dem in Wien erkrankten Sartorius (s. d. und S. 486) hat angedeihen lassen. Tringende Aufgorderung zur Theilnahme an der neuen "Jenaischen

Literatur = Zeitung" unter Darlegung der Umstände, welche das Be-gründen derselben wünschenswerth machen.

- 3. Entschuldigung Goethe's, daß er sich einer fremden Hand bebiene. Benachrichtigung, daß ein von Müller empsohlener Schwede in Weimar freundlich aufgenommen und von dem gerade daselbst anwesenden Sartorius mit weiteren Empschlungen nach Göttingen versehen worden ist. "Auch in Zukunft soll mir Jeder, der einen Brief oder eine Karte von Ihnen bringt, sehr willsommen sein." Dank sür Müller's Zussage, an der "Zenaischen Literatur-Zeitung" theilnehmen zu wollen.
- 4. Einladung zur Antwort auf Müller's Anzeige, daß er in Bei= mar angekommen ist.
- 5. Dauf für weitere Betheiligung Müller's an der Literatur=Zeitung, auch nachdem er nach Berlin bernfen ift. Die zahlreichen Gegner der= felben müssen durch die wirklichen Leistungen beschäut werden. — Ein= ladung nach Weimar. "Wir haben jest eine schöne junge Heilige bei uns, zu der es wol zu wallfahrten der Mühe werth ift. Besonders wünschte ich, daß Sie, mein Verehrtester, die Erbprinzessin fähen, da Sie eine fo große und weite Welt kennen und in jedem Ginne bas Seltene beffer zu ichäken wiffen als mancher Andere." - Erwähnung von Tralles, "dem guten Manne", welchem Goethe empfohlen zu fein wünscht, von Bichte (f. d.) und Zelter (f. d.). "Wohl wünschte ich Sie zusammen einmal in Berlin zu besuchen, wenn nur an einer solchen Expedition nicht andre Abentener hingen, die ich zu bestehen nicht den Muth habe." - Bemerkung über Fran v. Stael: "Sie ift in Italien. Db ihre passionirte Formlosigkeit durch diesen Aufenthalt etwas bestimmter werden, ob sie mehr Reigung zu den Künsten bei ihrer Rück= fehr haben wird, muß die Beit lehren."
- 6. Neujahrswunsch nach sast einjährigem Schweigen Goethe's trot mancher Zusendungen Müsser's.
- 7. Goethe spricht sich über Zweck und Wirkung seiner Uebersehung der Rede Müller's aus, welche Dieser am 29. Januar 1807 in der Berkiner Akademie gehalten und der man bekanntlich Mangel an Pastriotismus vorgeworsen hatte. Die Uebersehung erschien bereits im März desselben Jahres im "Morgenblatt" (Goethe's Werke, Th. 29, S. 844 s.).

#### Briefe an Johannes von Müller (C 30).

Weimar, 26. 7. 1782. Noch habe ich Ihnen nicht für.

4. 9. 1803. Von E. Hub. habe feit unirer frühen.

5. 11. ... 03. Herr Falf, der mir jo viel Gutes.

```
Weimar, 22. 1. 1804. Herzlich willfommen, fürtrefflicher.

" 25. 1. ", 05. Berzeihen Sie, verehrter Freund.

" 1. 1. ", 06. Sie haben mir, verehrter Mann.

" 17. 4. ", 07. Benn Ihnen, verehrter Freund.
```

#### Müller, Johannes,

geb. Robleng 14. Juli 1801, geft. Berlin 27. 28. April 1858.

Müller, der später berühmte Physiolog, seit 1824 als Privatdozent in Bonn habilitirt, überfandte Goethe im Februar 1826 feine eben er= ichienene Schrift "Bur vergleichenden Phyfiologie des Gefichtsfinns ber Menschen und der Thiere", indem er sich in dem Begleitschreiben als Schüler und Anhänger Goethe's in Angelegenheiten ber Karbenlehre und der Metamorphoje bekannte. Dag dies Bekenntnig allerdings bereits damals nicht als unbedingt angesehen werden konnte und Müller ichon in seinem "Sandbuch der Physiologie" (1837—1841) wenigstens in der Farbenlehre sich von ihm abwandte, hat schon S. Kalischer in der Hempel'ichen Ausgabe von Goethe's Werken (Th. 35, S. XLVI, und a. a. D.) zur Genüge nachgewiesen. Nebrigens traf Müller's Schreiben nicht zu einer gunftigen Zeit ein. Goethe, mit ber Beransgabe seiner sämmtlichen Werke bringend beschäftigt, war nicht geneigt, auf spezielle naturwissenschaftliche Fragen einzugehen, da die Behandlung berselben ihn zerstreut hätte. Er antwortet daher schon vierzehn Tage nach Empfang des Briefes gang im Allgemeinen und verweift etwaige spätere Mittheilungen vonseiten Müller's auf die Zeit, wo er seine Unsgabe beendigt haben werde. Indessen, daß Müller wenigstens zum Theil mit ihm nicht übereinstimmte, war ihm nicht entgangen. "Die Divergenzen der Foricher", heißt es an einer Stelle, "find unvermeid= lich; auch überzeugt man fich bei längerem Leben von der Unmöglich= feit irgend einer Urt des Ausgleichens; denn indem alles Urtheil aus den Prämissen entspringt und, genau besehen, Jedermann von besonderen Brämiffen ausgeht, fo wird im Abschluß jederzeit eine gewisse Differenz bleiben, die dem einzelnen Wiffenden angehört". Gin erft vor Rurgem befannt gewordener zweiter Brief bezieht sich auf den beabsichtigten Ab= druck des Auffages "Neber den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere" in den Verhandlungen der Kaiserlich Leopoldinisch=Karolinischen Alfademie, der indessen erst 1831 erfolgte.

Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23). — Berliner Tageblatt 1882.

Weimar, 23. 2. 1826. E. B. will lieber gleich.

A 23 a, S. 197 ff.

24. 11. ,, 29. G. W. habe den verbindlichsten Bersiner Tageblatt vom 22. März 1882. Dank gut fagen.

#### Mündz-Bellinghausen, Eduard Joachim, Graf v., geb. Wien 29. Ceptember 1786, geft. [?] 3. Auguft 1866.

Das Privilegium des Bundestages, welches Goethe vor Beginn der Gefammtausgabe seiner Werke zu erreichen suchte, nöthigte ihn, fich auch an den Borfigenden desselben, den öfterreichischen Bundes= tagsgefandten, damals Graf Münch-Bellinghausen, zu wenden. Er that dies in zwei Schreiben, von denen das jett befannt gewordene das erste zu sein scheint, beflagt sich indessen noch unter dem 22. Juli 1825 gegen ben Grafen Beuft (f. d.), daß er feine Antwort erhalten habe. Der hier in Betracht kommende Brief, welcher auf den am 11. Januar des= felben Sahres an Metternich (f. d.) gerichteten Bezug nimmt, bringt für die viel besprochene Angelegenheit fein neues Moment hinzu.

Goethe=Sahrbuch (D 64).

Weimar, I. 2. 1825. G. Exc. vergönnen nach gewohnter Güte. D 64 b, S. 296 f.

# Münchow, Karl Dietrich v.,

geb. ? 1778, geft. Bonn 1836.

Münchow, von 1810 bis 1815 Professor der Astronomie und Direftor der Sternwarte in Jena, später in gleicher Eigenschaft in Bonn, stand mit Goethe in regem wissenschaftlichem Verkehr. Der an ihn ge= richtete Brief ist jedoch von keiner besonderen Bedeutung, da er sich nur auf die Herstellung eines Ferurohrs durch den Hosmechanikus Körner und den für Jena angemeldeten Bejuch von Goethe's Cohn bezieht.

Goethe in amtlichen Verhältnissen (A 5). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Cammlung (A 2).

Beimar, 13. 5. 1815. G. Sw. meinen Besuch in dieser. A 5, S. 366. A 1. A 2.

#### Münderloh

in Braunichweig.

Ein Auktionskatalog für eine auf den 6. Januar 1882 angesetzte Auktion in Berlin zeigte auch ein bis dahin unbekanntes Schreiben Goethe's an, bessen Käuser die Abschrift gütigst gestattet hat. Es besteht indessen nur in den wenigen nachfolgenden Worten.

Lepfe's Auftionsfatalog.

Weimar, 6. 12. 1819. Herr Münderloh wird höflichst. Lerke's Austionskatalog zum 6. Januar 1882, S. 6, Ar. 77.

Serr Münderloh wird höflichst ersucht, einen beigeschlossenen Brief Goethe's an Baron Sylvestre de Sacy in Paris kostenfrei in dessen hände zu besorgen. Goethe.

#### Münter, Eriedrich,

geb. Gotha 14. Oftober 1761, geft. Kopenhagen 9. April 1830.

Münter, gelehrter Drientalist und Theologe, seit 1808 Bischof von Seeland, hatte ichon mehrere Jahre Stalien jum Zwede feiner Studien bereist, als Goethe mit ihm im November oder Dezember 1785 in Rom zusammentraf. Seine in bänischer Sprache geschriebene "Neisebeschreibung", welche auch alsbald ins Deutsche übersett wurde, erschien in den Jahren 1788 bis 1790, ist indessen Goethe unbefannt geblieben. Unch scheinen viele Jahre feine weiteren Beziehungen zwischen Goethe und Münter stattgefunden zu haben. Im Jahre 1823 jedoch, als N. Mener (vgl. "Freundschaftliche Briefe von Goethe und feiner Frau an N. Mener", S. 39) ihm einen Driginalbrief Münter's für seine Autographensammlung sendet, muß auch Münter selbst Beranlassung ge= habt haben, an Goethe zu ichreiben. In seinem bis jetzt ungebruckten Untwortschreiben gedenkt Dieser einmal ihres zum Theil gleichzeitigen Aufent= halts in Italien und geht dann auf eine Schrift Münter's ausführ= licher ein, welche die Odinische Religion zum Gegenstande hatte. Intereffant ist namentlich die nachfolgende Bemerkung, welche er über die nordische Mythologie macht: "Von Kindheit auf, möcht' ich wol sagen, mit den nordischen Legenden im Allgemeinen befannt, fiel mir bei wach= sender Ueberlegung der Zwiespalt gar bedenklich auf, welchen jene reli= gibjen Denkmale gang unverhohlen aussprechen; benn es kann wol kein arößerer sein, als Götter verehren, die sich unter einander selbst immer aum Besten haben, von Zanber- und Naturkräften immer verhöhnt wer-Diese Mikaefühle, diese unerfreulichen Betrachtungen trug ich lange mit mir herum, theilte fie Freunden mit, die aber so wenig wie ich das Anstößige zur Klarheit bringen konnten." — Goethe schließt mit ber Bemerkung, daß er in Münter's Dbinischem hefte bilfe finde.

+ Weimar, 1824. (?) Freilich muß ich nicht das Datum Ew. II A 5.

Murran, John,

geb. London 27. November 1778, geft. bafelbit 27. Juni 1843.

John Murran ist der befannte Berleger der "Quarterly Reviews", mit beren Lektüre fich Goethe eifrig beschäftigte. Db nun Diefer ober, wie wir annehmen niochten, sein gleichnamiger Cohn ber Abreffat des ungedruckten und fragmentarischen Briefes ift, von dem wir Kenntnig haben, muß dahin= gestellt bleiben. In der uns vorliegenden Abschrift steht die Abresse "Berrn Murran dem Jüngeren". — Der in vieler Beziehung intereffante Brief beschäftigt sich mit drei Personen, Lord Byron, einem damals noch nicht zur Geltung gekommenen Rupferstecher in Salisburg, beffen Rame Read zu sein scheint, und mit John Scafe, Verfasser des geologischen Gedichts "King Coal". Bon Byron bedauert Goethe, daß er im Gegenfage gu dem sittlichen und politischen Weltklatich, welcher ihn in England betroffen, nicht mehr erlebt hat, eine wie hohe Anerkennung ihm in Deutschland zu Theil werde. "Wer jest und fünftig", fährt er fort, "von dieser ungemeinen Judividnalität fich einen annähernden Begriff machen kann, sie ohne Lob und Tadel in ihrer Gigenthümlichkeit anzuerkennen weiß, der darf sich eines großen Gewinns rühmen. Mir we= nigstens an meinem Theile gereicht ein solches Bestreben zu großem Genuß." Nach dem unbekannten Künstler, welcher unter der vorwal= tenden Reigung feiner Zeit zu Stahlstichen leidet und keine Abnehmer findet, bittet er Murran, sich zu erkundigen. "Ich wenigstens", schließt er, "ergreife gern die Gelegenheit, mich um problematische Talente zu fümmern, welche wegen der angenblicklichen Tagesrichtung nicht zur Evidenz kommen." Was endlich "King Coal" anbetrifft, jo ift auf Goethe's ausführliche Rezension und Inhaltsangabe des Gedichtes (Werte, Ih. 29, C. 765 ff.) zu verweisen. Dem Berfaffer bittet er Murray ein freundliches Wort von ihm zu bringen und ihn feiner Theilnahme an der geistreichen Arbeit zu versichern.

Rangter Müller's Archiv (II A 5).

Mylins, Heinrich,

geb. Frankfurt a. M. 21. April 1769, geft. Mailand 21. April 1854.

Mhlius, durch feine Geburt mit Frankfurt, durch feine Beirath mit der Tochter des Geheimen Raths Schnauf (f. d.) mit Beimar in Berbindung, lebte als Banguier in Mailand. Als Goethe's Sohn nach Italien reiste, traf er ihn zwar nicht in seinem Wohnorte an; aber er nahm sich gleichwol nachher seiner durch Empsehlungen aller Urt an und sorgte auch bei beisen plötlichem Tode für seine Grabstätte an der Phramide des Cestius. Auch die Korrespondenz Goethe's mit My= lius bezieht sich fast ganz auf die Reise des Cohnes. Der Heransgeber möchte dies auch von dem ersten Briefe vermuthen, welcher im Herbste por der Abreise des jungen Goethe geschrieben ist, hat denselben in= bessen nicht in Sänden gehabt. Der zweite, neuerdings öfters gedruckte Brief ist durch einen Todesfall in Mylius' Familie veranlaßt, welcher gleichfalls den Verlust eines Sohnes zu beflagen hatte. beiden nach dem Tode von Goethe's Cohn geschriebenen Briefen diente der lette nur als Begleitschreiben für eine Sendung Goethe's, welche vermuthlich in seinen biographischen Schriften bestanden hat. Inhalts= reicher ist das dritte Schreiben, in welchem Goethe nicht allein spezieller über den frühzeitigen Tod seines Sohnes spricht, sondern auch in herzlichster Weise Mylius für Alles Dank abstattet, was er für ihn gethan hat. Daran knüpft sich noch eine Besprechung verschiedener Rupferstiche, welche Jener an ihn geschickt hatte.

Großherzogliches Hausarchiv in Weimar (II A 2). — Der literarische Berkehr (C 38). — Kanzter Müller's Archiv (II A 5). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

† Weimar, 25. 10. 1829. Zur gejälligen Anwendung. II A 2.

" 14. 5. "30. Als mein Sohn durch Herrn Elfan.

" 14. 5. "30. Als mein Sohn durch Herrn Elfan.

" 307 mit dem Datum 14. Märs.

† ,, 3. 2. ,, 31. Sas an E. Hw. ichon längst. † ,, 6. 2. ,, 31. Gegenwärtige Sendung begleite | II A 5.



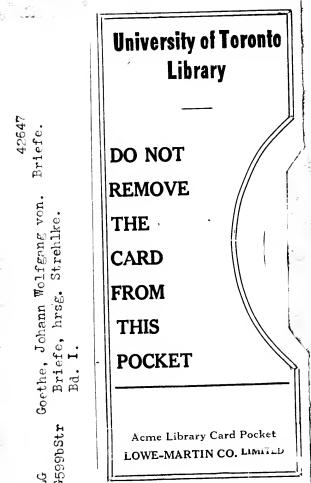

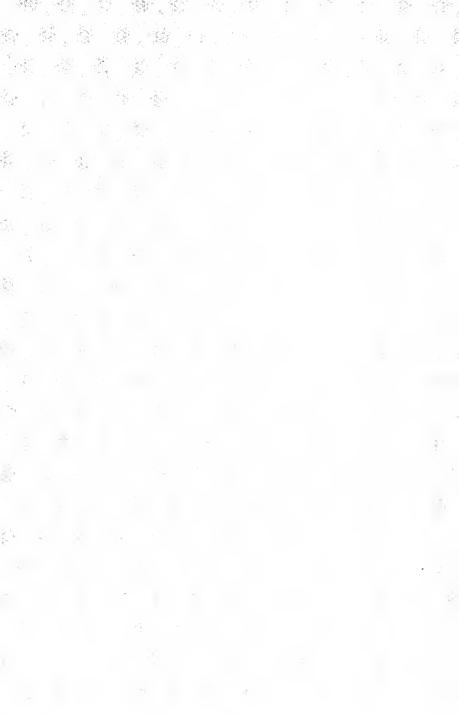

